# ZUR GUTEN STUNDE: GESAMMELTE VOLKSERZÄHLUNGEN

Berthold Auerbach



P.o.gom.
1956 & (2



<36640822070016

<36640822070016

Bayer. Staatsbibliothek

Berthold Auerbach.

Zur guten Stunde.

5315

Bur

# Guten Stunde.

Gefammelte Bolfderzählungen

Don

Berthold Auerbach.

In gmei Banden.

Mit 334 Bilbern nach Originalzeichnungen

Aarl Soff, Sbuard Pfle, Wilfelm v. Aantbad, G. Aod, A. Kögler, Abolf Aenzel, Banl Meperheim, Moris Oppenheim, Arthur v. Ramberg, Endwig Richter, Pulius Schnorr, Julius Scholz, Moris v. Schwind, Vaul Thumann.

Zweifer Band.

Stuttgart.

Hoffmann'sche Perlags-Buchhandlung.

215737



Uebersetzungsrecht vorbehalten!

# Inhalt des zweiten Bandes.

| (Die | ben einzelnen | Ctuden   | beigefügten          |       | redjablen<br>nahme b |      |       |       |       |                 | g und  | mögen   | zu ernei     |      | tnip.<br>Selti |
|------|---------------|----------|----------------------|-------|----------------------|------|-------|-------|-------|-----------------|--------|---------|--------------|------|----------------|
| Der  | gefangene     | Gevatt   | er. Gine             | Gri   | äbluna.              | (1   | 864). | 907 i | t 12  | Bilber          | n bon  | Baul    | Thu-         |      | Orni           |
|      |               |          |                      |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 1-   | 32             |
| Der  | Prellichuß.   |          |                      |       |                      |      |       |       |       |                 | le por | 3. 6    | duorr        | 33-  | 43             |
|      | Majenring     |          |                      |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              |      |                |
|      | e Studlein    |          |                      |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              |      |                |
|      |               |          | undlichteit          |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 61_  | 62             |
|      | Die           | erfte @  | pinnwebe             | am    | Chebin               | nmel |       |       |       |                 |        |         |              | 62   |                |
|      | Freu          | mbes. T  | roben                |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 63   |                |
|      |               |          | Unverfcha            |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              |      | 65             |
|      | Gige          | ne Erf   | ahrung               |       |                      |      |       |       | ٠.    |                 |        |         |              | 65—  | - 66           |
|      | Mak           | nung (   | ines alten           | Sd    | hulman               | nes  |       |       |       |                 |        |         |              | 67   |                |
|      | Mitt          | el gege  | n Horcher            |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 67   |                |
|      |               |          | r ben Be             |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              |      | 69             |
|      |               |          | Mal wirtt            |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              |      |                |
|      | Ber           | rechnet  |                      |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 70   |                |
|      | Bei           | einer (  | Schätzung            | ber   | Steuer               | umle | ige   |       |       |                 |        |         |              | 70   |                |
|      | Stal          | hlfebern | -Wohlthät            | igtei | t .                  |      |       |       |       |                 |        |         |              | 71   |                |
|      | Ein           | Toaft    | auf Goeth            | e     |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 72   |                |
|      | Beit          | für Ri   | nberbücher           | :1    |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 73 - | 74             |
|      | Ein           | borneh   | mer Lehrl            | ing   |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 74-  | 75             |
|      | Ber           | ift nie  | dertr <b>äc</b> htig | ?     |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 75   |                |
|      | Der           | gute S   | amerab               |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 76   |                |
|      | Gine          | Beerfo   | hau über             | bie 1 | mannha               | ften | Bür   | ger   |       |                 |        |         |              | 77-  | 80             |
|      | Beza          | hite Di  | rablaffung           | 1     |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 80-  | 81             |
|      | Das           | liebe S  | Bieh .               |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 81   |                |
| 18   | Stein-Du      | ell. G   | efdichte v           | on 11 | nterweg              | 8.   | (187  | 0). 9 | Nit S | nitiale         | von !  | 3. Sd   | norr         | 82-  | 88             |
| iđ   | 3. Son        |          | . Nach L             | Ritth | eilunge              | n ei | ner S | Rutte | r. (1 | 186 <b>3</b> ). | Mit !  | Initial | e von        |      |                |
|      |               |          | ater ift ni          | dit n | ur Bat               | er   |       |       |       |                 |        |         |              | 89 - | 90             |
|      | 2             | Der B    | ater ift mi          | ihe t | inh per              | Aim  | mt    | ÷     | ÷     |                 | _      |         |              | 90-  |                |
|      | 3.            | Der Ho   | usfreund             | unb   | bie Ri               | nber |       | ·     | ÷     |                 |        |         |              | 91-  |                |
|      | 4.            | Bie fc   | ön, wie g            | eiche | it ift be            | 8 9  | inb!  | ·-    | ·     |                 |        |         |              | 92 - |                |
|      | 5.            | Der (B)  | burtetag             | eines | Rinbe                | 8    |       | -     | -     | ·               |        |         | <del>.</del> | 94-  |                |
| 16   | Frantfurte    | r Poos   | Gine G               | rıäh  | lung.                | (186 | 7).   | Mit 1 | 10 28 | ilbern 1        | on B   | . Thu   | mann         | 96-  |                |
| fir  | le und Leb    | en. 91   | us ben T             | entn  | ürbiofe              | iten | cines | bent  | den   | Kamili          | envate | r8. (   | 1862).       |      | - 10           |
| 7    |               |          | on 9. Sd             |       |                      |      |       |       |       |                 |        |         |              | 111_ | 115            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cette     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der Rothpfennig. Gine Gefchichte von unterwege. (1866). Mit 4 Bilbern von B. Thu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| maiin ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116 - 120 |
| mann ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121-123   |
| Das Glud auf ber Ertrafahrt. Gin Pfingft Abentener. (1867). Dit 5 Bilbern von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| P. Thumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124-132   |
| Brief eines alten Turners aus Gubbeutschland. (1860). Dit Bignette von 3. Schnorr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 3mei Feuerreiter. (1860). Mit 10 Bilbern von A. v. Ramberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141 - 153 |
| Chronit eines Fintenneftes. Beobachtungen und Parallelen aus bem Leben ber Thiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| (1865). Mit 2 Bignetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154 - 177 |
| Der Bettpflüger. Gine Ergablung in zwolf Rapiteln und einem Rachfpiel. (1859).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Mit 21 Bilbern von Julius Scholg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178 - 270 |
| Benigna, (1868). Dit 12 Bilbern von Baul Deperheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271 - 296 |
| Sol' über! Gine Gefchichte vom Rhein aus bem Juli 1866. Dit Bignette von B. Thu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 997-314   |
| Rene Studlein vom alten Gevattersmann. (1868). Dit 5 Bilbern von Baul Deperheim,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.71 011  |
| Mene Studien bom unen Sebuti bunding. (1000). Den 5 Subern bon pun Diegetgein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315—316   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316       |
| Eine Reife-Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 317       |
| Befchmuggelt, bestochen und von ber Cenjur geftrichen. Gine fleine Erinne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| rung bes Gevattersmanns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 317 - 318 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319       |
| Der beilige Cumpan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319-320   |
| Der Schaffner von Erfurt. Ein Eifenbahngesprady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320-321   |
| Bormundichaftlicher Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321       |
| Eine Rolner Afchermittwochs. Befchichte. Aus einem Briefe an ben Beraus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322-323   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323 - 324 |
| Drei Rancher-Geschichten. (1866). Dit Bignette von B. Thumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| I. Gewohnheiten tonnen Tyrannen werben . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 325       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326       |
| III. Dhne Bunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Auf Tod und Leben. (1866). Dit 16 Bilbern von B. Thumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 327 - 364 |
| 3mei Coubenbriefe. (1861 und 1862). Dit Initiale von 3. Schnorr und Bignette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| von B. Thumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 365 - 375 |
| Dichel Phonix. Gine Ergablung. (1867). Dit 7 Bildern von B. Thumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376-385   |
| Die Berlobung auf bem Rigi. Gine Beschichte von unterwege. (1864). Dit Bignette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| von B. Thumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 - 300 |
| mi G i baid mad a faire Oilban Conne tante (Omni 1900) mit Microston and O C to and the Connection of  | 441 444   |
| Bie Friedrich Rudert feine Lieder fingen borte. (Juni 1866). Mit Bignette von 3. Schnorr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Eine Stiftung in die lebendige Sand. (1863). Dit Initiale von 3. Schnorr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44:>-447  |
| Eine Stunde nach bem Fefte. Ein Bilb aus bem Leben. (1863). Dit Initiale von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 3. Schnorr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 448 - 450 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Oftergebanten. (1863). Dit Initiale von 3. Schnorr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 454 - 456 |
| 3molf Monatebilber und Gebentworte fur Leib und Geele. Januar bie December. Dit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 12 Bilbern von Bilhelm v. Raulbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| The street was the state of the street of th | 468 - 469 |
| Tin Bunia jum Sajiug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |



## Der gefangene Gevatter.

Gine Ergahlung.

Erftes Rabitel.

in leicht gebauter Stuhlwagen mit breitem Sig und weitem Korb im Ruden rollte an einem hellen Märztage auf der Laudftraße dahin. Zwei wohlgenährte Granichimmel zogen wie ihielend das leichte Fuhrwert und den ichweren Mann, der in seinen Pelzmantel gehüllt fast die ganze Breite des Siges einnahm.

Er hatte die Peitiche neben sich gestedt, die Lentriemen, auf deren Ende er jaß, hingen loder über das Sprihleder; man hat hier in der Sbene nichts weiter zu thun, als einem begegnenden Inhrwert auszu-weichen, die Sperre ist sast reiner Luxus, denn es gibt hier nicht Höhen und Thäler, es hat schon Mühe genng getostet, in den Sand hinein eine

Strafe mit festem Grund gn legen.

Der breite Mann mit dem wohlrasirten vergnüglichen Gesicht grüßte freundlich die Begegnenden am Wege. Er war offendar in freudiger Stimmung und gab gern Zedem etwas davon, und das ist leicht ertlärt, wenn man weiß, daß unter dem Wagensit eine Schachtel und in der Schachtel ein vielsach mit Früchten gespitchter dem Natronentuchen und auf dem Kuchen ein "Vivat Adelheid", das in rothen Jügen hell ausschreit, und der Kuchen ist vom Hof-Conditor, das macht ihn noch besonders ichmachaft; neben dem Kuchen liegt auch noch wohlverpadt ein ichones ichwerseidenes Kleid für die Richte und in einer großen Kiste viele Geschente sür Pfarrer, Hebamme, und Alles, was sich schler dass ein Freude im Kasten und eine in Anssicht und frisch und gesund im Fuhrwert dassin sahren — warum soll man da nicht vergnügt und munter sein? Denn, turz gesagt: der Schleschke, Wer auten Stunde.

Refibeng fahrt über Land — es find gute gehn Meilen weit — um Gevatter ju fieben bei feiner Richte, ber Frau Rittmeister Baronin bon Grofinis.

Sinen stillen Nerger aber hat der Meister doch, und zwar gegen seine Frau. Es ist nicht recht von ihr, sie hätte mitsahren mussen; die gute Abelheid nimmt's gewiß übel, daß die Tante nicht mittommt. Aber so sind die Frauen! Se sind viel mistrauischer als wir. Da sagt die Meisterin, sie gehe nicht, denn sie passe nicht dahin; ein Wann tonne überall hingehen, zu Hohen und Niederen, aber eine Frau werde leicht schieft angesehen und eine Frau werde leichter und schneller beleidigt als ein Mann, und musse leichter beleidigt sein; darum gehe sie nicht dahin, wo sie nicht eben so viel Epre bringt als bekommt. Ja, die Weiber! dachte Valentin, aber wenn sie Recht hat? Wenn's doch möglich wäre, daß die Hossiätigen . . . nein, es tann nicht sein. Aber wenn's doch ist, wenn's Krieg gibt, da ist's besser, die Männer geben allein.

Meister Balentin nahm die Peitsche wieder auf und spielte damit. Bon den Pserden schaute eins nach dem andern zurud, sie waren sich doch keiner Saumseligkeit bewust und verstanden nicht, was das zu bedeuten habe. Aber der Meister betrachtete die Peitsche und die Pserde und ärgerte sich noch einmal, daß er der Frau nachgegeben. Er hatte — weil es zu einem Feste ging — Peitsche und Jügel mit rothen Bändern schmiden wollen, hatte aber nachgegeben, weil das Aussichen errege. Warum soll's nicht? Warum soll man nicht der Welt durch ein Zeichen tundgeben, daß man lussig ist? Darf man denn nur Trauer zeigen und nicht auch Freude? Aber so wird jest die Welt! Jeder sür sich, Alles sittl abgemacht. Meinetwegen!

Der Meister dachte nun hin zu seiner Nichte. Ja, das ist ganz ihre brave und getreue Art, daß sie ihren Ontel und Bormund zu Gevatter bittet, und daß ihr Mann einen so schönen Brief schreibt. In Gedanten über diese sichon Art nichte er fröhlich vor sich hin, und ein Borübergehender satte "Schön Dant", denn Meister wieder andere Gedantlen: Bundverlich, wie die Frauen so mistranisch sind! Da meint meine Frau, es sei der Abelheid und ihrem Mann nicht so ernst mit dem Anerbieten der Gevatterschaft. Warum soll's ihnen nicht ernst sein damit? Bin ich nicht ihr einziger Blutsverwandter? Hab' ich mich nicht damit? Bin ich nicht ihr einziger Blutsverwandter? Hab' ich mich nicht damnach benommen von ihrem sechsten zahr an, wo mein Bruder hat sterben müssen? Ih's nicht gewesen, wie wenn's mein eigen Kind wäre? Aber so sind die Frauen! Weil sie wissen, daß sie selber so viel Wedens machen, lächeln und schönthun bei einem Besuche, wo nichts dahinter steckt, da denken sie auch so von Anderen; es such Keiner den Andern hinter der Thür, wer nicht selber einmal dort gehorcht.

Es läßt fich gar viel benten, wenn man fo allein babin fahrt in ber Morgenfrühe eines Marztages.

Meister Balentin war jehon vor Tag weggesahren und war jeht bereits in einer Landschaft, in die er selten tommt. Er schaute frohlich um. Die Wintersaat ist gediehen, wir haben viel Schnee gehabt, da sind die Wiesen gut getrankt und das Schlachtvieh wird billiger. Uebermorgen auf dem Heinweg nehme ich gleich

einige Kälber mit; fie muffen da herum, wo nicht Alles für die Gifenbahn geboren wird und wächft, noch billiger fein.

Meister Balentin nahm ben Brief heraus und las: "Benu Ihnen, hochgeehrter Herr Ontel und hochgeehrte Frau Tante, die Reise zu beschwerlich sein möchte, so wollen wir hier Stellbertreter ernennen und Ihre Namen in's Kirchenbuch eintragen laffen."

Hat meine Frau Recht, daß sie darin einen haten findet, weil da deutlich gesagt sei, man wolle uns nur zum Schein einladen und es sei ihnen doch lieber, wenn wir daheim blieben? Nein, das tann nicht sein. Es wird sich zeigen, was ich oft gesagt habe: die Menschen sind nicht schlechter, wenn sie adelig sind, und das Bischen höflichteit mehr, das schaet ja nichts.

In der nächsten Stadt hielt Meister Balentin an, und erst als er ausstieg, bemertte er, daß der große schwarze Meggerhund ihm gesolgt war. Er hatte ihn daheim noch vor dem hause einem der Gesellen übergeben, aber der hund mußte doch durchgerissen sein.

"Du bift ba, Blig?" sagte er, als er ben hund sah. Der hund legte sich nieber und schaute ju seinem herrn auf, wie um Berzeihung bittend: Ich tann bich boch nicht allein reisen lassen, jagten seine Blide. "Schon gut!" sagte ber Meister, und ber hund sprang freudig auf und zu ben Pferben und bellte ihnen zu: Der herr ist gut, gang gut, sehr gut — ich gehe nun offen mit. Er machte während ber gangen Fahrt nur setten einen Sprung in die Felber an ber Straße, meist rannte er gedudten Kopfes zwischen ben hinterrädern.

Meister Balentin ließ sich und seinen Pferben, die er nicht ausspannte, ein gutes zweites Frühstüd geben. Es sind jest mehr als dreißig Jahre, seit der Meister hier auf der Wanderschaft gewesen; er hatte isberall umgeragt, aber teine Arbeit gesunden; er hatte sichon wieder heimsehren wollen, aber er hatte sich geschämt und war weiter gegaugen. Im Städtichen auf dem Martkplat sah Alles noch so aus, wie ehedem; gegenüber vom Wirthshaus ist noch der Laden, da häugen noch die rothen Taschenischen, es scheinen noch dieselben von damals, nur hat sich ihnen jeht das aberwissige Bogelgestell, genannt Crinoline, zugesellt. Da ist noch der Martkbrunnen, an dem hat der Meister damals in mächtigen Jügen getrunten und ist dann zum Thor hinausgewandert; beim Thorwart hat er sein Wanderbuch mit dem ersten Bisum vorzeigen müssen; jeht ist tein Thor mehr da nud weit hinaus ziehen sich häuser. Dier in der Nähe an dem kleinen See hat er damals zwei Wanderbuchgen getossen, einen Tischer und einen Schlosser, und sie sind dann mit einander lange im Lande umberzezogen. Sieh! Jeht eben siehen auch wieder zwei Wanderburschurschen da auf der Seienbant. Der Weister hält an und ruft barsch.

"Guten Morgen! Ronnt ihr benn nicht fechten?"

"Bir tonnen icon, aber wir betommen nichts," fagt ber Gine, aber der Andere fest hingu:

"Rein, wir wollen nicht, die handwerfsburschen find teine Bettler mehr!" "Go?" rief der Meister. "Meinetwegen! Da habt ihr einen blanten Thaler.

1 \*

Hier auf diefer Strafe hab' ich selber auch einmal gefochten; es mag recht sein und auch besser, daß ihr nicht mehr fechten wollt, aber eine lustige Zeit war's doch damals."

Der Meister fragte nach dem Handwert der Beiden. Der das Fechten für vergeblich hielt, war ein Schlächter, der es für unwürdig ansah, ein Schuster. Fröhlich fuhr der Meister davon und konnte sich nicht satt daran denken, wie es den Burschen hinter ihm drein zu Muthe sein mußte; er horchte auf, er meinte, er musse



ein Jauchzen binter fich horen, aber er vernahm nichts. Er hielt an und rief ben Burichen gu:

"Rommt noch einmal her!

Gie famen.

"Wollt ihr mitfahren?"

"Wenn's erlaubt ift."

"Romint herauf!"

Der Schlächter ließ bem Schuster ben Plat neben beim Meister und sette fich binten in ben Korb. Die Fahrt ging nun luftig bavon und ber Meifter hatte feine

besondere Freude an dem Gesellen neben ihm. Der Buriche war gut geschult und hatte ein freies Denken. Er konnte nicht genng erzählen, wie seid es ihm sei, daß er nicht mehr Abends nach der Arbeit in den großen Handwerterverein gehen könne. Der Meister war selber Mitglied des Vereins, ja sogar einer von den Gründern desselselsen, er ging freisich jest nur selken mehr hin, aber auch er war voll Glück über die schöben Einrichtung und erzählte den Genossen, wie ganz anders das eseden war: Da war man allerdings wie ein Familienglied des Hauses, in dem man arbeitete, aber in den freien Stunden wußte man nicht, wo man sie hinthun sollte, und wenn man nicht in's Wirthshaus ging, hielt man sich in der Regel bei der Waschfran auf in großen Trupps, und da wurde fast nichts als dummes Zeug getrieben. Wie ganz anders ist das jeht, wo der Handwertsgesell mit seinen Genossen don guten nud freien Menschen belehrt und erheitert wird. Der Schuster war ein braves Beisiel, wie schön und frei sich da die Menschen selbst erzsiehen; sein ganzes Behaben und Alles, was er redete, that dem Meisster gar wohl.

Am Mittag aß der Meister behaglich mit den beiden Gesellen. Es schmedte ihm dreisach; denn daß er so Andere speisen und tränken konnte, das that ihm fast so wohl, als wenn er selbst genoß. Er dachte zurück, wie es ihm gewesen wäre, wenn ihn Jemand in vergangenen Zeiten so zu Tische geladen hätte. Es gab doch damals gewiß auch gnte Menichen — warum siel es keinem ein? Man schelte so viel man will über unsere Zeit, das ist doch: wir denken viel niehr an das Leben unserer Mitmenschen als unsere Lorfahren.

Auch der Schlächtergesell zeigte sich bei Tisch als ein geordneter Mensch; allerder bings etwas beschräntter als iein Genoffe.

"Bon jest an sahre ich wieder allein." jagte der Meister nach Tische. "Aber wenn ihr morgen in die Garnisonsstadt kommt, fragt nach mir beim Rittmeister von Großnis."

Der Schuster schrieb sich raich biesen Namen in sein Taschenbuch, bas noch gang neu war, und berichtete auf die Frage bes Meisters, bag er sich ba hinein bie Erlebnisse seiner Reise aufschreiben wolle.

Man trennte sich wohlgemuth. Der Meister fuhr luftig bahin, Mann und Roß waren wohlgesättigt; man wollte nicht ausgehungert beim Baron antommen.

Wohl freute sich ber Meister auf das Fest, aber saft noch mehr darauf, den Ort einmal wiederzuschen, wo er als Panderburich die erste Arbeit gesunden. Wie gesagt, es sind schon über dreißig Jahre seitdenn, aber was man in der hellen Jugendzeit erlebt, das haftet sest, und so oft man lebhast dessen gedentt, spürt man etwas von der entschwundenen Jugendlichteit.

Rur zu seinem Vergnügen, denn die Grauschimmel bedurften feiner Ermunterung, traillte der Meister beständig mit der Peiliche und jang dazu ein Wanderlied. Er hatte lange nicht mehr gesungen, nnd als er das Lied leise ausgesungen, pfijf er die Melodie gewiß noch hundertmal vor sich hin. Jeht war Meister Valentin tein Mann bei Jahren, tein Mann, der icon did geworden und etwas lleberfracht geladen — es war ein lustiger junger Burich, der da am Wege ging und pfiff, und

das war er selbst, wie er vor dreißig Jahren mit dem Ränzel dahinschritt. Es war ihm gar wohl zu Muth, und Alles, was er in den vielen Jahren erlebt, war wie ausgelöscht, und wie erwachend besann er sich, daß dies Fuhrwert sein eigen. Das ift doch das Beste auf der Welt, daß Jeder durch redliche Arbeit zu Etwas tommen tann; ein Stud Glüd gehört freilich auch dazu. Wenn aber jeder Abelige auch wieder von vorn ansangen milite, dann ftünde es anders.

"Benn ich nur im Wirthshaus wohnen durfte," jagte Meister Balentin fast laut vor fich bin; in bem Ginladungsbrief aber ftand und war boppelt unterstrichen,

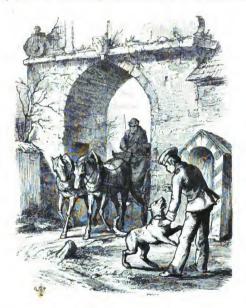

daß man für die Berwandten und für die Pferde im Hause des Barons ein Untertommen bereit halte. Im Wirthshause wäre er viel freier und könnte auch leichter seine alten Betaunten heimjuchen und bei sich haben; aber es hat doch wieder etwas Chrenhastes, daß man ihn in der Familie behalten will und sich seiner nicht schämt. Schämt? — er war kast dos auf sich, daß er solch einen Gedanten hatte. Hat sich noch Jemand in der Welt ze geschämt, daß er Meister Valentins Betanntschaft hatte? Und warum sollte er auch? Er ist ein angesehener Mann, und noch vor Kurzem

hat ihn sein Stadtbegirt jum Stadtberordneten gemählt und mit großer Stimmenmehrheit jum Bahlmann.

Meister Balentin war froh, als er endlich das Ziel seiner Reise, die Garnisonsstadt, vor sich sah. Um Thore hielt er an, um dem Thorwart Zeit zu lassen, ihn nach Allem auszufragen; er spürte ein gewisses Bergnügen, ihm wohl ausgeruht vom Wagen herad zu antworten. Vor dreißig Jahren hatte er hier müde sein Wanderbuch aus der Tasche gezogen und sich geschämt, daß noch seine Arbeitszeit darin stand. Aber auch hier war der Thorwart abgeschafft, und Meister Balentin schaute um und um. Da rieb sich ein Solbat, der ohne Wassen nicht weit von dem Wachtpossen stand, die Augen und rief:

"Ei, herr Balentin, Gie find bier? Und bu auch, Blit?"

Der hund hatte in dem Coldaten fogleich einen alten Befannten ertannt, er fprang luftig an ihm herauf. Der Meister aber entgegnete vermundert:

"3a, wer - wer - ?"

"Kennen Sie mich nicht mehr? Frig Blume, bin bei Ihnen in Arbeit geftanden, bis ich Soldat geworden."

Balentin reichte ihm bom Wagen berab bie Sand:

"Freut mich. Schon! Run tannft bu mir auch wol fagen, wo ber Rittmeister von Grofinit wohnt?"

"Sind Sie denn der Herr Ontel? Das ist ja prächtig! Jest wissen wir doch endlich, wer der Herr Ontel ist. Wir haben uns in der Küche den Kopf zerbrochen, die stolze Frau Majorin hat so geheim damit gethan. Also Sie sind der Herr Ontel?"

Per Soldat Blume konnte sich vor Erstaunen gar nicht erholen und sagte endlich:

"Ihretwegen bin ich ja daher geschidt. Ich bin ja Buriche bei bem herrn Rittmeister."

Deister Balentin ließ ben Burschen nicht weiter reben. Es ift icon häßlich, wenn ein Dienstbote über bie herrichaft loszieht, und nun gar über seine eigenen Berwandten burfte er's nicht aufören.

"Wie geht's der Frau und bem Rind?" fragte er.

"Bu Befehl, gnabige Frau und ber junge Berr Baron find fehr mohl."

Der Meister lächette über ben seltsamen Menschen und freute sich, daß man ihm den Burschen entgegen geschickt. Die Leute haben doch Manier, das muß man ihnen nachsagen, das verstehen die vom Adel; es ift eine gute Art darin.



ur selben Stunde, als der Meister mit den beiden Wanderburzischen von der Straße zu Mittag aß, hatten in der Garnisonstadt ebenfalls drei Menichen um einen runden Tisch gesessen. Die schäne junge Frau, deren längliches, noch etwas blasses Antlik von einer unter dem Kinn gebundenen Spigenhause eingerahmt wurde, war Abelheid von Großnit. Ihr gegenüber saß, mit aufgeknöpfter

Uniform, der Rittmeister. Er hat ein fernhaftes, etwas gebräuntes Gesicht, nur die hohe Stirn ist schneeweiß, Rlugheit und Sicherheit ipricht aus seinen Mienen. Er wischte sich zierlich mit einem Zipfel der Serviette den großen braunen Schnurrbart, sein dunkles Ange ruhte mit Wohlgefallen auf seiner jungen Frau. Zwischen den Schegatten soft eine stattliche alte Dame, die sich immer stramm hielt wie ein Soldsteil die granen Loden waren ein Schmud ihres Antkliges, das immer unruhig und gespannt war, wie wenn sie jede Minute etwas zu beantworten und anzuordnen hätte. Die Dame — die beiden Esclenke nanuten sie "Frau Tante", die Diensthoten aber "Frau Majorin" — legte den Beiden vor.

"Nun sind Onkel und Tante ichon halbwegs," jagte die junge Fran, "und wenn morgen ichon Wetter ift — der Arzt hat mir erlaubt, auszugehen — da geben wir Alle gemeinsam vor das Thor und nehmen das Kind mit. Es ist doch gar icon, daß das Kind so in den Frühling hineinlebt."

"Ich muß Sie nur bitten, meine gute Abelheid," jagte die Majorin, "recht ruhig zu bleiben bei dem Wiederschen und sich nicht zu echauffiren. Sie schaden sich damit. Nur nicht echauffiren! jagte deine jelige Mutter immer, lieber Kurt; sie hatte das Wort von Ihrer Majestät der hochjeligen Königin, bei der sie hofdame gewesen."

Ein Blid bes Rittmeisters jagte feiner Frau: Erwidere nichts auf diese lette Bemertung! Die junge Frau ichwieg.

Man sprach von einem jungst verkündeten Avancement, und die Majorin konnte sich nicht enthalten, hinzuzuseisen: "Ach, wenn mein guter Mann noch lebte, wäre er jest Generalleutenant! Er stand in der Rangliste um drei Jahre vor dem Commandanten von hier. Ach, wie schon war's, wenn Wir hier im Schloffe wohnten und ibr zu uns famet!"

Es flingelte. Der Briefbote brachte einen Brief. Abelheid erfannte bas Siegel mit bem Ochjentopf und rief: "O weh, fie tommen nicht!"

Die Majorin schling die Augen nieder; das war's ja, was sie gewünscht hatte. Der Rittmeister erbrach den Brief und las, daß der Ontel allein komme. Die Majorin sah den Rittmeister aroß an.

Nach Tijde empfahl die Majorin der Nichte, nun nochmals zu ruhen. Gie geleitete fie nach dem innern Zimmer, tam aber raich zurud und jagte:

"Aurt, tomm mit mir; ich habe ein ernftes Bort mit dir gu reben."

Der Rittmeifter begleitete fie in ihr Bimmer und fie jagte:

"Set' dich. Ich verlange keinen Danf, es ist meine Familienpilicht, ich hatte ein schönes ruhiges Leben bei meiner Luise im Forsthaus, ich habe sie verlassen und mich nun seit einem Jahr bei dir einquartirt; ich glaube deiner Fran eine Hülfe gewesen zu sein und ich muß sagen, sie nimmt gute Lehre an. Ich verlange keinen Dant!

"Nun aber muß ich dir etwas sagen: Du weißt, mir ist die Ehre unseres Namens das Höchste. Ich habe mich schwer darein gesunden, daß du ein Mädchen geseirathet, das nicht von Familie ist; du hättest bei deiner Stellung und deiner Persönlichteit auch ein reiches Mädchen von Familie sierathen tönnen. Doch, das ist nun einmal geschechen und Weelheid bemüht sich. Gut, Alles gut. Aber Kurt, nur denmut etwas, das eine Folge des Misperhältnisses ist, nud das sann dich in bittere Widerwartigteiten bringen. Glaube mir, ich senne die Welt: die Mehrzahl hat ihre höchste Lust an der Schadenfreude, die sogenannte bessert Minderzahl am Mitleid —"

Der Rittmeister war ganz erstannt, was für ein Unglüd ihm denn bevorstehe. Run ertlärte ihm die Majorin, wie entsetslich das sei, daß diese gemeinen Bürgerseseute eine Höflichseit nicht verstehen; man habe sie doch nur zum Schein und Anstands halber zu Gedatter gebeten, und nun nehmen die einfältigen Menschen das wörtlich und tommen. Sie behauptete, daß sie genaue Kunde davon sabe, wie sich Alles in der Stadt darans spise, den Schlächtermeister zu becomptimentiren, wenn er durch die Straßen gehe, und die Frau des Commandanten lache schon seit acht Tagen darüber, was das für einen Spaß geben werde.

Der Rittmeister widersprach, da die Frau des Commandanten wol eine stolze, aber feine uneble Frau fei.

Da wurde die Majorin so erbittert, daß sie fast weinte. Sie betlagte ben Tod ihres Mannes: wenn der noch sebte, ware er jest Generallentenant und Commandant, und man würde auch ihr den Hof machen, während sie jest überflüssiei und mit ihrer Güte wol gar aufdringlich erscheine. Der Rittmeister suchte sie zu beichwichtigen, und da die Majorin darauf bestand, daß die Commandantin eine falsche, scheinheisige und heimtücksiche, ja sogar mit ihrer interessanten Halbaubheit tofettirende Fran iei, jaate er endlich:

- "Immerbin, lag fie!"
- "Rein, ich laffe fie nicht!"
- "Wie willft bu's bindern?"

"Ganz einsach. Es mussen alle Mittel ausgewendet werden, daß dieser ehrbare Bürgersmann nicht aus dem Sause tommt, so lange er hier ist. Wir mussen eichon um seinetwillen thun. Der ehrsame Bürgersmann soll nicht mit übertriebenen Höflichkeiten beseidigt werden. Und unn gar das Entsehliche! Zeht will morgen deine Frau eine Prozession mit dem Manne machen, den ich ja für ganz achtungswerth halte, der aber doch nicht —"

"Liebe Tante," fiel ber Rittmeifter ein, "ein Mittel, ben Meifter im Saufe zu halten, gibt es nicht."

"Benn ich Bollmacht habe, bringe ich's dabin."

Der Nittmeister lächelte und gab der Tante Bollmacht. Er that es halb im Scherz, aber er that es; denn tropdem er eine besser geartete Natur war, erschien auch ihm diese Schaustellung des Oheims, die ein sast derressen Misterhaltnis wieder ausstrische, peinlich. Er ließ die Tante gewähren und war sicher, daß sie em mit Tatt thun würde. Es war ihm zuwider, daß auch ihm eine Rolle dabei zugetheilt wurde — er sollte seine Frau zu haus behalten, so lange der Oheim da war — aber er willsahrte doch, denn "die Märzlust ist doch zu ranh," sagte er halblant.

Die Majorin traf nun berichiebene Anordnungen im Saufe, und fie war's, Die burch ben Mund bes Rittmeisters ben Burfchen nach bem Thore ichiette.

Der Bursch sah sie seltsam an, als dieser Befehl gegeben wurde, denn er hatte das Gespräch im Nebenzimmer gehört — er hatte es nicht hören wollen, aber er hatte es doch gehört. —

Meister Balentin hatte ben Burjchen zu sich auf ben Wagen sigen lassen und die Beiden suhren bergnüglich plaubernd burch die Stadt. Der Hund aber ging wieder mißmuthig und niedergeschlagen zwischen den Hinterrädern, denn sein herr hatte ärgerlich zu ihm gesagt: "Blip, ich wollt', du wärst daseim geblieben, du Schlingel!" Es war dem Meister jest doch peinlich, daß er einen Schlächterhund in das Haus seiner Berwandten mitbringe.

Am Hause des Rittmeisters sprang der Bursche schnell ab, droben wintte der Rittmeister am Fenster, auch Abelheid wintte, aber sie durste das Fenster nicht öffnen; es ging eine scharfe Märzluft. Meister Lalentin ließ zuerst Alles hinauftragen, die schöne Torte nahm er selbst und trug sie behutsam. Die Köchin, das Hausensähnabchen, Alle tamen herbei, Jedes trug etwas. Der Rittmeister tam vor dem Hansflur dem Oheim entgegen, schüttelte ihm wader die Hand und bat ihn, recht ruhig zu sein, da Abelheid noch angegriffen sei. Die Majorin stand neben Abelheid in der Stube, Abelheid ftürmte dem Eintretenden entgegen, umarmte ihn und füste ihn mit Indrumste.

"Mein guter Onfel! mein guter Onfel!" rief fie immer und ftreichelte ibm mit ihrer garten hand über Stirn und Wange.

"Das thut gut! bas Streicheln thut gnt!" jagte er jum Rittmeifter. "Go ein fauftes handen im Gesicht — ich hab's icon lange nicht mehr gespurt."

Er lidelte bem Rittmeister gu und Moelheid legte ihren Kopf an Die Bruft bes Cheims, ba brin ichlug ein Berg für fie, fo gut, fo getreu!

"Lieber Ontel," sagte fie, fich aufrichtend, "Sie fennen ja die Tante noch nicht. Das ift unfere Tante, Frau Majorin von Kranichberg."



Die Tante verneigte fich holdfelig, Meister Balentin ftredte ihr die Sand entgegen, fie reichte ihm die ihrige gogernd und jagte:

"Seien Sie uns willtommen!" Sie lächelte babei und es gab boch nichts zu lächeln.

"Nun, lieber Ontel, muffen Sie unferen Sohn jehen!" Abelheid führte den Obeim in die Kammer; dort lag das Kind in der Wiege und schlief. Der Oheim betrachtete den nadten Arm und fagte: "Ein gesunder Bursch, der hat seife Knochen." Er nahm sogleich die Schnur mit den Denkmungen aus der Tasche und legte sie dem Knaben auf die Wiege . . . .

Als Meister Balentin, von Blit gesolgt, die Treppe herausgetommen war und die Taute noch auf dem Stuhl saß und die breiten Ohren ihres Wachtelhundes Pretty durch die Hand zog, da sprang der Hund plöglich mit Gebell von ihrem Schoße; er mertte, es tommt ein Eindringling, und gab laut zu verstehen, daß solch ein Grobian, solch ein Thier von niederem Setande nicht in ein solches Haus gehöre. Meister Walentin wollte einer näheren Begegunng der beiden Hunde vorbeugen, er sibergad den seinigen an Blume, und Blit blieb gern bei seinem alten Befannten. So war ihn der Meister gut los geworden.

Es war Nacht geworden, und Meister Valentin bat, ihn auf eine Stunde 311 entschuldigen, er musse hier gute Freunde besuchen; aber Abelheid dat so dringlich, doch diesen Abend bei ihr allein zu bleiben. Der Obeim willschrte. Es gesiel ihm wohl im Hanse, es war Mles so stattlich und so sauber. Nach dem Nachtessen iber Obeim noch eine Weile mit der Nichte allein und er fraate sie:

"Dn bift doch recht glüdlich?"

"Ja gewiß, mein Mann ift ein guter Mann, ein ehrliches Berg."

"Er ift faft wie ein einfacher Burgersmann."

"Das nicht, lieber Ontel, er halt auch viel auf den Abel, aber er ift grunds gut und es tommt fein unicones Wort aus feinem Munde."

"Und wie ift benn die Tante? Da haft du gewiß eine große Ueberlaft?"

"Das gerade nicht, aber sie ift ein bischen start altmodisch. Geholfen hat sie mir boch viel, denn ich hatte mich nicht so bald in dies Leben hineingefunden. Denn, Ontel, das ist doch eine gang anderee Art als bei und. Bon Aufang war mir's doch, wie wenn ich in ein anderes Land getommen ware, unter Menschen, die eine gang andere Sprache sprechen, einem freunden Bolt angehören und eine ganz andere Religion haben. Zeht bin ich freilich auch sichon mehr daran gewöhnt."

"Alfo die Tante ift beine -"

"Die Taute ist in ihrer Art gauz recht," unterbrach ihn Abelheid — sie wollte tein schlimmes Wort über die Taute sagen lassen und fuhr daher rasch fort: "Ja, das ist eben unter den Offiziersfranen ein gauz ander Leben wie bei nus; es ist viel gligeriges Elend, und wenn sie nicht das Vischen Stolz hätten, hätten sie gar nichts. Sehen Sie, die Tante mit ihrer kleinen Pension, da ist Alles so ärmlich, und drum ist sie eben See den este dane mit ihrer kleinen Pension, da ist Alles so ärmlich, und drum ist sie eben se veicht anf ihren Tellum auf ihren Abel."

Der Oheim merkte wohl, daß Abelheid viel litt unter der Anwesenheit der Tante, aber er wollte da nicht stören; es gibt überall etwas zu ertragen, und er war sehr zufrieden mit sich, als er sagte:

"Ja, Abelheid, das ist einmal so in der Welt: wenn man sich verheirathet, heirathet man die Familie mit. Dn hast die Tante mit heirathen munsen und er uns, das geht Rull für Rull anf."

Abelheid lachte berglich über bie frijde Beiterteit, mit ber ber Ofeim Alles anjah, und biefer fagte:

"Recht fo, das ift noch bein Turtettaubenlachen, das haft bu noch; es hat mir lange gefehlt, als du uns verlaffen hattest."

Und nun erzählte er von daheim, von Freunden und Nachbarn. Es war eine herzeinnige Stunde, welche die Beiden so beisammen saßen. Da tam die Tante und sagte, Abelheid muffe jeht schlafen. Sie sagte das mit so viel Sorgfalt und Güte, daß der Oheim bestätigte:

"Ja, mein Kind, ichlaf recht wohl. Ich schied bir morgen früh das Tauftleid hernuter, das die Tante für den Jungen mitschiedt. Gute Nacht, schlaft wohl mit einander!"

Es war noch Zeit, daß der Cheim nach seinen Betannten im Städtden umschauen tonnte: aber in der Stube drauffen nahm ihn gleich der Rittmeister in



Empfang, indem er sagte, man tonne nicht wissen, ob man morgen Zeit finde, und er halte es für Pflicht, dem Ontel zu zeigen, wie er das Heiraksgut der Avelheid angelegt habe. Er legte den Schein vor über die 12,000 Thaler Kautionsegelder und das Uebrige war in guten Papieren angelegt; er sagte, da er nun einen Sohn habe, wolle er, wenn sich eine ichidliche Gelegenheit biete, ein Gut tansen, und der Obelm versprach, ihm dabei Beistand zu leisten, denn das verstehe er. Und so schiede er von dem Rittmeister in guten Gedanten.

In seinem Zimmer fand er Alles wohl geordnet und auf dem Nachttifche vor seinem Bette lag eine ichwarz eingebundene Bibel.

"Die hat die Tante noch hent Abend hergelegt," jagte Blume.

Balentin antwortete nichts darauf. Er fand es ganz schön, daß man das Buch neben sich in der Nacht liegen hat in der Fremde, das gehört doch Allen und überall ift es doch, als wenn gute Geister da neben Einem Wache halten, und es lind starte, ieclenmächtige Menichen da drin in dem Buche.

Der Meifter las aber nicht, er mar mibe und hatte heute gar viel erlebt.

Drittee Rapitel.

rish am Morgen hatte die Tante eine heftige Zurechtietung mit dem Rittmeister. Sie jagte ihm, er habe eines der besten Mittel vorzeitig verichwendet: die Ordnung der Gesbangelegensheiten mit dem Oheim. Das sei ja einer der besten Köder gewesen, mit dem man ihn hätte hinhalten können, wenn er hätte durchreißen wolsen; dem Geld und Glanbe, das seiem noch die einzigen Jinge, mit denen man

Die Menichen aus ben nieberen Ständen geschmeidig machen fonne.

Der Rittmeister ließ sich nicht auf allgemeine Erörterungen ein; er jagte vielemehr der Taute mit großer Bestimmtheit, daß er durchaus teinen Theil haben wolle an dem Plane, den Oheim im Haufe sest zu halten, er misbillige denselben und sage sich davon los; der Oheim sei ein Ehrenmann und man habe sich seiner nicht zu ichämen; er bat die Tante, ihn ganz seit gewähren zu lassen. Die Taute lächelte stolz. "So seid ihr jungen Leute! Ihr wollt, daß die Tinge geschehen, wollt sie aber nicht thun." Diese Worte lagen ihr auf den Lippen, aber sie sprach sie nicht aus. Es wird schon werten. Sie war siberzeugt, daß Kurt nur den Schein vor ihr retten wollte.

Der Morgen war trub, es ftand ein Rebel über ber Strage.

Alls fich Meister Lalentin antleiben wollte, jagte ihm ber Buriche, er habe seine Stiefel jum Schuhmacher tragen muffen, sie feien an ber Seite gang aufgeriffen ober eigentlich nicht aufgeriffen, jondern wie mit einem icharfen Deffer aufgeschnitten;

der Meister müsse irgendwo an etwas Scharfem hart gestreift sein, und es sei nur unbegreiflich, wie er sich nicht in den Ins geschnitten hatte. Der Meister tonnte sich auf so etwas gar nicht besinnen; aber er berusigte sich, denn die Fran Majorin hatte ein Paar feine gestickte Pantosseln geschickt und dabei sagen lassen, der Cutel solle nur zum Frühstück tommen. Valentin berusigte sich und willfahrte.

Die Tante war noch allein, der Rittmeister war auf dem Exercirplat. Die Tante war überaus liebreich.

"Sagen Sie einmal, herr Meister," begann sie nach dem Morgengruß, "ich habe, seit ich Sie jest personlich zu tennen die Ehre habe, viel liber Sie nachge- dacht: Sie sind doch jest ein Mann bei Jahren und haben so ein Ehrenanschen — ift es Ihnen nun nicht schrecklich und fast granfam, immerwährend Thiere zu schlachten?"

"Bar nicht, das ift ein Geschäft wie ein auderes."

"3d meine boch - ich weiß nicht, wie ich's nennen foll --"

"Ich weiß schon, aber, Fran Majorin, Ihr verstorbener Mann und die Herren Offiziere und der ganze Abel und die Könige und Alles, was sich für vornehm hätt auf der Welt — sagen Sie einmal, ist es denen nicht ein besonderes Vergnügen, auf die Jagd zu gehen? Sie schießen Hasen todt und Pirice und Rehe und Gemsen auf den Vergen, rühmen sich, eine wilve Sau geschiet abzusaugen, und thun das Alles nur zum Vergnügen. Jeht denten Sie einmal auch darüber nach: ist weniger grausam, Thiere zu tödten aus Vergnügen ober aus Geschäft? Und die Werten haben nur eine Freude daran, die Thiere todt zu machen — ich nehm's ihnen meinetwegen nicht übel, es nuß auch das wol sein in der Welt — aber ist es Ihnen, Frau Majorin, je eingefallen, einen Maun scheel anzusehen, weil er auf die Jagd ging?"

"Sie sind ein tluger Manu, fehr originell, ja, ich muß fagen, Sie berstehen Alles von einer eigenthumlichen Seite zu ertlaren. Unfere gute Abelheid ift auch fo."

Die Majorin sah ben Meister mit gnädigem Blide an; sie hat dem Mann etwas Großes geschentt, sie hat ihn sehr geschot, er muß sehr glüdlich sein. Aber der Meister schaute sie ganz ruhig an, ja fast mitseldig — ex ist eine arme Fran, die von ihrer kleinen Pension lebt, gegen die muß man manierlich sein und ihr den Stolz sassen, daß sie Ginen ehren darf, daß ist ja Alles, was sie hat — so dachte der Meister still bei sich, und er wollte eben von dem starten Nebel auf dem Haafter verben, als plöglich ein fürchterlicher Lärm, Gebell und Geheul auf dem Hausflur eutstaud und die Tante vor Schred fast die Kasseetanne fallen ließ, and der sie eben die erste Tasse einschauf wollte. Sie eilte hinaus, der Meister hinter ihr. Blig war durch eine Unachtsamteit aus seinem Versted, wo ihn Aume untergebracht hatte, herausgebonmen und auf dem Hansflur war ihm Pretty beggenet; der hatte ihn mit verächtlicher Miene betrachtet, nieste, rümpfte die Nase und saget: Pfui! was bist du ein gemeiner Kert! und sieß noch manche derartige Bemertungen gegen das ungeschlachte Thier hören. Blig that, als ob er das gar nicht mertte. Was hatte er sich um einen solchen geschniegelten Knirps zu kümmern? Aber als

Pretty teder ward und zuleht tläffend und schappend an ihn sprang, hob er eine seiner Pfoten und schlug den Wicht nieder. Pretty schrie und heulte ganz erbärmlich, und als Tante und Ontel heraustamen, hielt Blip uoch immer seine Pfote auf dem am Boden winselnden Thier und schaute nur seinen Herrn au, als ob er fragte: soll ich ihm den Garaus machen? Aber der Meister schalt ihn tüchtig aus. Und nun geschaft Pitz etwas, was ihm noch nie geschehen war — er wurde angebunden. Das war ihm doch zu viel! Ein wohlerzogenes Wesen, freilich etwas un-



geschlacht, aber boch gut geartet, an eine Kette legen. Das ift gräßlich! Da fanu nur die boje Alte bran ichnib fein!

"Ja, das tommt von beinem Borwig," sagte ihm Meister Balentin, "das hast du nun davon, daß du dich mit Gewalt dazu gedrängt hast, mit auf die Reise zu gehen!"

Blis schaute um, ob Niemand seine Schaude bemerte, er riß an der Kette und ichrie erbärmlich: wie unehrenhaft werde ich sier behandelt und daheim bin ich so geehrt, sedes Kind kennt mich und Alles hat Respett vor mir! Aber es nutzt ihm Alles nichts, hier in der Fremde wird er nicht geachtet, und er legt sich nieder und ichließt die Augen; er will seine Schande gar nicht sehen; zuleht verstedt er sich in die Hundehitte, und als ihm am Mittag Blume zu fressen brachte, sah er jammervoll zu ihm auf — er hat noch nie in seinem Leben an der Kette gestessen und

hier behandelt man ihn so! Aber was will man machen? Hungrig ist man doch, und es ware schade um das gute Essen! Also frisch aufgespeist und dann wieder in die Hutte! Das Clend wird doch hoffentlich nicht lange dauern!

Alls nach hergestelltem Frieden Ontel und Tante wieder in der Stube waren, tam and der Rittmeister zurud. Er jah frijd ans von dem Morgenritt und sein Bart glangte bom Reif. Man segte sich jum Fruhltud. Die junge Fran ichlief noch.

"Das ift ein bojer Rebel für bas Rind," jagte Balentin, der im Mitleid über bie arme Majorswittme feinen fruberen Gebanten faft gang vergeffen hatte.

"Barum für das Rind?" fragte die Tante, die ibm febr frenndlich den Raffec einichentte.

"Co viel ich mich von damals, wo ich hier gearbeitet habe, erinnere, ift es von da weit bis gur Garnijonsfirche."

"Bir gehen gar nicht in die Kirche, wir laffen die heilige Sandlung bier im Saufe vollziehen."

Balentin, der eben den erften Biffen genommen hatte, mußte ftart huften, die Sennnel fam ihm in die nurechte Reble, und erft nach vieler Milhe und nachdem er gang roth im Geficht geworben, jagte er:

"So, also auch bei ench in der kleinen Stadt ist schon die dumme Mode eingerissen? Ich muß jagen, ich bin den Pfarrern bos, die das zugeben, wenn's nicht aus Gesundheitersicksichten nothig ift. Das Schonfte und Heiligste an der Taufe ift. daß das Kind der ganzen Gemeinde übergeben wird und nicht mehr blos den Eftern und der Familie gehört, sondern der ganzen Welt; damit sind wir Alle Kinder Gottes!"

"3d freue mich, den herrn Obeim fo fromm gu finden," lachelte die Cante.

"3d bin gar nicht fo fromm, im Gegentheil -"

Der Rittmeister tannte die freigeistigen Ansichten des Cheims, er lentte ab, indem er fagte:

"Wir tonnen teine Unenahme machen!"

"So sagt Jeder," rief der Oheim, "und drum wird's immer nichtsnußiger in der Welt; heißt das, in vielen Dingen wird's auch besser, aber gute Gebräuche fäßt man vertommen, weil Zeder sagt: Ich tann mich doch nicht ausschließen und ausseichnen. Aber nichts sine ungut! Ich din nicht hierher gekommen, um die Welt anders zu machen. Zeht aber muß ich sort und mich in der Stadt nmisehen, id nann's nicht erwarten, bis ich meine alten Kameraden wiedersehe, und mein Meister, der Schnabel, lebt auch noch, da nicht weit vom Rathhaus, bei dem großen Brunnen, da hab' ich damals ein Jahr lang gearbeitet. Lis wann geht's denn zur heiligen Handlung? Da bin ich pünttlich wieder da."

"Ja, bester herr Oheim, Gie muffen jest noch ein wenig bleiben. Der Geift-

liche will Gie noch vorher iprechen und er tann jede Minute tommen."

"Warum? Sft er vielleicht einer von den Teufel-Anstreibern? Ich jage Ihnen, wenn das ift und ich soll Ja sagen, da fteh' ich nicht Gevatter, ich bleibe Muerbach, Bottserade. Bur guten Etwie. II.

gar nicht in der Stube. Ich laffe Jeden bei dem Seinigen; aber wo etwas vorgeht, was ich nicht fur mahr halte, ba fann ich davon bleiben."

"3ch glaube, ber Geiftliche will in einer Familien - Angelegenheit mit Ihnen iprechen."

"Gnt, so will ich einstweilen vor dem Hans auf- und abgehen. Mir ist so eng, wie wenn ich gefangen ware."

Balentin ging nach feiner Stube und Die Majorin ichidte einen zweiten Boten ann Bfarrer,

Balentin war entjett, als er feinen Stiefel fab.

"Das geht nicht mit rechten Dingen gu!" rief er.

"Berr Meifter, ich will Ihnen etwas fagen," begann Blume.

"Denn's etwas über deine Herrichaft ist, will ich's nicht hören. Du hast die schiechte Angewohnheit, über deine Herrichaft zu sprechen gegen fremde Leute. Das ist nicht brav!"

"Rein, es betrifft Gie."

"Co? Dich? Berans bamit!"

"Sie muffen mir aber Ihr Wort drauf geben, daß Sie nich nicht verrathen."

"Dann will ich's nicht wiffen, ich geb' tein Wort in's Blaue hinein, ich tauf' teine Rat im Sad."

"Nun gut, Sie werden mich auch so nicht verrathen. Also die gnädige Frau Majorin hat Alles drauf angelegt, daß Sie nicht aus dem Haus tommen, so lange Sie hier sind."

"Co. bas weißt bu?"

"Ja, ich hat's gehört, ganz dentlich; ich weiß nicht recht, warum sie's will, aber daß sie's will, das weiß ich. Und die Stiefel da sind Zeugniß. Der Schuster sagt, die hat Sines mit Fleiß mit einem Messer aufgeschnitten, und ich sag': das hat Niemand anders gethan, als die Majorin."

In Meister Balentin tochte das Blut. Er ahnte, warnm man ihn nicht aus dem Hause lassen wollte — man schämte sich seiner. Aber gleich sein zweiter Gedante war, was da die junge Frau auszustehen haben musse; gewiß hatte sie viel zu leiden, weil sie nur eine Bürgerstochter war und Keine vom Abel.

Der Meister ging sinchswitd in der Stube auf und ab. Er betrachtete sich Alles: die Standuhr unter der Glasglode, die Tassen und Figuren auf dem Nipptische, den Kronseuchter, der von der Dede herabhing; der Boden zitterte unter seinen schweren Tritten. Er saste seinen Stod, der in der Sede stand, er war in der Stimmung, Alles zu zertrümmern, turz und klein zu schlagen; sie sollten sehen, was ein Mann thut, den man an seiner Ehre beseidigt — er schlägt ihnen ihren ganzen nichtigen, erbärmklichen Kram zusammen. Aber nein! Das wäre ihnen je eben recht; da könnten sie jagen: Seht den rohen Schlächtermeister! Fli's nicht ein kluglud, daß man mit solch einem Manne verwandt sein muß? So stört er das heilige Fest!... Ja, so sind sie, die Bornehmen — Einem still das Herz dergiften, das nennen sie noch sein, aber wenn einmal Einer im Jorn ansichreit, da heißi's:

Biui! wie roh, wie unnobel, wie gemein! - Nein, ihr vornehmes Gefindet! ich will euch ichon! wartet nur! -

Der Meister erichrat, als er sein Bild im großen Spiegel sas. Er tnüpfte sich das Halbuch loderer, es drückte ihn im Halse, alles Blut stieg ihm zu Kopse. Plötlich aber lachte er sich im Spiegel au: Nein, nicht so: mit euch wollen wir anders kutschren. Das wäre ein schöner Spaß, all die Sachen zu zerschlagen, die von unserm Geld getauft sind — ja, von unserm! Ich will's ihnen schon auf's Brod streichen.

Der Meister wurde gerusen, der Geistliche sei da. Er war noch in der Nebensube beim Mittmeister und die Taute empfing ihn. Sie war äußerst freundlich, aber sie erichtat sast über den Blick, mit dem Valentin sie ausah, denn in diesem sprach's: O du verlogenes Gesindel! Aber wart' nur! Ich hab' schon mit manchem vertniffenen Schelm einen Haudel gemacht und er hat geglaubt, er hat mich, und derweil habe ich ihn. —

"Sie scheinen sehr ernst," begann die Tante und lächelte, und es war doch gar nichts zu lächeln, aber sie lächelte doch und zeigte dabei ihre schönen falschen Zähne. Balentin fand es nicht nöthig, auf Alles zu antworten, und — es ist auch besser io. Wenn man mit Schelmen zu thun hat, ist's geschidter, sie zappeln sich ab und man wartet, bis man sie am Grips fassen tann. Er nickte nur stillt, und die Majorin suhr jalbungsvoll fort:

"Ich habe Ihre iconen Worte in's herz genommen. Es frent mich, daß wir jo einig find. Ja, an folch einem Tage wird bas Saus zu einer Kirche!"

Die Majorin iprach noch viel Fronunes, denn fie dachte, jolche robe Meuichen werden noch am Besten durch die Religion gebändigt, das ist das Einzige, wounit man ihnen Zügel und Zaum ausegen tann.

Der Meister tuirschte die Zähne über einander und dachte in sich binein: Warum langt nicht jest unser Herrgott vom himmel herunter und reist Der da die saliche Junge aus? Wie darf Die da von Gott reden, vom Allerhöchsten, und hat doch nichts im Sinn, als ihre dumme Eitelkeit?

Die Majorin war ganz unglüdlich über die selftsaue Starrheit des Meisters, und als sie jeht die Hande zusammenlegte, betrachtete er mit scharfem Blide ihre Finger: Ja, die hat lange Nägel — das gehört sich für einen Teufel mit Krallen! dachte er in sich hinein und schwieg.

Nach langerer Baufe fragte die Majorin wieder:

"Wie gefällt Ihnen die Ginrichtung?"

"Alles schön und stattlich! Gott Lob, daß mein Bruder jo viel gehabt hat, daß sein Rind sich Alles das hat anschaffen können!"

Die Majorin erwiderte nichts auf Diefe fcarf herborgestogenen Worte. Gie prefte nur Die Lippen gusammen.

Der Schlag sigt! dachte Meister Balentin vor sich hin. Als die Majorin aber noch immer nichts sprach, rusig und majestätisch stehen blieb und ihn nur mit großen Augen anschaute, da schlag er den Blid nieder. Das ift falich, dachte er in

sich hinein, so ist's vertehrt; da hätte sie ja Recht, wenn sie gering von dir dächte. Er jagte daßer laut:

"Fran Tante -"

"Majorin von Kranichberg!" erwiderte die Angeredete Inrz und icarf, tanm bie Lippen bewegend.

"Wie Sie wollen. Also, Fran Majorin von Kranichberg, Sie muffen nicht glauben, daß ich die Menichen nach dem Geld schäße; ein Armes ist mir grad so viel wie ein Reiches, wir bringen Alle nichts mit auf die Wett."

"Doch, es gibt Menichen, die einen Chrennamen mitbringen, der fich nicht faufen fant."

"Freilich."

Der Meister war ber Haltung und Schärse ber Majorin nicht gewachsen, jo nicht, bas ipurte er. Und die Beiden schanten einander an wie zwei Ringer, die einander die schwachen Seiten ablauschen wollen, und eigentlich fürchteten sich Beide vor einander, ber Meister vor ben geheimen, die Majorin vor den offenen Schlägen.

Es war nicht wahr gewesen, daß sich der Geistliche im Nebenzimmer bei dem Rittmeister besinde. Er trat jest rasch ein und entschuldigte sich, dann bat er Balentin, ihm Einiges von seinem verslorbenen Bruder zu ergählen; er siude es schicklich, dei Familieniselten von den Ungehörigen und namentlich von den zum ewigen Frieden Eingegangenen ein Wort zu sprechen, und er habe die junge Wöchnerin nicht durch ichmerzliche Fragen aufregen wollen.

"Das hätten Sie ichon thun bürfen. Abetheid ift start und gesund, und es schadet einem Kinde gar nichts, wenn es wieder einmal weint über den Tod der Eltern und es bitter empfindet, daß sie von der Erde abgefordert sind."

Balentin erzählte nun von seinem Bruder. Er begann ruhig, aber bald wurde seine Stimme bewegt und ein fenchter Glauz ftand ihm in den Augen, als er berticktete, welch ein fernbraver Mann der Verstorbene gewesen, und hinzusepte, sein Job habe ihm bas Beste von der Welt weggenommen.

.. Eo?"

"Ja, Herr Pfarrer, das Beste ist doch, an seine Kindheit deuten. Und wenn ich jeht daran denke, da steht mein Bruder überall mitten dein, und der ist todt und wir können nicht mehr mit einander dran denken. Ich bin nur ein Jahr älker als er; bis in unser zwösseles Jahr haben wir in Einem Bett geschlafen, an Sinen Lich nusere Schularbeiten gemacht, immer die gleichen Kleider angehabt, und Keiner hatt einen Apsel gegessen, wo er nicht dem Andern davon gegeben. Und so haben wir alle Tage mit einander gelebt, die paar Jahre ausgenommen, die wir auf der Banderschaft waren, und daun haben wir zwei Schwestern geheirathet und es war Alles Sins. Mein Bruder war gar ein geschierter Mann. Wenn ich nur den halben Berstand von ihm hätte! Und dabei war er viel besser als ich, viel besser, ein wahrer Armenwater, und ein Friedenskichter und — turz, ein Ehrenmann, so was man einen rechtschaften Bürger heißt."

Balentin tonnte nicht weiter reben, Die Etimme ftodte ibm.

Ter Pjarrer tröstete in üblicher Weise. Die Fran Majorin hiest ihr Inch an die Augen, der Meister jah sie grimmig an; er hätte ihr gern das Inch von den Augen und die Augen ans dem Kopf gerissen. Er ärgerte und schämte sich, daß er vor jolch einem Geschöpf sein Herz aufgemacht hatte. Er riß an sich herum, als müsse er Ketten und Banden abreißen. Er ichante wild umher und saate:

"3d mng fort!"

"Mein Neffe hat noch Etwas mit Ihnen zu sprechen," jagte die Majorin unter ihrem Inche hervor, ging nach der Thür und rief:

"Rurt, du follft hereinfommen."

"Ja," jagte ber Beiftliche, "wegen des Ramens."

Der Aittmeister jagte, da er den Namen seines Baters trage, jo jolle der Knabe den Namen des verstorbenen Schwiegervaters als Aufnamen haben.

"Das ift recht. Johannes!" jagte Balentin, und es marb ihm leicht babei.

"Ich wollte nur bitten," begann ber Rittmeister wieder, "bag wir ben Namen in Hans umfegen; es ift ja baffelbe."

"Wenn's baffelbe ift, warum benn Sans?"

"Weil der Name Hans," fiel die Tante ein, "besser zu unserem Familien-namen paßt."

"So, also Hans ist vornehm? Sonst hab' ich gemeint, es past unr zu Narr, benn man sagt boch Hansnarr und Hanswurft."

Der Rittmeister wintte der Tante mit den Angen, nichts weiter zu jagen; diese große Manier war auch ihm zuwider. Aber Balentin war innerlich sroh — einen Genickschaft hat doch die Alte jest weg, und so will er's weiter halten; nur nicht verdrossen sein, im Gegentheil!

Es finhren bereits Wagen mit Gaften bor.

"Berr Gebatter," jagte die Majorin, "Sie muffen mit mir die Gafte begrüßen." Zie reichte ihm die Fingerspitzen, aber Balentin faßte fie nicht. Dennoch ging er mit.

"Sie brauchen gar nicht furchtsam und befangen gu fein," ermuthigte bie Dame, und ber Meifter erwiderte:

"Bußte gar nicht warum."

Es tamen zuerst die Franen der voruehmen Offiziere, mit Blumen im Haar und jehr bauschigen und jehr weit ausgeschnittenen Aleidern. Keine von den Damen wollte den Plat auf dem Sopha einnehmen, und wie all die Quengeleien der jogenannten guten Gesellichaft heißen. Es war ichnell ein Durcheinandergespräch wie von einer Heerde Gänse. Eine Dame nach der andern ging in's Nebenzimmer, um die Fran Nittmeister zu beglückwünschen.

Die Gafte tamen nur allmälig an, benn es waren unr zwei geichloffene Miethwagen in der Stadt, und diese mußten nun immer hin- und herfahren. Die herren tanten zu Fuße.

Bafrend die Gafte sich fammelten, ging Balentin ichnell nach der Kammer gu feiner Richte.

"Mbelheid, ich habe eine Bitte an dich," fagte er.

"Mit Freuden! Aber mas ift benn? Gie feben ja fo blag aus."

"Ich blaß? Das tommt nur von deinen grünen Borhangen. Aber meine Bitte ift — nicht wahr, Kind, du thust mir die Liebe? Bleibe du heute in deinem Immer, geh gar nicht hinaus in die Gesellschaft."



"Aber warum benn?"

"Sieh, Kind, wenn ich dir sage: thu etwas mir zu lieb, da brauch' ich dir ja teinen Grund anzugeben. Bersprich mir's! Thust bu mir die Liebe?"

Abelheid reichte ihrem Oheim die Hand. Diese hand zitterte. — Ift's möglich, daß der Oheim weiß, was die Tante mit ihm vorhat? Abelheid hatte es wol ersahren und ihr Herz bebte, aber sie wußte nicht, wie sie es ihm sagen und ihn beruhigen foll. Es war ein munderbares Wiberfpiel zwischen ben Beiben, Jedes wollte bem Andern jagen: Beißt du's denn auch? Und Jedes ichwieg.

Der Cheim fuhr fich abermals mit ber hand burch's Salstuch - es ichien ibm noch nicht loder genug - und ging wieder in bie Stube gu ben Gaften.

Als Abelheid ihrem Kinde das ichone Tauftleid anzog, fielen ichwere Thränenstropfen auf das Kleid. Das Kind war, bevor die Kirche es taufte, mit dem Weihswasser des Schmerzes getauft, jenes tiefen Schmerzes, daß die Meuschheit so zerstallen. —

Auch der Sohn der Majorin war gefommen, ein langgestredter blouder Leutenant. Er fämmte sich immer mit der Hand seinen Bart, der wie die Zitzen eines Ziegen-Euters an den Kiefern herabhing, und iah oft rasch nach dem großen Spiegel. Der Bursche des Leutenants brachte etwas in Papier gewidelt herein, es wurde aufgewidelt und Alles staunte über das ichone Sophasisen mit dem Wappen derer von Großniß — der Leutenant hatte es selbst gestidt, er war Meister darin und rühmte sich dessen; er lächelte vergnügt, als Baleutin sagte:

"Jest jeh' ich doch auch, womit man die Leutenautslangeweile vertreiben fann. Meine Frau wird mir das faum glauben. Aber jchon, recht ichon ift die Arbeit."

Der Leutenant strehlte mit allen funf Fingern seinen Bart und dachte: Gut, daß bu mit mir anbindest, dir will ich's schon heimzahlen.

"Ich tann auch einen Ochsentopf fliden," sagte er und ließ ein mederndes Sachen horen.

Endlich war Alles beijammen, und die weiten Aleider machten die Stube so eng, daß mau sich taum wenden tonnte. Der Nebensaal wurde geöffnet und die Frau Majorin bot dem Meister den Arm, um den Täufling hereinzuholen. Sie schlug die Augen nieder, deun es war ihr allerdings noch nicht borgekommen, mit einem Schlächtermeister Arm in Arm zu gehen.

"Sie follten auch Sandichuhe angieben," fagte fie, "haben Sie folche?"

"Wohl, gang frifde, und die Haudschuhe find nicht zerschnitten wie meine Fußtoube."

Der Arm ber Frau Majorin zitterte. Sollte der schredliche Mann die Sache wiffen? Sie war seiner Distretion übergeben. Wenn er diesen Streich hier vor ber ganzen Gesellschaft verfündigte! Aber er ift ein gutmuthiger Mann, er wird das nicht thun.

Die Schonungslofigteit rechnet auf Schonung. Wird fie sich nicht verrechnen? Der Meister zog ein Paar frische weiße Glanzhandschuhe an. Die heilige Handlung ging ohne Störung vorüber. Rur war es Meister Balentin zuwider, daß der Tisch, an dem so eben die Taufe vollzogen, sogleich zur Tasel gededt wurde. Er tonnte nicht umbiu, das dem Pfarrer laut zu sagen.

Die Amwesenden staunten und Ginige betrachteten den seltjamen Raus durch ihre ichnell aufgesetzten Augengläfer.

Che man fich zu Tische jette, sah Balentin noch, wie ber Pfarrer leife aber bejtig mit ber Majorin sprach. Meister Balentin wurde ben Gaften vorgestellt, und

gwar jebem einzeln und niemals als Schlächtermeifter, jondern immer nur als "herr Stadtverordneter Balentin", fo bag er enblich jagte:

"Erlanben Sie, Frau Majorin, Stadtverordneter heiße ich eigentlich nicht, das bin ich nur nebenbei; das ist ein Amt, wie eigentlich das Soldatenamt auch sein sollte, so nebenbei neben einem andern Geschäft, und wenn's auch nur Sophalissenstiden ware. Ich heiße Balentin und bin Schlächtermeister."

Balentin spürte mitten im Reden, daß er eigentlich zu grob werde, aber er redete doch fort, als ob ihn etwas zwinge, und als er fertig war und die verduten Mienen sah, dachte er: Schadet nichts! Diese Menichen glauben, sie könnten Unsereins mit einem Compliment glüdlich machen.

### Biertee Rapitel.

ei Tafel saß Balentin gut eingetlemmt zwischen dem Pfarrer und der Majorin. Man hielt ihn im Einzelgespräche fest als aber der Bein die Geister immer fröhlicher machte und endlich der Champagner fnallte, da rief der stidereibestissene Lentenant:

"Herr Balentin, als redefundiger Stadtverordneter jollten Sie eine Rebe auf den Tänfling halten."

"Ja! Ja!" hieß es von allen Seiten, man versprach sich einen Spaß, und es waren nicht Wenige babei, Männer und Frauen, die sich gern eine Derbseit gestellen ließen, wenn nur ihr Gastfreund, ber Rittmeister, dadurch bloßgestellt wurde. Warum hat er die nuverzeihliche Sünde begangen, solch ein Haus machen zu können und die schönsten Pferbe zu haben und die Fran die reichste Garderobe.

Der Rittmeister fach auf feinen Teller nieder. Balentin aber besaun fich nicht tange, sondern ftand auf und sagte:

"Ein redefundiger Mann bin ich grade nicht, aber was ich dem jungen Bursichen da drin für fein Leben winischen möchte, das kann ich schon sagen. Der junge Bursich trägt die Namen von seinen beiden Großwätern, und die sind Beide jett da, wo es Eins ift, ob man eine weiße Schürze ober eine Uniform getragen hat; da gibt's feine Schlachtmesser und keine Degen mehr und es ist Eins, ob man den Degen gegen die Menschen oder das Beil gegen das Nich gehandhabt hat. Und

wenn man das ansieht, da ist's gar einfältig, wenn ein Menich sich vor dem andern etwas heransnimmt. Es ist eben so dumm, wenn ein Bürgersmann einen Abeligen, wie wenn ein Abeliger einen Bürgersmann icheel ansieht. Also '— ja, das hab' ich jagen wollen: wir wollen wünschen, daß der junge Bursch ein brader Bürger und ein brader Soldat in Einem Stild werde, und so soll er hoch leben!"

Alles rief "Doch!"

Man vergaß gern, was Scharfes mit untergelaufen war. Der Meister schaute sich um, es war ihm boch, als wenn er zu grob geworden wäre, und das hatte er nicht gewollt, im Gegentseil, er hatte mit Gewalt alle Bitterleit in der Scese unterduckt; er wollte sie der Menichen nicht preisgeben und auch im Gedanten an das unichuldige Kind wollte er nichts Gehässiges dreinmischen, und es tam ihm doch vor, als hätte er's gethan. Aber Alles tam an seinen Plat und stieß freundlich mit ihm an und der Rittmeister drückte ihm noch dazu herzlich die Hand. Es muß also doch gut gewesen sein, dachte Basentin; er wußte gar nicht mehr, was er eigentlich gesagt, und er war vergnügt und sachte sogar der Majorin zu. Als sich der Rittmeister wieder an seinen Plat setzt, gagte er leise und entschen zum Lentenant:

"Coufin, ich verbitte mir alles meitere Sanfeln bes Obeims."

"Rommet nur herein! Geh du nur boran, da fist der Meifter Balentin!" rief Frig Blume ploglich, und auf Balentin gutretend, fagte er:

"Berr Meifter, Die 3mei ba wollen Gie fprechen."

Balentin schaute um und rieb sich die Augen; er war berwirrt. Was ift benn das? Er kannte im Augenblick die beiden Gesellen nicht, die er gestern auf der Reise mitgenommen und hierher bestellt hatte; er war seitdem und in dieser Minute in einer ganz andern Welt.

"Entichuldigen Gie, herr Meister," jagte ber Schufter, "Frit Blume, ber mich bom handwerterverein her tennt, hat uns ba herein geführt; wir haben nicht gewußt, daß hier jo viele Gafte find."

Der Rittmeister war aufgestanden, trat auf die Beiden zu und fragte nach ihrem Begehr. Die Augen aller Anwesenden richteten sich auf die Gruppe: jest geht ber Scandal los, das wird jehr interessant!

"Herr Rittmeister," begann Balentin, nachdem er sich gesammelt, "das find zwei Handwerlsburschen, die ich gestern auf der Straße getroffen. Meine Herren und Damen," wendete er sich an die Gesellschaft, "jest habe ich freiwillig ein paar Worte zu sprechen. Darf ich bitten, daß Sie mir ruhig guhören?"

"Ja! Ja!" erwiderte es allfeitig.

"Nun benn, so hören Sie. Das Schönste auf der Welt ist doch das: Jeder, wer er auch sei, hat Eltern, und bei Jedem, wer er auch sei, gab's eine Freude bei seiner Geburt. Unser neugeborenes Kind hat es gut, ihm ist das Glück beschieden, daß zur Freudentasel, an der man seine Geburt seiert, Fremde tommen von der Straße herein. Das Beste, was man ihm wünschen tann, hat damit begonnen. Es soll ihm sein Leben lang beschieden sein, Freuden zu spenden. Das ist das Beste."

Auerbad, Bolfsergabl. Bur guten Stunbe. II.

"Er ipricht gut, er ipricht gut," jagte der Leutenant zu seinen Nachbarn; man bat ihn aber, ruhig zu sein, und Baleutin fuhr fort:

"Also diese beiden Wanderburschen, wie ich auch einmal einer gewesen, sie sollen von unserem Festwein haben und von unserem Festuchen. Da, nehmt!" rief er den Burschen zu und gab jedem eine Flasche Wein und ein Stüd Kuchen. Dem

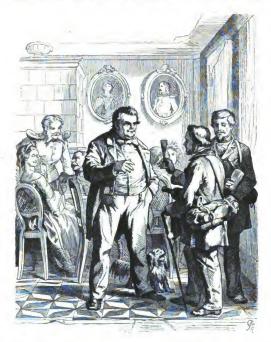

Schufter aber gab er noch besonders ein Glas Champagner und fagte: "Du, thu' einen Spruch!"

Der Schufter rief: "Ich bleib' bei meinen Leiften, und so heißt mein Spruch: Ich wünsche bem Nengebornen, daß er alle seine Schuhe und Stiefel in Gesundheit gerreißen möge."

"Co ift's recht!" fchlog ber Deifter vergnugt, "fo ift's recht! Und nun tonnt ibr wieder geben und benti an ben Schlachtermeifter Balentin, und wenn ibr einmal

The same of

eine Frende in eurem Hause seiert, so ruft auch Leute herein von der Straße und gebt ihnen von eurem Festwein und von eurem Festluchen."

Der Meister war selig über diesen Zwischenfall, das war so ganz nach seinem Herzen. Sigentlich hatte er die Bursche an den Tisch sehen und mitesien lassen wollen, aber er fühlte schnell, daß das zu viel sei. So war's gut, schnell absemacht, und die gauze aufgeputzte Gesellschaft hatte doch gesehen, daß man Jeden von der Straße hereinrufen kann, wenn er von rechten Bürgerskeuten einer ist und er weiß ein gutes Wort zu sprechen. Neberaus glüdselig setze sich der Meister wieder nieder.

"Es ift boch noch Poefie in ber Welt," fagte eine fehr ichlante Dame gur Rechten bes Pfarrers, "ba feifit es in bem Goethe'iden Gebichte:

Saneden, lauf' und faume nicht, Ruf' mir neue Gafte! Beber tomme wie er ift, Das ift wohl bas Befte!

Wir finden das schön, aber wir thun's nie selber. Jest ift's doch einmal wahr geworden."

"Die Menichen sinden leider Bieles icon, mas fie nicht selber thun," versehte ber Pfarrer; "unser Meister Balentin hat den hohen Spruch bewahrheitet: Suchet bie auf, die am Wege und hinter den Beden steben."

Balentin hörte nicht mehr, was um ihn her gesummt und gesprochen wurde; er dachte nur hinaus, wie die beiden Bursche sich au dem Wein erlaben und wie sie durch einen Zauber herein und wieder hinaus gesommen. Die werden noch ihren Kindeskindern davon erzählen, dachte er, und es war ihm, als könnte er in die Ferne und Zukunft sehen.

Der Festichmaus war gludlich zu Ende. Die Gafte verabschiedeten sich nach und nach, Balentin war eine turze Weile bei feiner Richte und fagte;

"Abelheid, ich hab' jest zu Allem Courage. Wenn dir's recht ift, schmeiß' ich bie Majorin zum Haus hinaus. Ich hab' sie in ber Hand. Soll ich?"

Abelheib bat, daß er das um Gottes Willen unterlassen solle, sie werde sonst schwer darunter zu leiden haben, denn man würde doch den Berdacht hegen, daß sie ihn dazu ausgefordert.

"Bie du willft," fagte er und ging wieder in die Stube.

Den Hauptschlag muß die Alte doch noch bekommen. Er ärgert sich jest nur, daß er bei der Richte gewesen; es kann nun wirklich scheinen, als hätte sie es ihm angerathen, und dann hat sie's erst recht schlimm. Die Wasse ist ihm aus der Hand entwunden.

Als er wieder in die Stube trat, melbete Blume Seine Excellenz den Herrn Commandanten und Frau Gemablin.

"Was die nur jest wollen?" rief sichtlich bestürzt die Tante. "Ich bitte dich, Kurt, veranlasse nur schnell, daß der Ontel aus dem Haus geht. Die holdselige

Frau Commundantiu wird liebreich gegen ihn fein und uns berhöhnen, fo viel fie tann. C.e tommt nicht umfonft."

Der Rittmeister war in doppelter Verlegenheit. Er gestand der Tante, daß er sein ärgerlich auf sie sei; man musse sich nur glüdlich schätzen, daß die Sache so discret abgelaufen, denn der Oheim milise in der Ahat wissen, was man mit ihm vorhatte, und er habe sich noch sehr rüdsichtsvoll dabei benommen. Daneben war der Rittmeister sehr ärgerlich auf seinen Cousin, der safichtlich den Oheim zum Gespött hatte machen wollen.

"Gut, das werden wir morgen Alles zurechtlegen; aber jest bilf ichnell, der Obeim muß fort!"

"3ch fann ibn nicht forticbiden!"

"Co thu 3d's, ich muß boch Alles übernehmen."

"Lieber herr Opeim," begann die Tante, "wollen Sie nicht noch jest Ihre Freunde besuchen?"

"Es ist mir nicht mehr so brum!" sagte ber Meister und setzte sich behaglich in einen großen Stuhl. Die Thüre wurde geöffnet und herein trat der Commandant und seine Frau. Die Tante war überaus glüdlich, ihre beste Freundin, ihre liebste Jenny, an dem heutigen so frohen Tage bei sich zu sehen; das ist wieder ganz ihr feines, sußes Herz!

Die Commandantin dankte mit gleicher Münze. Der Rittmeifter hatte mahrendbeß den Cheim vorgestellt. Der Commandant hatte ihm Glud gewünscht und lobte die Richte als eine der liebenswürdigsten Frauen der Garnison. Die Commandantin bat die Majorin, auch sie dem Obeim vorzustellen; sie reichte dem Mann die Dand, und um der Taute zu zeigen, daß er auch die sogenannte seine Lebensart tenue, füste Valentin mit einer nicht ungeschidten Verbeugung die hand der Commandantin.

Gie lächelte.

Der Commandant wußte bald das Gespräch auf die Berproviantirung der Soldaten zu bringen. Er hatte jene Weise der Gönnerschaft, die auch zugleich etwas Menschenfreundliches hat: den Fremden in den Kreis seines Verufs zu führen. Das thut dem Fremden doppelt wohl, denn es macht ihn gescheit und dantbar; es gibt ihm Gelegenheit, den Fragenden etwas zu lehren und sich dabei zu zeigen. Der Meister sühlte sich behaglich; er fand, daß der Commandant ein sehr kluger Mann war.

Balb ging bas Gespräch auch auf anbere Dinge über, und ber Rittmeister hatte seine Freude, wie bestimmt und bescheinen zugleich ber Meister seine Meinung ansdrüdte. Die Commandantin bat ihn: "Rüden Sie etwas näher, herr Balentin; ich höre leiber nicht gut."

"Das hab' ich Ihnen gleich angesehen," bemertte Balentin, "ich habe auch eine Schwefter, bie nicht gut hort, und solche, die nicht gut hören, aber im herzen gut find, haben meist so aufmertsame und dantbare Gesichter."

"Dante für bas Compliment. Chabe, bag Gie nicht langer bier bleiben, ich

wollte Sie bitten, uns zu besuchen. Wo ist denu Ihre Nichte, unsere liebe Frau Abelheid? Ich darf wohl sagen, daß ich eine besondere Freundin von ihr bin."

"Das gönn" ich ihr, ich gönne ihr eine so gute Fran als Freundin in der » Fremde. Aber meine Nichte halt sich heute gefangen, freiwillig, ja ganz freiwillig;

beift bas, ich babe fie barum erfucht."

Die Anwesenden sahen einander staunend au. Was spricht denn da der Manu? hat ihn der Wein benebelt? Der Rittmeister sah starr auf die Majoriu, diese aber drehte schnell die drei auf einander gereihten Bracelets an ihrem Arm rechts- und linksum. Sollen das wol Fesseln, die sie Zemand aulegen möchte?

"Es ift eine fonderbare Stimmung," fagte die Commandautin endlich, "wenn

man gu Befreundeten tommt, die eben bon einer Gefttafel auffteben."

"Seben Sie, das ift eine fluge Frau! Die verfteht in den Bergen zu lefen!" jagte Balentin gur Majorin.

Die Majorin lächelte.

"herr Commandant," begann Valentin wieder, "herr Commandant, ich hatte eine Frage: hat Jemand anders hier in der Stadt das Recht, Einen gefangen zu halten, als Sie?"

Die Tante zitterte bei dieser Frage. Was will der entjepliche Mann? — Er wird doch nicht — Die Pulse klopften heftig unter den Bracelets — sie steht unter der Discretion dieses Mannes — er weiß offenbar Alles — Wenn er nun weiter geht — wenn er sie hier vor der freundlichen Feindin und vor dem, der die Stelle ihres Mannes geerbt — wenn er sie hier bloftellt? — —

Es trat eine peinliche Paufe ein.

Die Majorin foling die Augen wie bittend zu Baleutin auf und boch ballten fich babei ihre Fäuste. Balentin sah nicht auf sie. Der Commandant antwortete erst nach langem Zögern:

"Ich berftebe Gie' nicht."

"Ich habe auch nur so gefragt," erwiderte Balentin, und jeşt nidte er der Majorin zu. Er stand auf, ging an die Kammerthür und rief:

"Abelheid, bu tannft jest icon bereintommen mit bem Rind."

Abelheib fam, die Amme trug das Kind und nun nahm das Gespräch einen heiteren Berlauf, bis ber Commandant und feine Frau Abschied nahmen.

Die Familie mar wieder allein und Balentin fagte:

"Schide das Rind wieder in feine Stube; es foll nicht dabei fein, was da jest ausgemacht wird."

Auch die Majorin wollte geben, aber Valentin faßte fie am Arm und brudte

ihr die Bracelets fehr unfanft in bas Fleifch.

"Bleiben Sie nur da," jagte er, "Sie geht's am meisten an. Sie haben gesiehen, daß ich an mich halten kann, ich hätte Sie vor all den Leuten da in Schande und Spott hinstellen können; aber das soll nicht sein, Sie gehören einmal zur Familie, und: schind' ich meine Nase, schänd' ich mein Angesicht, sagt das Sprichwort. Wir sind jeht unter uns. Sie, herr Kittmeister, und du, Abelheid, ihr habt nichts

bavon gewußt, aber Die da — da seht euch den Stiefel an! Die Hand da mit den Handschuhen, die hat meinen Stiefel zerschnitten, damit ich nicht aus dem Hause geben tonnte, und hat Alles darauf angelegt, daß ich nicht im Städtchen umbergehe und ihr euch meiner zu schmen hättet. Ich bin lang genug hinterhältig gewesen, jest muß es heraus!"

"Rurt, halte ben entfetlichen Menichen!" rief bie Tante voll Ungft.

"Brauchft bich nicht zu fürchten, ich thue bir nichts! Ich ruhre bich nicht an!" tonte traftig bie Stimme Balentins.

"Bo ich soichen Beschimpfungen ausgeset bin, ba verlaffe ich bas haus!" rief bie Majorin.

Der Rittmeifter juchte zu beschwichtigen und wendete fich bornehmlich an Deifter

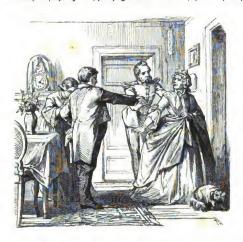

Balentin, mafrend Abelheib bie Tante bat, doch Alles gut aufzunehmen, fie bleibe ihr ftets bantbar für fo viel Gutes, das fie ihr gethan. Sie wollte die Tante umarmen. Diefe aber fließ fie von sich und rief:

"Die gange Schlächterfippichaft foll mir bom Leibe bleiben!"

"Reben Sie nicht mit mir, reben Sie mit Diefer ba!" sagte Balentin bem Rittmeister und eilte auf Abelheid zu und schloß sie in seine Arme. Der Rittmeister sprach leise einige scharfe, bestimmte Worte zur Majorin.

"3ch verlaffe bas Saus," entgegnete biefe aber laut, "augenblidlich verlaffe ich bas Saus."

"Sie halt bier Riemand gefangen!" entgegnete Balentin. "Wir, bas ichmore

THE WAY

ich Ihnen, wir werden nichts von der Sache ergählen. Wenn Sie's thun, ift's Ihre eigene Schande."

"Er hat mir gar nichts zu sagen! Er geht mir gar nichts an!" platte die Majorin heraus; ihre Lippen zudten und ihre Zähne wackelten, sie bebte am ganzen Leibe.

Abelheib wollte nochmals auf die Tante zugehen und fie beruhigen, aber Balentin hielt fie zurück, und ohne ein weiteres Wort verließ die Majorin die Stube. Der Rittmeifter eilte ihr nach. Er tam mit blaffem Geficht zurück.

"Sie ist fort!" fagte er und ging gefentten Ropfes mit ftarten Schritten auf und ab. Es tampfte offenbar in ibm.

"herr Rittmeister," begann Balentin, nachdem er Abelheid auf einen Stuhl geseht, "wenn ich zu schnell gewesen bin, ich fann nicht bafür; benn seben Sie, wenn eine Buchse fill gesaden ift, so fnallt fie boch endlich los."

"Sie haben nicht um Berzeihung zu bitten. Berzeihen Sie uns und vergeffen wir Alles, was geschehen. Ich muß sagen, ich muß Ihre Zuruchaltung noch bewundern. — Das hatte eine boje Geschichte werden tonnen vor allen Menichen!"

Er reichte bem Oheim die Hand, beugte sich dann zu seiner Frau nieder und tüßte sie. "Es ist doch zart vom Oheim gewesen, daß er zuvor das Kind weggeschickt hat," sagte er dabei, und die Drei gingen hinein in die Stube und saßen still bei einander um die Wiege des Kindes, bis die Däumerung eintrat. Endlich begann Abelheid: "Nun aber, lieber Ontel, besuchen Sie doch Ihre Freunde noch."

"Ich will teine Freunde mehr hier sehen, als Euch. Ich hoffe, daß ich nicht zu Bosem bei Euch gewesen bin und will zu Gutem wiederkommen!" Er tüßte das ichlasende Kind und sagte: "Sei froh, daß du geschlafen hast und nichts dabon weißt, was für alberner Tröbel noch bei deiner Geburt sich breit gemacht hat. Wenn du groß bist, wird hoffentlich keine Rede mehr dabon sein"....

Der Meister fuhr noch in ber Nacht heimwarts, und es war gut, daß die Pferde so trefflich eingesahren waren und nur selten einem Fuhrwert auszuweichen hatten auf ber ebenen Strafe, denn ber Meister ichlief auf bem Wagen ein.

Die Abfahrt erst hatte Blis von seiner verhaften Kette getrennt; als er losgemacht wurde, schüttelte er sich immer, wie weun er jeden Gedanten an die Kette los werden wollte. Er betrachtete noch einmal mit einem stillen, vielsagenden Blide das Gesängniß und die Kette, die nun auf dem Boden lag wie eine Schlange. Mes man endlich fortsuhr, bellte er durch das ganze Städtchen: Pfui! Pfui über diese ganze Stadt! Schämt euch! Einen efrbaren Hund so zu behandeln! Und ich habe doch gar nichts gethan, ich habe doch gar teinen Gedrauch gemacht von meinen schoof gar nichts gethan, ich habe doch gar teinen Gedrauch gemacht von meinen schoof phil! Pfui! Pfui! Bui! und tausendmal Pfui! über euch ungehobelte Menschen! Pfui! Pfui! Pfui! So ging's in einem fort — und ich sabe dem frechen Stubenund Schooßhoder ja nur gezeigt, was ich könnte, wenn ich wollte, aber es ist mir viel zu gering, daß ich so einem eingebildeten Schwächsing was thue, dazu bin ich viel zu gering, daß ich sam Isos finaus, und weit draußen, als man ichon dem ersten Dorfe nahe war, tehrte sich Blis noch einmal gegen das Städtchen

um und schlenderte ein äußerst machtvolles Pfui! gegen die ganze Stadt zurud. — Balentin gebot ihm — er war aus dem ersten Schlummer gewedt worden — siill zu sein, und der hund schwieg nun und tnurrte nur noch Unverständliches in sich hinein, ein Knurren, das man vor dem Wagengerassel nicht hörte.

Der Meifter ichlief und in feinen Schlaf binein fpielte ein Traum bon einer

Beit, wo die Geburt die Menichen nicht mehr trennt.

Da, wo Balentin vorgestern Mittag gemacht, hielten die Pferde von felbst an. Der Meister rufte einige Stunden, bann fuhr er heinmarts.

Er hat Riemand, selbst seiner Frau nicht, von dem erzählt, was geschehen ift. Erst nach Jahren, als die Brigade des Rittmeisters, der nun Major geworden, in die Residenz verlegt wurde, sprachen sie noch manchmal von der alten Tante, die bei ihrer Tochter, der Frau Oberförsterin, noch beute lebt.

Blis dagegen erzählte gleich bei der Anfunft daheim seinen Kameraden von der Unbill, die ihm unterwegs geschehen. Der Kamerad, eine unerfahrene junge Seele, wußte gar nicht, was ein Kettenhund ist, er tonnte sich gar teine Vorstellung machen; und Mittags führte ihn der vielerfahrene Blis in einen großen Hof in der Nachdarschaft, dort zeigte er ihm einen Hund, der an der Kette lag. Jest verstand der Jüngling und floh davon, winselnd, wie wenn er geschlagen worden wöre.

Die Geschichte bom gefangenen Gebatter aber hat Riemand erfahren bis auf

ben hentigen Tag, wo fie nun ba fteht.



## Der Prellichuß.

Eine Befdichte von unterwege,

in heller Hochsommer-Mittag lag auf dem grünen Thale. Es ist ein frohes Wandern auf der Straße am Waldeskand, hüben und drüben steigen steile, bewaldete Berge sinan, drunten rauscht und brauft der Bach über wildes Gestein und auf den saftig grünen Wiesen zittert das Sonnenlicht und sindert durch das Gezweige, wie tausend und abertausend hellgrüne Tagesstern. Es ist still ringsum, nur die Rußfäher schäftern noch saut mit einander im Wald, die Finken und Anzieln, die zeit nicht mehr sugen, sliegen oft von den Waldbäumen auf die Straße, lassen den

Wanderer gang nahe tommen, ichauen ihn verwundert an und fliegen bavon.

Ginen tiefen, bollen Athem bes Lebens jog ber Wanderer ein, ber fich jest

unter einem Baum am Wege nieberlegte.

Balb trat ein alter, städtisch gesleideter, hagerer Mann aus dem Walde und grüßte den Ruhenden, und erquidlicher als der Blid über Wald und Berg und Fluß ist der Blid in ein freundliches Menschenauge, wohltönender als aller Bogelagen ist der Auruf einer wohlwollenden Menschenstimme.

Der Alte und ber Wanderer gingen bald mit einander fürbag in guter

Wechfelrebe.

Eine Wolfe zog auf und ftand über dem Thale. Der Alte forberte den Banderer auf, bei ihm einzufehren, benn bas Gewitter werde bald losbrechen und bis eine Stunde Weges weiter hinauf fei fein menichliches Obbach mehr zu finden.

Die Beiden waren bald bei einer Sägmühle, daneben fland ein flattliches Bohnhaus, der Alte führte den Wanderer in eine abgesonderte Stube und sagte; "Da bin ich daheim. Seien Sie willfommen," Er reichte die Hand.

Es war behaglich und wohnlich in ber Stube. An ber Seite ftand ein Clavier und darüber war ein Bucherbrett mit einigen vielgelesenen Buchern bestellt. Der Muerbach, Bolternabl. Bur guten Stunde. II. Wanderer sprach seine Freude aus, hier in wilder Waldgegend solch ein wohliges Heimwesen zu schauen, worein sich natürlich die Berwunderung über Clavier und Bücher mischte.

"Ich war vordem Schullehrer," ertlärte, der Alte und ließ ben Wanderer allein, tam aber bald wieder mit Speise und Trank.

Das Sewitter brach mächtig los und der Alte sagte: "Sie müssen in Geduld abwarten bis das Unwetter vorüber ist. Wenn sich einmal ein Gewitter in unser Thal versangen hat, da muß es sich ganz ausladen. Und so geht es auch bei unanchen Menschen: wenn da ein Unwetter in's Herz gekommen ist, es kann nicht mehr heraus und muß sich ganz auskoben."

Wer fo etwas fagt, muß Schweres erlebt haben.

Der Wanderer berichtete manche Erfahrungen und balb waren bie Beiben mit einander wie alte Bertraute.

"Ja," sagte der Alte endlich, als draußen der Regen in mächtigen Guffen niederfloß, "ich fonnte Ihnen auch etwas berichten, und es wäre gut, wenn Sie es weiter geben möchten; vielleicht ware der Prellichuß, den wir erfahren haben, und der uns fast Alle niedergeschmettert hatte, auch anderen Menschen zu Rut und guter Lehre."

"Ergahlen Gie. Was ift benn bas mit bem Prellicug?"

"Es war eigentlich tein Schuß, aber ich nenne es so und habe damit schon oft geholfen. Sie werden schon erfahren, was ich damit meine.

Ich bin, wie gejagt, eigentlich Schulmeister und habe zweiundvierzig 'Jahre meinen Beruf erfüllt, so gut als ich's tonnte. Seit drei Jahren bin ich hierher gezogen zu meinem Sohn, dem da die Sägmühle gehort. Er hat mir das Stübchen ichon lange hergerichtet, aber ich habe nicht müßig sein wollen, und din erst jest, seitdem mir meine Frau gestorben ift, hierher gezogen. Ich habe seitdem die rechte Kraft nicht unehr und habe auch, wie ich glaube, das Meinige gethan in der Welt. Man muß Feierabend machen, so lang es noch Tag ist. Und ich taun auch hier meinen Enteln Manches beibringen, ich hab' deren fünf, sie sind jest in der Schle, eine Stunde von hier thalauswärts, da im Dorf, wo Sie hin wollen. Ich habe nur den einzigen Sohn, den Sägmüller, und eben den betrifft die Geschichte dom Prellschuß.

Ich war also Schulmeister drüben im jenseitigen Thal; wenn Sie zwei gute Stunden thalauswärts gegangen sind und auf die Anhöhe tommen, sehen Sie das Dorf Hittenbach links. Es liegt ganz abseits von der Landstraße. Da ist meine ganze Lebenszeit derin und Alles, was mir zugekommen ist, und was ich erstrebt habe. Wenn ich sterbe, mussen ich mich auch dorthin bringen und mich neben meiner Frau begraben.

Aber ich will Ihnen jest vom Prelicus ergablen. Mein einziger Sohn Konrad war ein unbändiger Burich. Er hat einen guten Kopf, im Rechnen war er mein bester Schiller. Ich hätte es gern gehabt, wenn er auch Schulmeister geworden ware, oder besser, sich zu einer Amtsichreiberei ausgebildet hätte; er will aber nichts davon

wiffen, er artet seiner Mutter nach und ift ein echtes Bauernfind und will nichts vom Stubenhoden.

· Ich muß bekennen, ich habe meine besondere Freude an Konrad gehabt. Er war ein ganzer Bursch, wild wie ein Füllen auf der Weibe, aber anch solgsam und gutherzig. Sein größtes Glud war, wenn er Einem eine Freude machen sonnte, wo man es gar nicht erwartet. Befehlen ließ er sich nicht gern, er that lieber Alles von selbst, und konnte dor Jorn weinen, wenn man ihm etwas auftrug, was er eben aus freien Stüden thun wollte. Sie werden schon merten, was dahinter stedt, und daß das eben so zum Guten wie zum Bösen ausschlagen kann.

Weil ich mich in meiner Jugend als armes Schulmeistertind viel habe duden mussen, so freute mich's besonders, daß sich Konrad von Niemand was gefallen ließ, und ich habe ihm noch zugeredet: Wehr' dich! Gib zwei Schläge dem, der dir einen gibt.

3ch feh jest wohl ein, weil ich bas ilbertrieben habe, trage ich auch meinen Theil Schuld.

Drei Stunden von hier, drüben in Haibenrenthe, hab' ich einen Schwager, der die Tochtek eines reichen Wälders geheirathet, viel Waldung hat und einen großen Holzhandel treibt. Ich erlaube dem Konrad oftmals, drüben beim Ohm zu bleiben, und da war er lustig und anstellig zu Allem. Wilde Pferde reiten, ein Viergespann regieren, das war seinen höchste Lust. Wie er nun aus der Schule bommt, erstärt er mir rundweg, daß er nichts Anderes werden will als ein Bauer. Ich gebe ihn zu meinem Schwager als Knecht. Er hat eine schwere Schule durchzumachen, aber er macht sie gut durch. Und mit siedzehn Jahren ist er schon ein ausgewachsener Wann, start in Gliedern, so groß wie er jeht ist, um einen halben Kopf größer als ich und doppelt so schwer als ich. Er sit der erste Rausbold in der ganzen Gegend, aber auch der beliebteste Mensch. Er hat was an sich, daß ihn alle Menschen lieb haben müssen, und dabei tann er Zither spielen und singen, daß einem Zeden das Herz ausgeht. Er hätte es in der Musit zu etwas bringen können, aber er will seine Noten sernen und ist zufrieden, daß er Alles, was er nur einmal hört, spielen und singen kann.

Beim Schwager auf der Haibenreuthe ift, seitdem der Konrad dort dient, ein ganz anderes Leben, und der Stallbub — benn das war Konrad das erste Jahr, es ist ihm nichts geschenkt worden an schwerer Lehrzeit, darin war mein Schwager mit mir einig, daß das nicht sein soll — der Stallbub war auf einmal eine wichtige Berson auf dem Hos.

Reben meinem Konrad oder eigentlich über ihm ist ein Oberknecht, ein stolzer Mensch, hat aber auch was Tüchtiges gelernt, denn er ist auf der Alderbauschule Knecht gewesen und versieht die Feldwirthschaft meisterlich, aber er ist auch herb und streng und geht das ganze Jahr herum, wie wenn er immer vergessen hätte, noch etwas zu besehen. Er läßt sich nicht bei seinem Taufnamen rusen, sondern bei seinem Geschlechtsnamen: Fallensteiner. Der Fallensteiner nimmt den Konrad besonders in die Jucht, plagt ihn die aus's Blut und verspottet den Schulmeisterssohn,

wo er nur kanu, und bürdet ihm immer das Schwerste auf. Konrad ist zu stolz, das dem Ohm zu klagen und bei ihm Hülfe zu suchen. Er verdruckt Alles in sich hinein und lacht den Falkensteiner heimlich aus, und endlich lacht er ihm in's Gesicht.

Der Fallensteiner hat die Tochter des Schwagers gern und sie hat ihn auch gern. Aber der Konrad, der so lustig ist wie ein Bogel im Hanssamen, singt seine Lieder jur Zither, Liedeslieder und Schemenlieder, und da singt und nistet er sich in's Herz der Marie hinein. Der Falkensteiner mertt's und will's nicht glauben, daß ihn so ein grüner Bursch vertreiben kann — die Marie ist nur acht Tage jünger als der Konrad — und wie er's endlich glauben muß, da redet er kein übriges Wort; wenn er aber mit dem Biergespann in's Feld fährt und heimtommt, da knallt er beständig mit der Peitsche so mächtig, daß, der Wald widerhallt und man meint, eine ganze Schwadron kommt daber.

Weber der Marie noch dem Konrad hat der Falkensteiner ein bose Wort gelagt, und die Ungetreue sürchtet, daß der Falkensteiner einmal plöglich ein Unseil anrichten werde, aber es geschieht nichts; der Falkensteiner ist zu stolz, es merken zu lassen, daß ihm die Untreue zu Herzen geht, und die Marie ist lustig und macht sich gar kein Gewissen daraus, so plöglich einen sonst braden Burichen aufgegeben und sich an einen Anderen gegeben zu haben. Dassu hat sie auch büssen müssen.

Sehen Sie, ich bin jest alt, habe viel ersahren und tausendmal gesehen, an mir und Anderen, daß sich Alles im Leben bezahlt. Wenn man nur ehrlich sich Rechenschaft geben will, tann man's finden. Freilich, ich lenne auch grundscheste Menschen und begreise nicht, wie sie so im Wohlleben siehen. Ich lenne einen Menschen, der ist wie ein Wolf, undarmherzig und raubgierig, und Alles, was er anrührt, schlägt ihm zum Glück aus; und ich lenne einen Anderen, bei dem ist jedes Wort nichts als Lug und Trug, und er gedeist dabei. Da muß man denn doch den Uebertrag auf jenes andere Folio im Himmel machen, wo es eine Rechnung gibt, die nicht mit unseren vier Spezies abgethan ist.

Der Fallensteiner war Solbat und muß wieder einruden, und Kontad tritt auf bem haibenreuther hof an seine Stelle. Mit achtgehn Jahren wird er Ober-Inecht, und bas ift viel. Er fullt aber seinen Plat mit Ehren aus.

Es tommt die Zeit zur Militärpflicht. Mein Konrad möchte sich gern tostaufen, er hat sich ein ordentlich Stild Geld verdient. Zest hat sich auch an den Tag gegeben, daß die Marie ihn gern hat, und so gern, wie nur je ein Mädchen einen Burschen im Herzen gehabt. Der Schwager hat nichts dagegen, er will nur, die jungen Leute sollen noch ein paar Jahre warten. Und in Ehren haben sie einander lieb gehabt, wie es rechtschaffenen jungen Leuten zusteht.

Gerad' in dem Jahr, als der Konrad zur Militärpflichtigkeit tommt, haben sie das Gesetz gegeben, daß Keiner mehr sich loskausen darf, wie's auch recht und billig ift. Wein Konrad muß Soldat werden, und sie haben bei der Musterung ihre Freude an ihm. "Er hat ein mächtig Kreuz," sagen sie bei der Bisitation. Und sie haben ihn zur reitenden Artislerie genommen.

-

Es ift nicht mehr Mobe, daß die Madchen weinen, wenn die Burichen Soldaten werden muffen. Es glaubt kein Mensch mehr an Arieg. Und boch, mein' ich, tonnten wir einmal plogslich über Nacht darin steden, und dann heißt es: Jett, Deutschland, jett mach' dich fertig, ober — nein, es gibt kein ober, es ist eine Sunde, das nur zu benten. —

Die Marie hat beim Abschied des Konrad geweint, wie's noch in meiner Jugend gewesen ist, denn damals hat man nichts als den Tod vor sich gesehen, wenn man hat Soldat werden mussen. Hat ja der Napoleon einmal selbst gesagt: so und so viel Menschen werden jährlich geboren und so und so viel brauche ich, um sie erschießen zu lassen, damit ich die Welt untersochen sann.

Drei Tage ist die Marie bei uns im Dors geblieben, nachdem der Konrad abgereist war, und ich muß sagen, ich und meine Frau, wir hatten unsere Freude an ihr. Es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt, als so ein rechtschaffen liebendes herz zu sehen. Daß sie eine Untreue auf dem Herzen gehabt, davon habe ich das mals noch nichts gewußt, und sie selber hat auch nichts mehr davon gewußt.

Ich brachte sie heim zu ihrem Bater und unterwegs hat sie mir immer noch mehr gefallen, benn braußen auf dem Feld, da war sie noch viel gescheiter, und jett ift sie auch wieder lustig gewesen wie eine Lerche. Dabei hatte sie ein besonderes Auge auf die Hausgärtnerei in den Dörfern. Bei manchem Blid über den Jaun lese ich's ihr an, daß sie denkt: das haben wir bei uns daheim besser im Stand; aber wenn sie was Bortheilhafteres sieht, sagt sie: "So will ich's auch machen, das ist viel geschickter." So war sie fröhlich und guter Dinge; und einmal geht sie ein dar Schritte von mir weg und betrachtet mich und sagt: "So wie Ihr, Ohm, nur ein Bischen bereischultriger, so wird mein Konrad auch einmal ausseshen, wenn er ein alter Mann ist."

Es war ein fröhliches Wandern mit dem lustigen Mädchen. Als sie aber ihr elterliches Haus sah, da jammerte und weinte sie, daß der Konrad nicht mehr da ist, und daß er in der Kaserne steden muß; sie klagte, daß sie ihn gewiß hudeln und plagen werden, aber — und das hat mir besonders gefallen — teine Minute ist nur ein Gedanke über sie gekommen, daß er ihr untreu werden könnte.

Es vergeht ein Jahr, Konrad kommt auf Urlaub, und ich sehe erst jeht, was sür ein prächtiger Bursch er ist, und dabei hat er was Manierliches bekommen. Er bleibt nun wieder drüben beim Schwager, bis er einrücken muß. So vergehen die Jahre und jeder Mensch hat seine Freude daran, wie ehrdar und wie schön die beiden jungen Leute leben, und wie sustig Alles auf Haldenreuthe ist. Der Konrad hat seine besondere Freude an der Sägmühle, und er bringt den Schwager dazu, noch eine Sägmühle anzulegen und die alte zu vergrößern. Man hat viel mehr Berdienst, wenn man die Stämme verbrettert. Und überhaupt, Konrad benimkut sich als ordentsticher, gesehter Mann, weit über seine Jahre hinaus. Wo's aber einen Tanz gibt, eine Hochzeit oder eine Kirchweih, da ist er der Tollste von Allen und die ganze junge Mannschaft der Umgegend ist ihm unterthan.

Bei ber letten Rirchweih mar er mit feiner Braut bei uns in Buttenbach.

Ich bin bis tief in die Nacht hinein beim Tanz geblieben. Es war eine Augenweibe, ben Konrad und die Marie mit einander tanzen zu sehen, und es thut gut, einmal wieder leichtsgerzige junge Leute dor sich zu haben, man tommt soust dazu, daß man meint, die ganze Welf sei so alt geworden, wie man selber ist. Alle aus dem Ort und aus der Nachbarschaft sind zu mir und meiner Fran gekommen und haben und Glüd gewönschicht.

Der Konrad sist einmal bei mir und wir trinken mit einander und er sagt: "Bater, das Schwerfie beim Solbatenleben ist eigentlich das, daß man so viel Hubelei erdulden muß und nichts dagegen sagen und thun darf. Ich gab' einen Finger von der Hand drum, wenn ich Rache nehmen durfte an meinem Feldwebel."

Ich rebe ihm nun zu, daß er sich das um Gotteswillen aus dem Kopfe schlagen soll. Denn es gibt nichts Schrecklicheres auf der Welt als Rache, und wer Rache nimmt, den trifft sie selbst.

Ich sehr, wie der Konrad fenerroth im Gesicht wird. Er sagt tein Wort mehr, und erst später ist mir's wieder in Erinnerung gekommen, was wir damals gesprochen haben,

Icht also kommt der Herbst, da Konrad jum letten Male einruden muß. Das war ein fröhliches Abschiedensmen. Wir begleiten ihn ein gut Stud Wegs, und er sagt noch zu seiner Braut: "Für dies Mal nehme ich noch Abschied, in zwei Monaten triege ich den Abschied und dann gehe ich nicht mehr dom Fled." Wir hören ihn noch lang, wie er im Thal jaucht und singt.

Man sollte nichts darauf halten, aber wunderlich ist's doch, daß es so oft eintrisst. Die Braut war dies Mal gar traurig, und sie sagt: "Mir ist, wie wenn ein Unglüd geschehen sollte; ich weiß nicht was, aber so schwer ist mir's beim ersten Khschied nicht gewesen, wie jetzt." Sie steat mich mit ihrer Traurigkeit an und ich habe bei mir gedacht: die beiden jungen Leute werden fast zu sehr glatten Weges glüdlich, das geht im Leben fast nie. Ich rede der Braut ihre Traurigkeit aus, aber ich selber werde eine Bangigkeit nicht los. Ich schweibe gleich am andern Tag dem Kourad, er soll mir doch berichten, ob er gut angekonnen und ihm kein Ungsicht zugestoßen sei. Ich triege einen guten Brief von ihm, einen Instigen und gescheiten, und er sagt darin, er wisse nicht, was uns Alle plage, auch die Braut habe so traurig geschrieben; er sei munter und glüdlich.

Go find wir's benn auch geworben.

Die Zeit vergeht, und es sind nur noch zwei Tage, bis der Konrad seinen Abschied erhalten nuß. Die Braut tommt wieder zu uns herüber und sagt, sie will ihn da erwarten. Und mir ist's recht, ich din auch voll Unruhe, und es wartet sich am besten, wenn man beisammen ist. Aber diese zwei Tage ist mir's schwer geworden, Schule zu halten.

Ich hatte bem Konrad geschrieben, er solle nicht zu Fuß gehen, er solle mit ber Post fahren bis zur Amtsstadt und dort wollten wir ihn abholen. Also am Morgen des Tages, an dem er ankommen muß, gehe ich mit der Braut nach der Stadt. Wir sigen in der Post und trinken einen Schoppen, aber es will uns nicht recht "munden. Ich jage: "Laß noch ein Glas geben, daß der Konrad gleich mitterinten und anstoßen tann." — "Nein," jagt die Braut, "er braucht tein besonderes Glas, er trintt aus Einem mit mir." Und sie stellt einen Stuhl an den Tisch und blidt ihn an, wie wenn sie den jchon jähe, der darauf sißen wird. Da tönt daß Posthorn. Wir springen auf und eilen auf die Straße. Ein Handlungsreisender, dan Kopf die Fraße grau gelseidet, seigt aus und stredt sich und gähnt. Es ist doch lächerlich, daß man sich so etwas mertt und in Gedanten behält; ich glaube, ich seigt des Wagens: "Konrad, bist du de?" — Keine Antwort. Der Schasser soß bes Bagens: "Konrad, bist du de?" — Keine Antwort. Der Schasser sich das Felleisen vom Deck, ich frage ihn: "Ist tein Soldat mit Euch gefahren?" — "O freisich!" save, "wwei, der eine war aus Kreuzlingen, der andere aus Wolterdingen."

"Wo find fie benn?"

"Sie find bei Wolterbingen ausgestiegen. Die Burichen waren fo lustig wie die Bogel, die aus dem Rafig tommen."

"Und war feiner bon Buttenbach babei ?"

"Rein, aber ich glaube, fie haben von Ginem ergahlt, ber eingespundet worden ift. Ich weiß aber nichts Gewiffes."

Meine alte Bangigleit tommt wieder und die Braut schaut drein, als ob sie iresinnig ware. Ich sage ihr: "Er kommt gewiß zu Fuß, er ist zu geizig, um mit der Post zu sahren." Ich sage das, wie man oft so etwas sagt, man glaubt es selber nicht recht und will es doch einem Anderen einreden. Mir selber war auch dang um's Herz, und ich sage der Marie: "Ich will ihn schon tücktig auszanten, daß sich da vier Hände ausgestredt haben und wieder leer heimfahren müssen." Die Marie lächelt, wie ich das sage. Wir kommen in's Jimmer, wo noch der Wein sieht, den der Konrad hätte trinken sollen. Und wie da Marie den leeren Stuhl sieht und das volle Weinglas, das auf ihn wartet, da wendet sie sich schnell ab und weint und bededt ihr Gesicht mit der Schlizze. Der Postmeister kommt zu mir und sagt: "Gut, daß Ihr da seid, Herr Schulmeister, da ist ein Brief an Euch." Die Jand zittert mir, wie ich den Brief nehme, und ich gae der Marie: "Er wie dus ist sein Dardschrift, er ist gesund." Ich Gösse der Warie: "Er wiebelt's vor den Augen, und die Marie rust: "Um Gotteswillen, was ist? Ihr wirbelt's bor den Augen, und die Marie rust: "Um Gotteswillen, was ist? Ihr wirbelt's Euch ja, Better!" Ich bab's ihr nicht verleugnen können, und in diesem Brief beist es:

"Lieber Bater! Jest in dieser Stunde wartet Ihr auf mich mit meiner Marie. Ich habe die Erlaubniß bekommen, Guch schreiben zu dürfen, dann wird meine Hand wieder in Ketten gelegt, und ich mochte sie Such so gern reichen. Ich somme vor das Kriegsgericht. Wenn Ihr nur zu mir kommen könntet! Wer weiß, was aus mir wird"...

Wir besinnen uns nicht lang und beschließen, gleich zum Konrad nach der Sauptstadt zu fahren. Wir ichiden einen Boten zu meiner Frau und zu den Eltern der Marie und lassen ihnen das sagen.

Um Ein Uhr in der Racht tommt ber Gilmagen, ber nach ber Sauptstadt

fährt. Ich will, die Marie soll sich ein paar Stunden ichlasen legen, aber sie tann nicht, und so siehen wir Beide in der Wirthsstude beim einsamen Licht, der Wein steht vor uns und Keines trinkt einen Tropsen, und Jedes will schlasen und kann nicht. Stundenlang sieht die Marie am Fenster und schluchzt in sich sinein, und rust immer: "Da sind ja noch alle Sterne am Himmel, alle! Und wie ost hast du gesungen: So viel Stern' am himmel stehen, So vielmal seist du gegrüßt. — Und dann weint sie wieder und schluchzt, als ob es ihr das herz abstohen müßte. Ich weiß nicht, wie ich sie trösten soll; ich bin so müd' und kann doch nicht schlesen, und ich weiß aar nicht mehr, wo ich bin.

Endlich um Ein Uhr kommt der Eilwagen, aber er ist voll, ich muß mit der Marie in einen Beiwagen und da mussen wir auf jeder Station aussteigen. Und überall ist's, wie wenn die ganze Welt verkehrt wäre und man hätte gar nie in der richtigen Welt gelebt. Wir stehen da in der Nacht vor fremden Scheunen und in fremden Höfen, halten uns an der Hand und können uns doch nicht helsen, und da gehen die Pferde so langsam an den Wagen und stehen so gemächlich an der Deichsel, es wird so langsam angespannt und sie fahren so langsam. Und die Marie sagt einmal: "Ich möchte den Pferden helsen ziehen, das dauert ja eine Ewigteit und an jedem kleinen Berg geht's im Schritt." Wir steigen oft aus und gehen hinter dem Fuhrwert derein und die Nacht war stockbunkel. Und es ist, wie wenn man gar nicht mehr aus der Nacht herauskäme, ist gar nie Tag gewesen und wird nie Tag werden. Mir ist es, wie wenn das herz aus der Brustisch sofie und zur gehe fallen müßte.

O, so eine Nacht verleben! Das geht nic mehr aus den Gedanken. Man weiß gar nicht, so lang man in Ruhe daseim ist, wie schredlich es ist, in der wildfremden Welt auf der Straße in der Nacht und einen Kummer im Herzen, daß man meint, man muß zusammenbrechen.

Wir fahren endlich in die Hauptstadt ein, an der Kaserne vorüber, wo der Konrad drin ist. Aber wir dürsen da nicht aussteigen, wir müssen nach der Post und von da erst wieder zurück. Wir steigen aus und es ist Worgens sieben Uhr, aber noch Nacht. Die Straßenlaternen werden ausgelöscht, und die Leute, die das thun, geben und ben Weg an zur Artilleriekaserne. Endlich stehen wir am Thor. Ich frage nach Konrad, es heißt: er sigt im dritten Grad. Wir wollen zu ihm, das muß aber erst beim Hauptmann gemelbet werden. Das hin- und herlaufen dauert lang, und mir schneibet es in's herz, wie ich von den Soldaten, welche die Kleider ausklopsen, Lieder singen höre, vielleicht haben sie diese von ihm gelernt und er sith jeht im Finstern und weint und rast.

Man bringt uns zum Feldwebel, und wie die Marie den Feldwebel sieht, fällt fie fast um; benn wer ist's? Der Faltensteiner. —

Er sieht die Marie mit einem bosen Blid an und lacht und spottet: "Du hast jest auch ben Lohn für beine Treue." Darauf wendet er uns den Rücken.

Wir erfahren endlich vom Oberfeldwebel, was mit dem Konrad geschen ift. Es war am letten Tag vor dem Abschied, da sagt der Faltensteiner jum Konrad:

"Schulbub, hol' Wasser für mein Pferd." Konrad sagt: "Ich bas meinige geholt, ich brauch' tein weiteres." Und der Feldwebel: "Kerl, du gehst!" — Drauf Konrad: "Kerl, ich geh' nicht!" Und da hebt der Feldwebel die Faust und schreit: "Nimm dich in Acht! Du bist noch in meiner Gewalt!" — "Was, in deiner Gewalt?" schreit. "Da liegs mit sammt deiner Gewalt," und padt an und wirst den Feldwebel zu Boden. Da war das Unglüd geschehen. Sechs Jahre hindurch hatte sich der Konrad untadelig gehalten, und am letten Abend kann er den Ingrimm nicht mehr verhalten und läßt sich eine solche Widerschlickeit zu Schulden kommen.

Bum Glud treffe ich einen Soldaten aus meinem Ort, einen Schüler von mir, benn allein hatte ich mich nicht zurecht gefunden zum hauptmann, und biefer erlaubt mir, mit ber Marie den Konrad zu besuchen.

Es war heller Tag, aber wir haben eine Laterne mitnehmen muffen. Die Riegel gehen auf, da sist es, gesesselt in einer See, und das ist mein Sohn. Ich rufe ihn an, Marie ruft ihn; er schaut nicht auf und beugt sich nieder, tief, und verhüllt sich mit den gefesseten handen das Gesicht und weint. Auf das talte Eisen weint er und stöhnt und bringt fein Wort hervor. Die Marie halt mich, sonst wie ihn zu und lege ihm die hand auf den Kopf und rebe ihm zu und tröfte ihn. Er kann lange nicht reben. Die Marie rebet ihm zu, sich zu fassen, sie kann's besser als ich. Endlich sagt er:

"Es geschieht meiner Hand recht, sie hat nicht ihn getroffen — er hatt's verbient, tausenbrach; sie bat Euch getroffen, Guch, Bater, und bich, Marie."

Allmälig beruhigte er sich etwas, und plößlich mitten im Zureden der Marie stragt er mich: "Bater, ist's draußen denn auch noch Nacht oder ist es schon Tag?" Ich sage ihm, daß es heller Tag ist, und da weint er wieder: "O Marie, was hab' ich gethan! Mir wird's nicht mehr tagen, dir und Euch auch nicht. O Marie, tonnt' ich nur mit Euch heim! Nimm mich mit, ich erstiede hier!"

Ich nuß sagen, ich war schwach, ich habe vor Herzbrechen gar nichts hervorbringen tönnen. Aber die Marie war start, ich habe im Gefängniß teinen Klage-laut von ihr gehört. Sie hat dem Konrad so zugeredet, so gute Worte hat sie gehabt, so gesaßt und start, daß wir endlich zur Ruhe gekommen sind.

Und ber Konrad sagt: "Bater, Ihr habt damals Recht gehabt, Rache nehmen trifft ben, der sie nimmt. Das war ein Prellschuß, der geht auf den Schützen zurud" . . . .

Das ist das Wort, bas hab' ich seit damals behalten, und es hat gar Manchem ichon gut gethan, wenn ich ihm erklart habe, was es bedeutet. Und es wird gut sein, wenn Sie es noch weiter sagen, Anderen, Allen, es tann's Jeder brauchen.

Unsere Zeit war um, wir mußten ben Konrad berlaffen, ich habe nichts mehr reben tonnen. Aber die Marie sagt ihm:

"Sei start, Konrad, bu bist ja immer ftart gewesen. Und wenn du Jahre lang bugen mußt, mein bist du, und ich warte geduldig auf dich. Quale dir dein herz nicht ab, sonst flirbst du und wir find Alle elend."

Muerbad, Bolfbergabl. Bur guten Stunbe, Il.

Wir muffen jest fort, ich tann nicht vom Fled, ich bin da selber angeschmiedet wie mein Sohn. Der Gefängniswärter bringt mich hinaus, die Thüren werden wieder geschlossen, die Schlösser umgedreht, jeder Ton ist mir durch Mart und Bein gedrungen.

Ja, man follte es nicht meinen, mas man Alles im Leben ertragen tann.

Der heimweg war fast noch ichredlicher als die hinfahrt. Jest ist das Elend erst recht über die Marie gekommen. Es begegnen uns viele Soldaten, die lustig singen, sie haben ihren Abschied in der Tasche, und ein Wort, das die Marie da jagt, das hat mir ihr ganges herz gezeigt.

"Ach Gott!" flagt sie, "wie gern möchte ich mich mit ihnen freuen, aber bas ist das doppelte Clend, daß man sich nicht freuen kann mit Anderen, wenn man selber im Clend, und man wird fast böß, daß es neben uns glüdliche Menschen geben soll."

Weil der Konrad sich seine ganze Dienstzeit so untadelig benommen und der Hauptmann ihm gern geholfen hat, ist er nur auf drei Jahre in die Straf-Compagnie eingetheilt worden. Aber nach einem Jahr bin ich zum Fürsten und habe einen Fußfall gethau, und er hat den Konrad begnadigt.

Der Konrad hat gleich mit mir heimgehen können. Wir find mit einander gefahren, aber nicht erst heim zur Mutter, ich habe ihr einen Boten geschickt; wir sind gleich ab des Weges zur Marie. Gin gut Stud vor der Haidenreuthe steige ich aus, um der Marie nicht den jähen Schred zu machen, aber wie sie mich sieht, ruft sie aleich:

"Ihr bringt ben Ronrab!" . . . .

Jest asso wohne ich hier bei ihm, und das ift ein Haus voll Rechtschaffenheit und Glud. Es hat eben nicht sein sollen, daß die beiden Leute so glatten Weges gar so gludlich werden sollten.

Mein Konrad ist ein bedächtiger und braber Mann, so bedächtig, wie's nicht leicht einen gibt. Er ist sein Lebtag ein gutes Kind gewesen an mir, aber jest möchte er mir das Blaue vom Himmel herunter holen, um mir zu vergelten, was ich um ihn gelitten.

Der Faltensteiner ift Inspettor auf einer fürftlichen Domane im Unterland. Er tommt nie mehr in unsere Gegenb. —

Es ist doch eine munderliche Welt! Da verfeinden sich die Menschen und bringen einander in's Elend, und es könnte doch so schön in der Welt sein, wenn nur Einer dem Anderen zu Gefallen lebte." — —

Die Erzählung bes Schulmeisters war oft von dem heftigen Cewitter unterbrochen worden, und als er jest zu Ende war, leuchtete die helle Soune, Feld und Wald dufteten und trieften vom frijchen Gewitterregen.

Der Schulmeister geleitete ben Wanderer ein gut Stud Weges; nicht weit

vom Dorfe begegnete ihnen ein Fuhrwert, brauf faß ein breitichultriger Mann mit seiner Frau und vor ihnen ftanden zwei Anaben und ein Madden und hielten ihre Schulfade im Arm.

"Großbater, ber Bater bat uns mitgenommen," riefen die Rinder.

Das Fuhrwert hielt an, ber Schulmeister nufte einsteigen, ber breite Mann — es war ber Sägmüller Konrad — sehte sich vorn auf das Brett, der Schulsmeister mußte zu Marien sigen.

Das Fuhrwert rollte davon, der Schulmeister wintte noch einmal gurud. Die gauze Welt ringsum leuchtete erhellt im Glanze nach einem schweren Gewitter.



## Der Nasenring.

Gine Ergahlung.

ach einem Zeitraum von Jahrzehnten sollte ich einen Jugendgenoffen wiedersehen. Wir hatten uns nur selten briefliche Mittheilung gemacht, aber wir wußten, daß wir einander treulich zugehörten.

Ich war in der Universitätsstadt und wanderte nach dem neuen Stadttheil, der sich vor dem westlichen Thore gebildet. Schon von ferne grüßte der Thurm der Sternwarte, der mitten in der slachen Gegend auf einem Kleinen Higel steht. Das Gebäude ist von einem wohlgepflegten Garten umgeben, und durch das Gitter eingetreten, fühlt man sich im Banntreise des Burafriedens.

Wer tann auch beim festesten Borsaße, die 8. Ruse zu bewahren, sich eines beschleunigten Schrittes und hastigen Athems erwehren, wenn er der Schwelle eines langentbehrten Freundes sich nähert?

Alexis Braun, der hier als Affistent auf der Sternwarte lebte, war der Alte geblieben. Auf seinem Angesicht, das den Ausdruck einer genügsamen Natur hatte, lag etwas von der Friedsamkeit und Stetigkeit seines Berufes, und dabei blidten noch das Jünglings-Antlit, ja die Kinderzüge aus den Mienen heraus und grüßten wie ein Stück eigener Jugend.

Wir hatten einander viel zu berichten, und es bleibt ein durch Richts auszugleichender Nachtheil des geschriebenen Wortes, daß ihm der Eindruck der Stimme versagt ist. Freund Alexis hatte bei Allem, was er sagte, einen so herzwarmen, milden und dabei doch wieder heiteren Ton, aber von jener Heiterleit, der man das schwer Errungene anmerkt.

Bald nach der ersten Begrußung gundete er die einem Grubenlicht ähnliche Handlaterne an und führte mich auf den Thurm, denn er hatte den Durchgang des

Polarsternes zu beobachten, um die Lage unseres Mittagstreises zu bestimmen. Die Dämmerung brach ein. Er öffnete mit einer Aurbel die Drehfuppel des Thurmes, richtete die Schausen an dem großen Refractor, setzte sich rittlings auf den Stuff mit der schiefen Lehne, legte sich zurüd und schante in den himmel, hin und wieder Einiges aufzeichnend; nachdem noch diese letzte Arbeit für heute vollendet, tehrten wir wieder in seine Amtswohnung zurüd und saßen wohlgemuth bei einer Flasche Rheinwein und einem einfachen Abendesien, das die Schwester Braun's hergerichtet.

Wir hatten uns nach Jahrzehnten wiedergesehen, aber balb nach ben ersten Begruffungen ergingen wir uns in alter Beife, als ob nie eine Trennung gewesen,

in Bunichen und Betrachtungen fur bas Baterland und die Menichheit.

"Ja, die fröhliche Studentenzeit," rief Braun, "sie ist der Mandelberg des Märchens, durch den man sich durchgegessen, um dann sein Leben lang sich an guten Erinnerungen zu sättigen. Die heutigen Studenten ziehen indeß die wirklichen Mandelberge vor. Die neue Gletscher-Theorie, nach welcher die Eisbildung sich wieder weiter zurückziehen soll, sindet einen Auszleich darin, daß die Zuderbäckei und die Eisbude immer weiter in die Vier- und Bein- Zone vordringt. Unserei und die Eisbude immer weiter in die Vier- und Besleisgen sich der nüchternen, schweigsamen Lederhaftigteit, und ich meine doch unmaßgeblich, ein schorer Rausch mit Lären und Besang und folgerichtigem Kahenjammer ist eine weise Einrichtung der Natur, die die sonuigen Höhen und mächtigen Tesen des Daseins tennen lehrt."

"Du haft wol viel Bertehr mit Studenten?"

"Rur wenig. Ich habe manchmal ben Einen und ben Anderen zum mathematischen Examen vorzubereiten, und ba sehe ich benn, Alles eilt, um so bald als möglich zu einer Berforgung zu gelangen. Du bist doch viel in der Welt herumgetommen — sage mir: ist anderwärts das Streben nach Anstellung und Berforgung in unseren deutschen Sinne ebenso im Schwange? Ich meine, ist draußen das Berlangen nach Anstellung anch so allermein?"

"In Frankreich wohl und auch in Amerika, in England aber sehr gering und es schwindet ja auch bereits bei uns in Deutschland. Das Streben nach Unabschnigkteit und Selbständigkeit ist weit größer als das nach Amt und Anskellung. Auch ist ja unsere höher begabte Ingend nicht mehr auf Universitäten allein; die Industrie und der internationale Bertehr saugen einen großen Theil der besten Kräfte auf."

"Ja, der große Weltwerlehr — mit Ginem Schlage reich werben, glanzend leben," tlagte der Freund; seine feines, edles Gesicht nahm einen schmerzlichen Aussbrud an, seine Lippen bebten und er firich sich die langen, schlichten, grauen Haare von der hohen Stirn zurud und glattete sie.

Eine Berfinsterung zog über die milben Züge, und mit einem Tone, in dem eine seltsame Mischung von Bitterkeit und Bescheidenheit sich kundgab, nahm er wieder auf:

"Bertenne mich nicht, ich schefte bie Jugend nicht. Wenn man selbst anders geworben ober sich in ber Richtung einer bergangenen Zeit eingelebt hat, steht man

in Gefahr, die Gegenwart mit ihrer fremden Physiognomie und ihren neuen Bestrebungen nicht mehr gerecht zu erkennen. Das wäre schlimm; man muß nie vergessen: es gibt immer wieder achtzehnjährige Menschen, und die Kose blüth jedes Jahr wieder und die Eultur versteht die schone Pflanze immer schöner zu machen und bestret zu pflegen. Ich habe anch vor Kurzem einem Tanze zugesehen — sie haben jezt einen neuen Reigen, den sie Lancier nennen, er ist äußerst geschmackvoll. Also ditte, glaube nicht, daß ich gegen Horaz und König Salomo sündige. Ich bin kein Rühmer vergangener Zeiten, weil die vergangene Zeit meine Jugend war. Ich glaube, ja ich weiß, die Wellt wird immer schöner; selbst im Gegenstande meiner Wissenschaft zich er Keubildungen, die das Universum immer herrlicher erscheinen lassen. Ich wollte nur sagen, daß die Sucht, reich zu werden, zu glänzen, zu gewießen, leicht etwas Prosanieredes, tief Entweihendes hat; es tritt da eine Fluth in das Kessland der Seele — "

"Du sprichset, als ob du das selbst erfahren. Ist denn auch über bich die Bersuchung gekommen? Du hast dich doch nie entweiht und ließest dich auch nie entweihen?"

"Doch, doch, lieber Freund. Willst du in einer Biertelstunde horen, was mich Bochen und Monate, ja, wenn ich's recht bebente, fast zwei volle Jahre meines Lebens einen schweren Kampf gefostet hat?"

"Gewiß! Ergable nur."

"Ich erzähle dir im Trodenen von meiner Weerfahrt. Damals aber tauchtest du auch in meiner Erinnerung auf. Ich wollte, wenn das, was man Glüd nennt, mir hold war, zu dir reisen; in meiner Angst wollte ich dir auch einmal schreiben und dich zu mir rusen. Ich sabe indeß das Schweben zwischen Furcht und hossenung ganz allein in's Eleichgewicht bringen mussen.

3d murbe, wie bu weißt, alsbald nach Bollendung ber Studien in ben Borhimmel verfett, ich murbe miderruflich als Silfsarbeiter bei ber Sternwarte angeftellt. Ausgabe und Ginnahme ftimmten; ebenfo flein als mein Behalt, ebenfo groß war mein Glud. Je langer man mit ben großen Bablen gu thun bat, um fo mehr ichwindet ber Nimbus ber Erhabenheit; aber eine gewiffe vertrauliche Stille erquidt Die Geele. Das Rammerchen unter ber Treppe, bas ich bir gezeigt habe, bas, worin wir jest die alten Inftrumente aufbewahren, beherbergte bamals mich und mein ganges Glud. 3d weiß nicht, ob bu icon bie Bemertung gemacht haft, bag am Abend am meiften bas Auge ermubet ift und barum auch am meiften bes Schlafes bebarf, wie ja auch bas Huge im Schlafe feine besondere Geftalt annimmt; bu tannft bas icon baran beobachten, bag bie Blinden febr wenig und oft unterbrochenen Schlaf haben. Deine Augen maren mube, aber ich folief boch febr wenig, besonders in ben erften Jahren, und bamals, als ich ben Rometen zu beobachten batte, bedurfte ich nur weniger Stunden Rube. Der Romet, ein Baggbund erften Ranges, machte mich zu einem Firftern; ich murbe befinitiv als Affiftent angestellt. Ja, es ift boch ein behagliches Sicherheitsgefühl, wenn man bas Anstellungs = Defret in ber Sand hat, und bas heißt: bu tannft nun lebenslang nicht verhungern.

Ich hatte das Glüd, meine Mutter und Schwester zu mir in's haus nehmen zu tönnen. Gine neue häuslichkeit zu gründen hatte ich aufgegeben. Gerade drei Monate nach meiner Anstellung verheirathete sich Luise hermann, die Tochter unjeres Lehrers in der Residenz. Und das mußte gut sein, denn es war Wirtlichteit. Ich bezog diese meine Auntswohnung, nud meine Schwester, die disher als Friseurin mit guter Kundichaft sich ernährt hatte, sührte unseren haushalt. Wir haben ein Duhend hentelbehaftete Tassen und dreizehn silberne Theelössel, und wohlgemerkt, auch drei silberne Essessel.

Ja, das mußt du besonders beachten — du wirst erkennen, daß ich die Mittagshöhe meiner Laufbahn erstieg. Anf Verwendung unseres damaligen Directors wurde ich Lehre der Astronomie bei unserem Kronprinzen, der zur Zeit auf der Universität verweilte. Er war ein freundlicher und liebenswürdiger Jüngling, und da ich ihn etwas zu sehren hatte, so war ich in diesen Stunden der Sonderän, und meine Wissenschaft kann solz machen — läcke nur, ich din auch nicht ganz frei von dieser schonen heidnischen Angend.

Der Kronpring war sehr aufmerkjam, aber die eigenklich strenge Arbeit wurde ihm schwer; er hat indeß einen Einblid in unsere Wissenschaft erhalten, und das tommt uns noch jeht zu gut, denn nun, da er König geworden, hat er unserer Seternwarte die reichlichste Ansftatung zugewendet; der nene Thurm mit dem bewegslichen Dache wurde in seinem ersten Regierungsjahr gebaut und unser großes Instrument ist ein Gescheut ans seiner Privatschaftule.

Bei seinem Abgang von der Universität schenkte er mir zur Erinnerung einen prachtvollen Brillantring, in dessen Mitte ein Smaragd; er sagte dabei sehr heiter: "Tragen Sie den Ring zur Erinnerung, daß Sie mich gelehrt, wie ein glän-

gender Sternenfreis Die grune Erbe umfaßt."

Dalay.

Piese Anrede war mehr elegant als wissenschaftlich und machte mich auf meinen Unterricht keineswegs stolz, denn unser Planet ist ja nicht Mittelpunkt des Weltalls; aber der Fürst hatte doch so viel gelernt, um aus der Wissenschaft ein anmuthiges Compliment machen zu können. Dasür nahm ich's. Aber was sollte ich mit dem Brillantring? Ihn tragen? Er war freilich für den Finger; aber eben so gut hätte ich einen Ring an der Nase tragen können, als solchen Schmud an der Hand. Ich bie bie Lente machen, bloß um ein Geschent gegeben und sich abgesunden zu haben, ohne zu bedenken, ob der Beschente das Ding auch gebrauchen kann. Ich seigte also den Rasenring in den Schant und viele Jahre haben die Brillanten nicht das Licht gesehen. Warte nur, sie kommen schon wieder heraus.

Meine gnte Mutter hatte die Geschichte' mit dem Nasenring noch ersebt und er funtelte noch in ihre letten Traume hinein. Sie prophezeite mir viel Wunderbares davon, und es ist auch eingetroffen; nur eben anders, als sie vorher gejagt hatte.

3ch war im fünften Jahre Affiftent, als unfer Director ftarb. Mancher Freund, bor Allen aber meine Schwester, bedrangte nich, ich folle mich um die er-

ledigte Stelle bewerben. 3ch mar - warum foll ich es nicht fagen ? - ich mar ein guter Bulfsarbeiter, aber ich hatte nichts gethan, bas mir einen hervorragenden Ramen machte. 3ch tann nicht fagen, ich habe es erfunden, aber als Cobn eines Uhrmachers habe ich eine wesentliche Berbefferung gemacht in ber Anbringung bes Uhrwertes, bas bem Inftrument eine folche Bewegung gibt, bag es bem Lauf bes Sternes nachgeht, und indem er bauernd im Gefichtsfelbe bleibt, Die gange und ruhige Beobachtung gestattet. Es hat fur uns jest etwas Erichredenbes, wenn wir daran benten, wie ein Repler beobachten mußte, ba ihm durch die ichnelle Drehung der Erde der beobachtete himmelstorper immer jo raid über bas Befichtsfeld bes Inftrumentes hinweglief. 3ch will bir bier gleich fagen, bag bas mechanische Talent, das in unserer Familie beimisch scheint und fich bei mir nur im Rleinen zeigen tonnte, fich jest mahricheinlich einen besonderen Trager geschaffen bat. Der altefte Sohn meines Bruders hat das mechanische Talent des Grofvaters, das diefer, wie er oft beflagte, nicht zur vollen Entwidlung hatte bringen tonnen; ich habe nun meinen Reffen bier im Saufe, er ift in ber Stadt in ber Lebre, bu wirft ibn beut Abend noch feben.

Also zum Director einer Sternwarte war ich nicht tauglich und bin es vielleicht jest noch nicht, eine solche Stelle gebührt nur einem Führer der Wiffenschaft als Belohnung und Anerkennung.

Als das Ministerium auch von mir ein Gutachten verlangte, wem das Directorium übergeben werden solle, bezeichnete ich unsern jehigen Borsteher als den Bürdigsten, natürlich mit dem Borbehalt, so weit ich das beurtheilen tönne; denn ich tannte die Berdienste und Berte der anderen Borgeschlagenen nicht gründlich.

Ich hatte die Freude, daß der auch von mir Bezeichnete eingesest murbe, und mein Berhältniß zu meinem Borgesesten hat nie eine Störung ersahren, außer eben damals, als ich nahe daran war, ein Abtrünniger zu werden oder eigentlich geworden bin. Rur das glüdliche Ereigniß, das freilich die Anderen ein höchst unglüdliches nannten, hat mich gerettet.

Es war im britten Jahr bes neuen Directoriums, am Pfingstdienstag Morgen, da erzählte mir meine Schwester, sie habe gestern die Frau des Banquier Möller — du weißt ja, das ist der Reichste unserer Stadt — zu einem großen Festschwerter Möller irisitet. Diesen einzigen Kunden hatte sie noch behalten, denn sie tannte Frau Möller von Kindheit an, und die Dame hat an ihr und unserer Multer viel Gutes gethan. Nun erzählte sie mir, daß gestern herr Möller in das Antleidezimmer gekommen sei und seiner Frau einen Brillantschmud in neuer Fassung übergeben habe. Weine Schwester konnte nicht genug schildern, wie reich und doch scheinder so einsach der Schwalfer konnte nicht genug schildern, wie reich und doch scheinder so einsach der Schwalfer konnte nicht genug schildern, wie reich und doch scheinder so einsach der Truhe unseres Hauses von meinem Nasenring. Sie hielt immer den Glauben sest, daß ein besonderer Segen unserer Mutter auf dem King ruhe; und so seid es mir um das todte Kapital that, ich durste den King nicht vertausen.

herr Moller wurde bei Erwähnung des Rasenrings ploglich sehr aufmerklam, fragte nach meinem Ergeben und ob ich seit dem Regierungsantritt des Königs nicht

eine Zulage oder eine Rangerhöhung erhalten. Meine Schwester mag mich als nicht sehr gewandten Weltmann und unsere Verhältnisse vielleicht etwas zu bescheiden geschildert haben, denn bei aller Gutunütsigteit war sie doch disweisen ungenigsam und verglich sich mit Anderen, denen es bester geht. Anserden hatte sie damals eine Reigung zu einem ättlichen Candidaten der Theologie, dem ich Unterricht in der Mathematit gab; das Predigen war ihm beschwerlich, da er brustleidend war, und er wollte sich für eine Stelle auf einem Rechnei-Annte vorbereiten.

Möller hörte mit viel Wohlwollen die Schilberung unserer engen häuslichteit und sagte zu seiner Frau: "Da siehst du nun, Flora, mit wie Wenigem man glüdlich sein kann." Er fragte indeß meine Schwester, ob ich mich wol dazu bereit finden lasse, eine umfassende Berechnung über eine neue Finanz-Speculation ausznarbeiten; er könne mir jedensalls ein gutes Honorar bieten, und wenn die

Sache gelinge, mein und meiner Schwester Glud bamit machen.

Natürlich bejahte meine Schwester, daß ich Alles ausarbeiten tönne; denn mir iei Alles möglich, wenn ich nur wollte. Sonst mußte ich bei jeder Gelegenheit won ihr hören, wie entsestich unpractissch ich sei, nun aber berief sie sich auf de Freunde, die mir oft scherzed vorsielten, ich nüße meine Talente nicht gehörig aus, ich sei zu bescheiden und hätte nicht Ehrgeiz genug. Als ich den Einwand machte, daß eine solche Arbeit gar nicht innerhalb meines Berufstreises liege, weinte sie. Der Candidat tam und er war gern bereit, mir bei der Arbeit zu helsen. Er hatte ein besonderes Geschich, saubere Tabellen zu versertigen; er schwärmte für rothe Dinte. Ich derprach, den Bersuch zu machen, und es war ein glüstlicher Abend, an dem wir Drei beisammen saßen, ja es war sir lange Zeit der letzte stillgssuchische. Ich nahm nun einige Bücher vor, die derartige Gegenstände behandelten; aber es wurde mir ganz wirr dabei.

Am anderen Morgen erhielt ich einen Brief des Banquier Möller. Ich ging zu ihm.

Ich tann dir nicht fagen, wie mir zu Muthe war, als ich am frühen Morgen, mabrend braugen bei und in ber Borftadt Alles voll Bogeljang und Rojenbuft mar, hier in den großen Gemächern bes Comptoirs Geld gablen borte; ba und bort brannten Rergen, murben Rollen gefiegelt, Bentel geschnurt, und bin und ber ging's in Anfragen, Burnfen von Auftragen, Discontiren, Traffiren, Telegramme, Courfe, Differengen und wie all die geichaftlichen Dinge beißen. Da find gwangig, breißig junge Lente, gewiß jehr ehrenhafte und moblgeschulte Menschen, aber ich hatte tiefes Mitleid mit ihnen, daß fie icon in der Fruhe mit all ber Saft des Erwerbes fich abmithen muffen; Jahr aus Jahr ein, Tag für Tag, bom Morgen bis gum Abend in diefer Thatigteit fteben - ift es babei wol noch möglich, einen Gebanten in der Ceele gu bewahren, der niber all ben Plunder hinaushebt? Wie gang anders ift es bort auf meiner Studirstube, auf unserer Sternwarte! - 3ch tonnte gar nicht begreifen, daß ich mit biefen Menschen auf demfelben Planeten lebe. Endlich beruhigte ich mich boch, mabrend ich wie traumend in Diefe andere Welt hineinschaute. Es ift ba gewiß anch viel innere Erhebung der Geele, die ber braugen Stehende Anerbad, Bolffergabl. Bur guten Stunbe. II.

nicht merkt. Ueberall ist inneres Licht. Wir haben ja durch die Chemie gesernt, die glänzenden Anilinfarben aus der Steinkohle zu ziehen; was die Urweltsonne da einstraßte, kommt heraus. Gewiß ist also auch hier in diesem Treiben viel Licht und Erhebnug.

Ad murbe aus meinen Tranmereien in bas Cabinet bes Banquiers gernfen. Er hieß mich mit großer Freundlichfeit willtommen und bot mir eine Bigarre; ich bantte, ba ich ja nicht rauche. Mit großer fachlicher Genauigfeit und babei mit einer herzgewinnenden Liebenswürdigteit - und ich muß fagen, ich habe ihn in beiden Gigenschaften ftets gleichmäßig gefunden - legte mir nun Doller ben Plan gu einer nenen Credit=Bant bar. Er beantwortete meine Fragen mit ruhiger Beftimmtheit und handigte mir einige Statuten fremdlandifcher Auftalten ein, indem er mir dabei feinen nenen Blan erflarte, ber offenbar febr viel Gemeinnfikiges hatte. 3ch verftand bamals noch nicht, wie das Gemeinnutgige und bas Gewinnbringende fich berichlingen. - 3ch erflarte, daß ich bie Berechnung wol machen fonne, bas fei aber eigentlich feine Cache für mich; ich hatte vielmehr einen Freund und Schuler, der fich bier an der Sandels-Atademie befinde und fich weit beffer bagn eignen wurde. Möller betonte nachdrudlich, daß er nur mir perfonlich das Bertrauen ichente, und daß es von besonderer Bedentung fei, wenn gerade 3ch die Arbeit machte und die Ehre meines Namens bafur einsette. Er iprach babon fast unr beiläufig, wie ich mir gebührendermaßen dabei eine forglofe Eriftens verfchaffen fonne. Auf meinen Ginwand, daß ich für Derartiges auch nicht die geringste Autorität beanfpruchen tonne, lächelte er, gundete fich eine frijche Zigarre an der eben ausgerauchten an und betrachtete mich babei mit großem Huge.

Während unferes Gesprächs waren mehrmals Depeschen getommen. Möller gab durch ein Sprachrohr Bescheid darauf und suhr, saft ohne im Fluß seiner Rede unterbrochen zu sein, in den Varlegungen fort. Nun bat er mich, ibn zu verlassen. Ich fragte, ob ich den Candidaten bei der Arbeit verwenden dürse; er verneinte das turzweg, und so frenndlich die Unterhaltung gewesen, so frostig und knapp war nun der Abschied. Die Sache war vorerst erledigt, jedes weitere Wort schien überzlässig; das ift wol Geschäftsfill.

Der Portier begrüßte mich sehr ehrerbietig; ich war so lange im Cabinet des Handelsherrn gewesen, ich war also eine wichtige Person. Da ftand ich nun auf der Straße. Wagen suhren vorüber, Positoten, Comptoirbiener trugen Geldsäcke ab und zu. Ich sam auf die Sternwarte wie in eine fremde Welt. Die Instrumente saben mich so wunderlich an, als ahnten sie, welche Papiere ich in der Brusttaschetrug.

In den nächsten Tagen erging es mir seltsam; mir fehlte die Sammlung bei ber Arbeit meines Berufes, und mein Director — er hatte sich eben in den Pfingstagen verlobt — erzählte mir später, er habe geglaubt, auch ich sei verliebt.

Die Arbeit für Möller tostete mich unsägliche Mühe; aber sie war einmal unternommen und mußte vollsührt werden. Da ich den Candidaten nicht berwenden durste, so schildte mir Möller einen Commis. Es war ein sehr verständiger und geistig reqfamer junger Mann, der mich auch von meinem Borurtheil befehrte, bag bie vorherrichende Richtung auf Gelberwerb die höheren Lebensintereffen ausschließe.

Ich brachte Möller die Tabellen. Er sprach in aufrichtigem Tone seine Bewunderung aus, wie ich den Plan nicht nur volltommen begriffen, sondern auch neue, sehr günstige Berechnungen ausgeführt hätte. Ich erlärte, daß diese nur nothwendige Folgen der aufgestellten Grundlagen seien; er lobte meine Bescheicheit und war stolz darauf, in mir eine ausgesprochene Begabung für Finanz-Projette entbedt zu haben. Ich mußte ihm mein Wort geben, daß ich mich nie Jemand Anderem zur Berfügung stelle.

Ad, lieber Freund, wer ist ftart genng, baß er sich nicht bisweisen durch Schmeicheleien gesangen nehmen und gegen die eigene lleberzengung etwas aufreden läßt, wenn man in neuem Glanze babei erscheint? Ich sach im großen Spiegel bes Cabinets und sah einen Menschen, der stolz und glüdlich war, ein verborgenes Finanz-Genie zu sein.

Der Rüdichlag fam balb, benn Möller legte mir eine jehr sauber geschriebene Eingabe vor, worin er und ich gemeinschaftlich die Concession für die neue Eredit-Bant nachjuchten.

Es tam mir überans tomisch vor, daß ich, der ich nie das Talent hatte, es in hundert Thaler Schulden zu bringen, auf einmal der Welt viele Millionen Credit geben jollte. Aber es muß im Geschäftsleben so sein, daß auch der Conres der Stimmung schuell auf= und abgest. Sofort übersiel mich wieder ein Schred. Mein Name bei einem Erwerb-Institut und dann tagtäglich in den Zeitungen mit Abrech=nungen, Dividenden, Reservesonds und Amortisationen? Wie fann ich noch je in die Tempelstille der Wissenschaft eintreten, wenn ich einen Wechster und Geldgewinner in mir hernmtrage? Kein! Nie!

Möller ertaunte meine Schen bor der Erwerbsthätigfeit und bewies dabei eben jo viel Schonung als Ginsicht; ja er lobte den hingebenden Stolz der Wissenschaft und beneidete mich sast darum. Dennoch suchte er mich zu überzeugen, daß ich in einem Borurtheil befangen sei, und ich staunte über seine mir in der That neue Beweissung.

"Denten Sie an Gutenberg," sagte er. "Es war einsach Erwerbstrieb, Ueberwindung der Concurreuz, die ihn zur weltgeschichtlichen Ersindung der Buchdruckertunst führten; der Geist der Geschichte hat diese Ersindung zum stärtsten Sebel der Enttur gemacht und unsterblicher Auhm ruht mit Recht auf diesem Manne, der doch zunächst nur ein vortheilbringendes gewerbliches Unternehmen beabsichtigte."

Dieses und noch andere Beispiele führte mir Möller an und ich mußte den Mann, der die Erwerbsthätigteit in ihrer Gemeinichaft mit der sittlichen Wirtung ertannte, auf's Neue hochachten. Ich blieb indes bei meiner Weigerung und — gestehe ich's nur offen — zunächt aus Furcht der Vertennung, deun ich tonnte jucht allen Menschen ertfären, wie ich die Besserung und Mehrung des allgemeinen Wohlstandes im Ange haben könnte; daß daueben auch mir ein Vortheif zusließt, ist ja nicht vom lebel.

Möller bedauerte, daß es ihm nicht gelingen wolle, mich, meine Schwester und unseren Bruder — er wußte, daß dieser ein armer Dorficulmeister ist — in den Besit von hunderttausenden zu sehen; denn es sei teine Frage, daß bei Gewährung des Unternehmens sich ein solches Erträgniß sofort ergabe. Mir schwindelte.

Möller legte seine Hand auf meine Schulter und ertlärte, daß ihm allerdings meine mathematischen Kenntnisse und meine persönliche Inverlässigisteit von großer Bedeutung seien; der wesentliche Grund indeß, warum er mich zum Compagnon nähme, liege in meiner hohen Beziehung.

Meine hohe Begiehung - was ift bas?

Der Nasenring tam au's Licht! Ich war ja ehebem Lehrer des nun regierenden Königs gewesen; in den nächsten Tagen sollte ich nun gemeinschaftlich mit Möller nach der Residenz reisen und in unmittelbarer Andienz beim König die Genehmigung unseres Entwurfs erwirten.

"Sie besitsen ein Creditkapital," erklärte Möller, "das Sie nun ausmünzen muffen, und die Sache ift um so eiliger, da sich bereits, wie mir ein Freund aus dem Ministerium mitgetheilt, zwei andere Geselschaften um Genehmigung eines ähnlichen Instituts bewerben. Ziehen Sie sie, das Geringichähung des änkern Besitses oder sonst einem Borurtheil zurüd, so erlauben Sie mir, dies einsach als Bersichwendung zu bezeichnen; man verschwendert nicht blos durch unnöthige Ausgaben, sondern auch durch Todtlegung seines Kapitals."

Mis ich besaß ein Credittapital, das nur der Ausmungung garrte, und ich war ein Berschwender?

Möller hatte in ber That ganz neue Fähigteiten in mir entdedt. Ich ließ mich indeß nicht irre machen und lehnte wiederholt auf das Bestimmteste ab. Möller blieb dabei, daß er um meiner selbst und um der Meinigen willen es für seine Pflicht halte, meine Ablehnung, so sehr er sie auch andererseits zu würdigen verstehe, nicht als endgültig zu betrachten; ich moge die Sache noch dis zum nächsten Tage ruhig überlegen.

Seute war ich froh, als er mich endlich turgab entließ.

Wieder stand ich wie taumelnd auf der Straße, und als eben eine schöne Kalesche vorheifuhr, slog mir rasch der Gedanke durch den Kopf: solch eine wirst du auch haben, die Pserde sind auch für dich geschaffen, die Wagen auch sür dich gebaut, auch für dich gibt es dienende Menschen und du wirkt sie gut behandeln ... alle Herrlichteiten der Welt sind dein ... Ich spürte einen Stich im Herzen und zugleich im Kopfe, als ob man mir da und dort zugleich mit einem Dolche hindurchftieße; ich sonnte mich kaum fortschepen, ich war bereits so schwe als ob die Tausende, die ich gewinnen sollte, schon an mir hingen. Ich sie eine Troschte au und suhr nach unserer Wohnnug. Ich tam in meine Studirstube. Wie eng und dumpf! Ich das Fenster auf. Auf meinem Putte lag das wunderbare Buch Keplers über die Harmonie der Sphären. Ich schon, es war ein fremder Mensch, der darin las, ein zweiter, hinter mir, neben mir, über mir. Die Quchsstaben, die Zahlen trochen durcheinauder.

erhabenen Geist Keplers. Wie wurde er so jämmerlich bahingerasit von Lebensiorgen, sast beuchstäblich vom Hungertod; er hat sich zwingen mussen aus der Sternbeuterei sich Brod zu verschaffen, um dann der freien Wissenschaft beinen zu können. It das, was ich unternehme, unternehmen soll, nicht weit besser, als Sternbenterei? Und sie snicht unsere Aufgabe, uns in den Bedürfnissen des Lebens frei zn sieden, am, aller Beschwernis erledigt, dem höheren Geiste zu dienen?

Du weißt ja, wie sich Alles berwaubelt. Das traurige Schidfal Keplers wollte mir zu einer Befreiung werben, und ich vergaß fast gang, daß ja eigentlich leine Lebensnoth mich hinderte, Großes zu leisten, und daß mir nur die höhere Be-

gabung fehlt.

Meine Schwester sah meine Berstörung und — ja, lächle nur, du hast es errathen — Eva, Altmutter Eva spielt ihre Flüsterrolle durch die ganze Geschichte Weuschheit und jedes einzelne Menschenleben. Berzeih! Du bist verheirathet, aber ich din Junggeselle. Ich war schwach genug, meiner Schwester meine Zweisel und Hossmungen zu berichten. Sie umhalste mich, toslte im Zimmer umher, lachte und weinte in lauter Glüdseligteit, und Mutter Eva sprach — sie hat's von der Schlange gehört —: Du armer Schelm, du fürchtest dich, vom Baume des Reichsthums zu pflüden? Berzinch' es nur, du stiebst nicht darau, du wirst leben, frei, erhaben, beglüdt und beglüdend leben . . .

Plöglich, inmitten aller trauten Plaudereien und klugen Reden, rief sie: "Ach Gott, ich habe dir den Brief nicht zeigen wollen, jest muß ich's doch. Da schreibt Bruder Albert und bittet um zehn Thaler, er müsse ein neues Bett anschaffen und auch einige Groschen in Borrath haben, weil er in den nächsten Tagen das siebente Kind erwarte. Da ist ja Allen geholsen, Allen — auch mir!"

Sie warf sich an meine Brust und gestand mir ihre Liebe zu dem Candidaten und wie der Arzt gesagt habe, werde er vollkommen gesund, wenn er auf ein Jahr nach Italien oder Aegypten geben könne; sie dankte mir schon im vorans, daß ich ihm und ihr das Leben rettete.

Mir zitterte das herz. So viel Glüd tann ich schaffen? Ich will ja nichts für mich selbst — so viel Glüd tann ich Anderen bereiten und soll es don mir weisen, eines Bornrtheits und einer Weltberkennung wegen? Ich schaft mich selbst pedantisch und eitel. Und doch — ich tann nicht anders — innerhalb meines Berufes darf ich mich den Meinigen opfern, das Opfer meiner selbst aber tonnen sie nicht verlangen.

Ich schrieb sofort einen Brief an Möller, worin ich auf bas Bestimmteste ertlärte, daß ich an Weiterführung der Sache mich nicht betheiligen tönne, dagegen bate ich ihn, mir ein entsprechendes Honorar für die Ansarbeitung zu schieden, da ich dasselbe jeht für einen Angehörigen verwenden tonne; die Arbeit an sich sei in keiner Weise mein Eigenthum und stände zu seiner freiesten Verfügung.

Meine Schwester übernahm es, den Brief gu bejorgen; fie fah mich fehr niebergeschlagen an, aber ich tonnte ihr nicht helfen.

Bon ben vielen Gemuthsbewegungen ermudet, ichlief ich am hellen Tage ein.

In meinen Tranm hinein brannten die Lichter ans dem Comptoir, hörte ich Geld klimpern und dazwischen sah ich die mächtige Gestalt Wallensteins, in dessen Diensten Kepler stand, auf- und abwandeln und er sprach immer: "Muß ich denn die That vollbringen, weil ich sie gedacht?" Und dann sah kepler im einsauen Zimmer zu Regeksburg versassen stern.

Ich murbe gewedt. Meine Schwester ftand mit Moller vor mir. Möller fibergab mir eine Rolle von hindert Dufaten und fagte, daß er dies als erfte Angahlung

betrachte, ich follte fie fofort meinem Bruber ichiden.

Ich wußte mich nicht zu fassen. Habe ich benn in meinem Briefe zugesagt ober abgelehnt? Erst als Möller mit eindringlicher Beredtsamleit mir zusprach, erinnerte ich mich dessen, was ich geschrieben. Seine Beweissührung ging mir zu Herzen. Es ist wahr, auch der Gelehrte wird weit mehr Muth und Kraft zu groß angelegten Arbeiten haben, wenn ihm die gemeine Lebenssorge abgenommen ist.

Endlich reichte ich Möller die Sand mit dem Entichluffe: "Ich reife mit Ihnen

3um Rönig."

Als Möller unjere Wohnung verließ, wollte meine Schwester wieder jnbeln und weinen, aber jest war feine Minnte zu verlieren, unsern Albert aus seiner Roth zu befreien. Während ich schrie und die Helte bes Goldes einpacke, begoßmeine Schwester die Pssapen und Blumen vor unserem Fenster, und ein kleines Myrthenbäumchen, das sie bisher versteckt gehalten, stellte sie nun offen in's beste Sonnenlicht. Eine Wohlthat ihm zu fönnen, ist wie Blumenbegießen; es macht fremdes Leben gedeihen. — Mit meiner Schwester gemeinsam trug ich die fünfzig Dutaten auf die Post. Wir waren glüdselig und dantbar, daß meine Berpadung regestrecht besunden wurde, und daß der Postbeamte so gnt war, die Sendung ohne Weiteres anzunehmen. Ach, in sossen Einstehen wird sedes Begegniß zu einem offenen Blumentelch, auß dem sich Honig saugen läßt! Wir waren zwei glüdsliche Menschen, als wir die Post verließen, und malten uns die Freude aus, die Albert beim Empfange haben wird. Und sossen sendenspendung soll uns nun immerdar gegeben sein . . .

Einen Theil meines Honorars verwendete ich dazu, mir einen neuen schwarzen Muzug zu kansen, und andern Tages fuhr ich mit Möller in dessen Wagun nach dem Bahuhof. Ich drückte mich in die Ede, damit mich Niemand sehe, und ich erschraftschon sehr wie es einst sein wird, wenn ich ossen Wagentlassen abhinschore. Im Erstemmal in meinem Leben fuhr ich in der ersten Wagentlasse nach der Residenz. Ich wagte kaum, dem Livreebedienten auzusehen, der uns Kissen und handtaschen in den Wagent legte und in einer andern Wagentlasse mit uns kuhr. Ich glaube, daß ich auf der gauzen Fahrt nicht zehn Worte gesprochen habe. Beim Gerassel der Sisenbahuwagen läst sich se eigenkhümtich träumen, und du glaubst mir, ich dachte nur an das Glück meiner Geschwisser; dann aber schien mir mein bisheriges Leben plöhlich so armselig. Habe ich denn nicht auch ein Recht auf alle Genüsse des Dazeins, so gut wie meine Mitmenschen? Ich ziehe mich auf mein Landgut zurück, und wenn Vonise Verrannu — sie ist seit der Witten Wittve — noch so meiner

gedentt, wie ich ihrer, so wird unsere alte Liebe wieder eine junge; wir haben nicht nehr zu entsagen. Meiner Wiffenschaft bleibe ich getreu, ich bane mir eine eigene Sternwarte, rüste sie mit den besten Instrumenten aus, besolde einen tüchtigen Gebülsen, meine Schwester mit ihrem Manne, mein Arnder mit seiner zahlreichen Familie, sie wohnen in meiner Rähe, vielleicht im Schlosse selben zu des ist ein schlosses, vollgesättigtes Leben um mich her.

So träumend und phantasirend tam ich in der Residenz an. Wir waren bereits telegraphisch angemeldet, auch sier wartete ein Wagen; der Diener besorgte Alles, wir hatten uns nur einzusehen. Ach, wie bequem ist die Welt eingerichtet, wenn man Geld hat! Uniere Zimmer im Gasthof waren bereit, ein gutes Früsstüden finder warm haltenden Untersehren auf dem Tische; wir speisten, der Tiener hatte unsere Aleider ausgepadt und zurechtgelegt, wir kleideten uns um nur fuhren in einem schönen Wagen nach dem Schosse. Wöller hieß mich voraugehen.

Wir wurden gemeldet, durch mehrere schon ausgestattete Zimmer geführt und endlich in einen Saal, wo wir warten sollten.

Durch die Thurvorhänge trat der König ein. Wir verbengten uns. Er fam auf uns zu, stredte mir die hand entgegen und sagte mit gütiger Stimme: "Seien Sie mir von herzen willtommen, lieber Doctor Brann."

Ich dankte und stellte meinen Gefahrten vor. Der König hieß ihn besonders willtommen als meinen Freund, und in bester Laune seste er scherzend hinzu: er bewundere die Spürtraft des Geschäftsmannes, daß er in mir solche merkantilische Erfindungsgabe entdedt habe.

Ich wehrte mich bereits nicht mehr gegen biese Annahme, und muthig gemacht burch meine Gonnerstellung, empfahl ich bem Köuig meinen einsichtigen und ebel- muthigen Freund — wie ich ihn wol neunen durfte.

Der König sprach sehr weise über die Verbindung von Wissenichaft und Praxis, als deren Vertreter er uns Beide betrachte; er sehte hinzu, daß er unsere Sache möglichst fördern wolle, doch dürfe er als gerechter Herrscher nur der besseren Sache den Vorzug geben; er zweisse indet, daß unsere Sache gegenüber den anderen Bewerbern anch die besser sei. Er fragte Möller, ob es nicht wohlgerathen weinem die verschiedenen Bewerber sich vereinigten, statt sich gegenseitig Concurrenz zu machen. Möller ertlärte, daß unser Plan ebenso nen als in seinen Combinationen zwedentsprechend sei; er betoute wiederholt, daß das Auszeichnende unseres Planes wesentlich mir zu verdanten sei, und wie es dem König besondere Freude gewähren müsse, seinen ehemaligen Lehrer in eine nicht minder sorgenfreie als gemeinnitigige Stellung zu versehen.

Wir schieben mit den besten Jusicherungen. Als wir wieder in den Wagen stiegen, drückte mir Möller die Hand und sagte: "Ich gehöre nicht zu Denen, die einen Plan schon sofort als verwirklicht ausehen; aber ich glaube Ihnen doch zu zweimalhunderttausend Thalern gratuliren zu können."

Solltest du es glauben, daß mir das nun ichon als gering ericbien? Aber ich war doch genügigun, und eine Jahrestente als erster Begründer wird fich natürlich

noch daran fügen. Möller jagte, daß er nunmehr bei dem Referenten im Ministerium die Sache allein betreibe; ich batte freie Zeit bis zu unserer Rückjahrt am Abend.

Als reicher Mann nub als Wohlthäter meiner Mitmenichen wanderte ich durch die Straßen der Residen3. Ich möchte nur wissen, wie nich die Menschen angesehen haben. Eine Weile betrachtete ich mir auch ein schönes Haus am User — es ist in gutem Stile gebaut, liegt ruhig, hat einen weiten Horizont, ein Thurm, den man daran baut, wird ihm gut siehen. Vielseicht ist es bester, statt aus dem Laude in der Residenz zu leben, im Vertehr mit einem Kreise edel gebildeter Menschen: bedeutsame Fremde besuchen mich, ich unterstütze die strebsame Ingend; die Welt soll einas davon genießen, daß ein Mann der Wissenschaft zu großem Reichthum getommen. Ich bilde ein offenes und gastreies Haus, das ist doch wol besser als die Abgeschlosseinen Land. Wertst du, wie ich bereits drauf und dran war, nicht mehr durch mich selbst, soudern durch mein Besiththum etwas sein und leisten zu wossen?

Ich tam auch hier an der Sternwarte vorüber; dort oben arbeitete unfer Freund Ludelus, aber ich fürchtete, daß er mich jest sehe und anruse, und ging rasch vorüber.

Ich tam auch an dem Hause vorbei, wo die nun verwittwete Louise Hermann wohnte. Ich sah jah im Erter, wo du und ich so oft gesessen, ein Frauenhaupt mit braumen Loden; sest sah sie auf, wer weiß, ob der Blid nicht etwas Magisches hat? Ich sindstele schuell in ein Haus gegenüber. Ja, die Welt ist doch jest gut eingerichtet. Der Nitter, der nach seinem Liedhen schaut, tann sich dabei in eine wohl affortirte Conditorei sesen; eine solche war hier. Ich sah, Louise stridte; aber ist Striden eine gemeinere Arbeit, als Spinnen und Weben, dessen sich Ritterfräusein in alten Zeiten besteitzigten?

Ich ersuhr von dem Zuderbäder, daß dort oben Louise mit ihrer Mutter wohne: sie sei gar fleißig und brad, und ein leichtstuniger Student habe sie früher sigen lassen. Ach Gott — ich und leichtstunig! Ans Angst und Sorge entsagten wir ja. Aber jeht hat das ein Ende. Ich fand mehrmals auf, ich wollte zu ihr und die alte Liebe anrusen zu neuem Glüd. Ich hielt an mich, erst wenn Alles erfüllt ift, will ich tonunen, und sie soll bestimmen, ob wir in der Resideuz bleiben oder auf's Land ziehen.

Mitternacht war vorüber, als ich in Möllers Wagen vor unjerm hanse antam. Meine Schwester wachte noch, und ich ließ sie nach herzenssust träumen und phantasiren von dem uns Allen beworstehenden Glüde. Sie klagte nur, daß die Briefe aus Aegypten immer io lange zu laufen hätten: sie tröstete sich indes, daß man wol auch bald nach Aegypten telegraphiren tonne, und das sei ja das besondere Glüd: wenn man keinen Geldauswand zu schenen habe, da tonne man sich ja stündlich Rachericht geben.

Seit der Audienz beim König wurde mein Leben immer feltsaner. Ich wollte fleißig arbeiten, aber Alles verwirrte fich mir, denn in alle Beobachtungen und Aufszeichnungen hinein iprang mir siets die Borfiellung, wie es nun sein wird, wenn die

Hunderttaufende über mich ausgeschüttet sind. Ich war bereits etwas mißtrausich gegen Möller. Ich beschloß, daß ich mir nicht von ihm bestimmen lasse, welcher Antheil mir zutomunt; dafür habe ich rechnen gelernt, um das selbst einzusehen, und dafür habe ich die Gunst meines Königs eingesetzt, die nur mir gehört; Möller tann zufrieden sein, daß er den vollen gleichen Autheil hat.

Mein Bruder tam zu Besuch. Ich wollte ihm nichts mittheilen; er war gludlich und zufrieden — warum ihn stören? Warum ihn mit uns auf die schwantende, verändersliche Wolte der Phantasie setzen? Meine Schwester tonnte sich aber nicht enthalten, ihm unser voraussichtliches, ja eigentlich sicheres Glud zu verkünden.

Albert nahm die Sache mit vieler Haltung auf, und um sich einstweilen an Tausende zu gewöhnen, tauste er sich auf meine Rechnung 1000 Stüd bessere Zisgarren. Er reiste ab und nahm den Candidaten mit, denn er wohnte in einer milden Gebirgsgegend, deren Luft dem Candidaten zuträglicher war, als die Luft unserer flachen Universitätsstadt.

Bochen und Monate vergingen. 3ch verbrachte fie in beständigem Barten. Mein ganges Leben mar wie ein Wohnen im Wartejalon ber Gijenbahn, wo jede Minute ber Biff ber Locomotive erichallen fann; Die Stuble und Bolfterfige bier bieten teine Rube; auch fein Bergeffen, fein Berjenten in einen allgemeinen Gedanten will fich ergeben. Deine Biffenichaft mar mir fremt, ich hoffte, wenn nur erft ber Ueberichwall der Gludsumftande fich ruhig gefett hatte, wieder heimifd ju werden. Dit war mir's, als muffe ich ein Bab nehmen und mich reinigen bom Staub ber Belt und ber Unruhe, und bamals ließ ich mich jur ichwerften Gunde binreifen. 3d ward ein Abtrunniger meiner Biffenichaft. 3ch ward ihr gram. Gie ift alt, freilich badurch auch die ehrwurdigfte - aber fie ift fertig, die großen Entbedungen des Beiftes find bom Teleftop auf bas Mitroftop übergegangen, ba werben neue Entbedungen gemacht und Alles ift im bollen lebenden Bachsthum. Unjere Biffenicaft ift eine abaeichloffene, es bleibt uns nichts, als nach bem Gejet ber Schwere die Bewegungen ber Simmelsforper abguleiten und Diefe Ergebniffe ber Theoric mit ber Beobachtung zu vergleichen; es tonnen teine neuen Thatjachen, es fonnen nur noch neue Methoden gefunden werben, die uns allerdings wieder neue Richtungen geben. Bir finden jest Stoffe, Die auf ben Firfternen porbanden find, jum Beifpiel auf ber Conne.

Sieh, Freund, jest eben, indem ich das ausspreche, gibt mir's noch einen Stich durch's herz, als übte ich in der Erinnerung einen Berrath. Damals aber qualte mich Tage lang und Rächte lang der Gedante, daß ich, der ich nun im fünfzigsten gebensjahre stand, vielleicht zu etwas Anderen berufen sei, vielleicht gar nicht zu einem Gelehrten, sonderen zu einem großen Finanzmaun. Ich verlachte den Gedanten und sonnte ihn doch nicht los werden. Ich gab mir das Wort, wenn ich frei und herr über meine Zeit sei, andere Wissenschaften zu ktudiren, um dadurch auf die meinige neu zu wirten. Das beruhigte mich etwas.

Ich mußte noch mehrmals jur Resideng fahren. Moller hatte Aunde erhalten, Auerbag, Boltbergigt. Bur guten Stunde. II.

daß unfere Angelegenheit wieder fraglich stände. Daß auch Andere sich um die Genehmigung eines ähnlichen Instituts bewerben wollten, erschien mir jest als Anmaßung, ja fast als Raub. Ich war sonst tein Freund der Vorrechte und Privillegien, aber hier durste doch einmal eine Ausnahme gemacht werden, und wir werden sie nicht mistrauchen.

Dein Weg führte dich ja auch von der Residenz hieher, du tennst also den Tunnel. Mir brachte er damals überraschende Schreden. Wenn ich so ploplich im Lesen der im Ausschauen in die sonnige Landschaft in die Nacht einfuhr, mußte ich saft immer benten: wie war's, wenn du erblindetest und nun ewig so in Nacht lebtest? Ja, Freund, es ist ein schweres Dasein in einer ungewohnten Lebenswende.

Ich suchte um Aubienz beim König nach, erhielt aber nur eine turze, höchstens zwei Minuten bauernbe, worin mir ber König eilig sagte: meine Sache — er nannte sie mit Nachbruck meine Sache — stünde gut, die Entscheidung ließe sich indeß noch nicht treffen; sie werde in den nächsten Tagen ergeben.

Mir wurde ernftlich bange. Es ware grausaun, wenn — Nein, das tanu nicht sein. Aber wo man zweiselhaft und ängstlich ift, wird man zum Wortgrüßter und Mienendeutler. Der König hatte die Sache meine Angelegenzeit genannt — wierlegte ich auf der Kückreise — das ist von Bedentung; er will mir wohl. Aber wie ist das zu vereinbaren, daß die Sache gut steht und doch so schwer sich entschiede Pas Wörtchen "indeß" machte mir viel zu schaffen, es war so vieldeutig.

Die Entscheidung tam. Sie war abschlägig. Wieder war mir's jest im hellen Cabinet Möllers, als ob ich unversehens in dem Tunnel einführe, es braust und knattert, aber ich werde fortgezogen und es ist lang Nacht, lang. Werde ich je die sonnige Welt wieder sehen? Möller war voll unehrerbietigen Zorns: das sei der alte Schlendrian, man werde die Sache in unserm Lande erst gestatten, wenn die Nachbarländer vorangegangen und uns den Hauptvortheil geraubt hätten.

In den Zeitungen ftand, daß ein Credit = Institut, um besseu Bewilligung Dr. Alexis Braun und Banquier Möller nachgesucht und das sehr gewinnbringend hatte sein sollen, von der Regierung verworfen sei.

Da hatte ich's nun. Jest ftand ich in den öffentlichen Blattern und war in aller Leute Mund als Gewinnsuchtiger und hatte nicht einmal den Gewinn.

Ich sehe dir's an, auch du hast das damals gelesen und dich gewiß über meine Beränderung gewundert. Ja, lache nur, es ist zum Lachen und meine gerechte Strafe. Aber weit erdrückender, als das Gerede der Leute, war meine innere Berlorenheit. Du tannst dir den Justand meiner Seele taum benken, ich selber tann es fast nicht mehr; ich weiß nur noch: Wochen lang war mir's, als ob alles Denken don mir genommen wäre; dazu kam noch — denn das Unglüd hat immer eine große Familie — die Trauerbotschaft, das der Candidat schwer erkrankt sei. Weine Schwester reiste zu ihm und pstegte ihn getreulich, dis er starb.

Ich war allein, entsetzlich allein, denn ich hatte mein Einziges nicht mehr, um beffenwillen ich lebte: meine Wiffenschaft. Fremd, talt, abstoßend war mir, was ich vornahm. Ich war entweißt. Mein Auge, sonst so sicher und fest, blinzelte immer, wenn ich durch das Fernrohr jah, und wenn ich Bücher vor mir hatte, war mir's oft, als muffe ich erst buchstabiren und die vier Species lernen.

Wenn man nicht mehr gradaus lebt, betommt Alles ein doppeltes Gesicht und wird zum Sinnbild. Du hast bemerkt, daß es da oben immer etwas zugig ist: das geschieht absichtich, damit die Lust im Jimmer immer so sei, wie die draußen. Run aber war's bei mir nicht mehr so — ich lebte in verschiedenen Temperaturen. Wir hören hier oben wenig Geräusch der Stadt, doch aber noch immer so viel, daß wir, um es abzulenten und während der Beobachtungen den Pendelschlag der Uhr zu vernehmen, uns Hörrohre anlegen. Ich aber hörte noch immer ein anderes Geräusch; es war in mir. Ich zählte laut; es hals nichts.

D, Freund, was ich bamals burchlebt, tann ich nie austlären. Ich war aufgelöst, gerfahren, ich mußte mich wieder zusammenfinden und am wirtlichen Unglüd meiner Schwester fand ich mich. Ich mußte sie troften und ich fand die Kraft dazu.

Damit das Maß meines Mißgeschies voll werde, wurde wenige Monate später einer neuen Gesellschaft die Concession zu demselben Credit-Institute gegeben, das wir beabsichtigt hatten, und einer unserer ersten Rechtslehrer an der Universität war glüdlicher Mitbegründer.

Ich habe dir nichts verhehlt und darf dir also sagen, daß mich dies Ereigniß taum mehr berührte; es ging in einer andern Welt vor, und ich lernte einsehen: Richts ift verderblicher, als auf ploglichen Gewinn' und Glückswechsel bauen. Es darf auch der Gelehrte an dem Weltverkehr Theil nehmen, aber wehe ihm, wenn er fich so hingibt, daß es ihn aus seinem eigentlichen Wesen reißt. Es tann allseitige Naturen geben, aber sie sind selten, die in die unmittelbare Welt eingreifen und doch im Reiche der Gedanten stehen.

Ich habe mit Andacht, ja mit Nasteiung gearbeitet, um die Weihe meiner Bissenschaft wieder zu gewinnen. Ich glaube, ich habe sie wiedergewonnen, und aus all dem Wirrwarr ist mir ein Gedante aufgestiegen, desse Berwirtlichung freilich erst tünftigen Zeiten vorbehalten ist. Ich habe in das Weltgetriebe gesehen. Eredit und wirtlicher Besit entsprechen den Gesehen der Anziehungstraft und der Schwere. Man wird in Julunst, wenn einmal die Erfahrungen von Jahrhunderten, die Strömungen des Weltverlehrs, die Ihermometerbeobachtungen der Börse sich übersichtlich sessenzellund gesammelt haben, den Weltverlehr nach ähnlichen sessen bemessen sonnen, wie den Kreissauf der Sterne. Ich glaube, daß das tein phantastischer Traum ist, daß er vielsnehr in Julunst sich wohl verwirtlichen wird. Du siehst, daß ich die Jugend nicht versenne und ihr eine Berbindung von Dingen zumuthe, die für uns noch getrennt sind.

Mir wurde ein Anderes. Gerade das, daß ich gebeugt, verloren, zerfallen, mein selbst beraubt geworden, gerade das gab mir neuen Muth. Ich mußte mich selbst wieder gewinnen. Ich hatte auf etwas außer mir meine eitlen Hoffnungen geseht, mir war nichts geblieben als ich allein; und jest sah ich, daß ich immer nicht die rechte Kraft gehabt hatte. Die Beschenheit wird auch leicht zur Bequemlichteit. Ich habe, eine kurze Zeit ausgenommen, nie meine Psilicht versäumt, aber ich gesiel

nuir darin, eine untergeorduete, eine dienende Kraft zu sein, nud muthete mir nie etwas Rechtes zu; ich hatte mich von jeder großen Aufgabe freigelprochen. Zest, indem ich mich selbst wieder gewann, errang ich aus der Berlorenseit spraus and eine höhere Kraft. Ich wagte mich an eine große Aufgabe. Ich muste mich selbst erproben. Jahre lang, Tag und Nacht, arbeitete ich an dem Werte, das ich nun eudlich vollendet — so weit man das vollendet uennen taun — in die Welt hinausgegeben habe. Dir sage ich's und du glaubst mir's von ganzem Perzen: ich erwarte teinerlei äußeren Lohn davon; ich sabe meinen Lohn in mir; höheren, als mir von außen je einer werden tann. Und hier — ich öffine dir meine ganze Seele — ich abe das Gesühl, daß ich nun sterben tann. Ind hier — ich öffine dir meine ganze Seele — ich nabe das Gesühl, daß ich nun sterben tann. Ich habe etwas geschaffen, von den, wenn auch im mindesten Grade, mit des Dichters Worten gesagt werden fann:

Es tann bie Gpur von meinen Erbentagen Richt in Monen untergehn.

Nun gehe ich in mir befriedigt und gefättigt die Lebenstage dahin, die mir noch beschieden find. Wie ich gleichgultig geworden bin gegen den Spott der Menichen, jo bin ich's anch — ich hoffe, daß ich's bin — gegen ihre Ehrendarreichung. So, mein Freund, das ist die Geschichte meiner Abirrung und meines Wiederfindens. . .

Der Freund stand auf, jein Angesicht glänzte; er reichte mir jeine Lebensarbeit, wie er sie nannte, ein bides Buch, voll von Zahlen und Zeichen, die ich leiber nicht verstand.

"Und nun," jagte ich ihm, "lag mich beinen Talisman, ben Rasenring, noch ju auter lett feben."

Braun ging nach einem Pulte und tam mit einem großen Papier zurüd; sein mitdes Gesicht war wieder ruhig, und lächelnd sagte er: "Ja, Freund, ich hatte ihn einen Nasenring gescholten, und hat er sich nicht in Wahrheit zu einem solchen gemacht? Bin ich nicht mit diesem Kinge an der Nase herungeführt worden in die Hunderttausende und in's Schloß und in allerlei irrlichtelirende Schwärmereien? Es war ein wirklicher Nasenring. Aber es war auch, wie du sagst, mein Talisman, deit Zaubertraft hatte, sich zu verwandeln und mir eine Bethätigung jenseits des Todes zu bieten. Sich hier, ich habe den Rasenring vertauft und mich damit in die Lebensversicherung eingekauft, damit meine gute Schwester nach meinem Tode nicht in Roth geratse."

So ergafite ber alte Freund, und wir wurden auf's Reue Freunde. Und gewinnt er fich nun vielleicht noch viele neue dazu?

## Neue Stücklein vom alten Gevattersmann.

Menschenfreundlichfeit auf der Gifenbahn.

obiwollend und freundlich fein gegen Menschen, die man tennt, bas ift wol gut, aber bie reine

Güte noch nicht. Aber da ift ein Menich, du tennst nicht seinen Namen, seine Herlungt, seine Lebensstellung, du weißt nichts, ale: es ist ein Menschentind gleich dir, mit dir athunend die turze Lebenszeit und oft gesicht und athemos von innerer Sorge und äußerer Bedrängnis. — du reichst ihm hülfebereit die Hand, du hilst ihm durch ein gutes Wort über eine bange Lebensstunde hinweg; das ist echte, reine Menschlichteit, da zeigt die That, daß die ganze Menschheit eine einzige Familie ist, eine Zeitlang wohnend in derselben Heimath, die wir Erde nennen.

Nicht immer ist es gegeben, daß Giner dem Andern entgelte, aber was Ihr einem Fremden thut, mit dem Euch nichts verbindet als die Menschen - Ginheit, das ift die wahre, reine Gute.

Besonders die Eisenbahnen entfremden die Menschen einander; biefe zufällige und schnell abbrechende Gemeinsamteit macht egoistisch . . .

Es war am fruhen Wintermorgen, noch tagte es nicht, ba ftand ein Bater vor einem Gijenbahnwagen, ber Sohn, ber in die Fremde gog,

hielt ihm die Hand. Der Bater suchte den Sohn warm einzuhillen und gab ihm noch die Worte mit, die ihm die Seele erwärmen sollten auf dem talten, fremden Wege. Da sagte eine Frau, die verhüllt im Wagen saß: "Erlauben Sie, daß ich Ihmen meinen Namen nenne." Sie war die Frau eines braven Geststlichen. Sie versprach nun, auf den Sohn bis zu seinem Neiseziele, das anch das ihre war, ein Auge zu haben, und erzählte dann, daß sie hier in der Stadt ihren trauten Sohn besucht hatte.

Die Locomotive pfiff, fort rollte ber Jug. Der Bater ftand einsam. Er ging hin, ben tranten Sohn bes Geiftlichen ju besuchen, und während die Frau bei dem fremden Kinde saß und ihm Troft zusprach, saß der Bater am Bette bes tranten Sohnes des Geiftlichen, und Jenen dort wie Diesem hier wurde wohl zu Mnthe.

Behet bin und thuet besgleichen.



## Die erfte Spinnwebe am Chehimmel.

er junge Nauimann Saldo hat die frohliche und frische Stimmung seiner Turnerschaft mit in die She himidergenommen. Er saßt das Leben wohlgemuth an und turnt mit leichter Spannstraft über die tleinen und großen Widerwärtigkeiten hinweg.

Run hat er sich ein prächtiges Weibchen geholt, anmuthig, .... jangesluftig und vor Allem liebevollen, hauslichen Sinnes. Das junge Paar verlebte die erste Chezeit in ununterbrochener Heiterteit.

Gines Morgens aber ermacht das icone junge Weibchen und fagt:

"Fris, mir ist heute so widerwärtig zu Muthe, ich weiß nicht warum, aber ich bin so verstimmt, so mißmuthig, sast traurig — weißt du nicht, warum ich so bin? Ach, hilf mir doch!"

"Ja wohl, ich weiß es und ich tann bir helfen. Es ift auch Schanbe genug — sieh einmal ba oben beim Ofen, zu Jugen beines Bettes — ift bas nicht eine Schanbe fur eine Frau, die so fein fauberlich und nett sich das haus halten will, baß ba oben — sieh einmal hin — eine große Spinnwebe hangt?"

"Ich febe nichts," erwiderte die junge Frau, die ihres Zeichens ein wenig furglichtig ift.

"Steige nur auf ben Bettpfoften, bann wirft bu's feben. Sier, nimm ben Rebrbeien."

"Ich fehe noch immer nichts!" rief die junge Frau, auf dem Bettpfoften fiehend.

"Ja, ba ift mahriceinlich nichts ba," erwiberte Calbo, herzlich lachend, "und auch in beinem Gemuthe ift nichts als eine eingebilbete Spinnwebe."

Auch bie Frau lachte und rief: "Du haft Recht!" und feitbem ift von eingebilbeten Flaufen im Ropf und von Rachgiebigkeiten gegen biefelben teine Rebe mehr.



Freundes = Proben.

ich seine Unterschrift sehe für eine öffentliche Sache, jege ich ohne Weiteres meinen Ramen darunter.

B. Wenn ich bei ihm, mit ihm bin, fühle ich immer, daß ich ein besserer Mensch bin. Sein Ebelfinn wedt das Beste, was in der Seele schlummert. Der Umgang mit ihm hat etwas Belebendes und Nahrhaftes zugleich.

A. Gein Wefen ift jo haltungsvoll aufrecht; wenn ich entfernt von ibm nur an ibn bente, richte ich mich ftramm in

die Sobe.

B. Mir ift er der liebste Genoffe in der Freude. Er gibt Allem eine eblere Weibe.

A. Und ich habe gesunden, daß er ein Freund in der Roth, helfend, rathend und im besten Sinne des Wortes theilnehmend; er nimmt einen Theil des Ungemachs auf sich und erleichtert damit die Laft.

B. Ja, als er mir auf meinem ichwersten Lebensgange still die hand auf die Schulter legte, da fühlte ich, er wollte damit jagen: "Ich möchte dir von meiner Kraft geben" -- und er gab mir damit Kraft.

A. Eine Kräntung, eine Mißtennung, die ihm geschieht, ist mir wie eigene Kräntung und Mißteunung, und cr selber duldet es nicht, daß in seinem Beisein ein Unwort gegen einen Freund ausgesprochen wird. Wo Andere schnell verurtheilen, sagt er: "Da mein Freund dies gethan oder gesagt, muß er einen Grund haben, den wir noch nicht tennen, der ihn aber gewiß rechtsertigt oder entschuldigt."

B. Ja, er ist die Trene selbst. Und wenn meine Todesstunde tommt, so möchte ich, daß er mir vor Angen ware. Ich weiß, es ware mir Trost und Huste. So spracen sie von einem Manne, der noch lebt und wirft.

Sieh nun, lieber Lefer, ob du einen Menfchen haft, von dem du das Gine ober das Andere bekennen magft. Ift dies der Fall, dann bift du glüdlich; tannft bu aber Alles das von ihm fagen, dann bift du glüdfelig.

## Silfe gegen einen Unverschämten.

lio in Diefem Jahre mirb Die Spielbant in Baben-Baben aufgehoben. Es ift Beit ober mar eigentlich icon lange Beit, Diefe ichmachbolle offene Lafterhaftigfeit aus Deutschland ju vertilgen. Freilich geschieht bas noch nitt grundlich, wenn nicht auch im Staate Beffen-Somburg - es ift bas auch ein Staat für fich -, in Raffau und Rurheffen bas Spiel aufgehoben wirb. Das ift ja bas Glend unferer beutiden 3uftanbe, der Mangel an Ginheit in allen Dingen, daß feine zwingende

Gewalt ba ift, um Recht und Sittlichfeit einzuseken; aber aut ift's boch, bag einftweilen in Baben damit ber Unfang gemacht ift; Joder muß fur fich bas Sittliche vollgieben, unbefummert um feinen Rachbar, ber bas Lafter begt.

Man wird in fünftigen Tagen fich faum mehr eine Borftellung bavon machen tonnen, welch eine aller Sitte und allen Unftandes entledigte Bande fich in ben dentichen Bade Drten am hellen Tage tummelte. Das geheime Lafter wird nie gu vertilgen fein, aber es ift icon viel bamit gewonnen - benn bas Lafter ift baburch gebrandmartt - menn es fich gebeim halten muß.

Run aber ipagirte, ritt und fubr ba ber Auswurf ber menichlichen Gefellichaft in allerlei feden Trachten, und bagmijden gingen Frauen ftrenger Gitte und Manner erniten Berufes, Richter und Geiftliche, und es lauteten Die Gloden gur Rirche und bobe herren jaben bergnüglich brein und erluftigten fich au bem Treiben.

Benn wir heute lejen und in Bablen vernehmen, welch ein juchtlojes Treiben auf bem Concilium ju Ronftang mar, mo fie Johannes bug verbrannten, ichaudern wir und finden es faum glaublich: und doch haben wir's erlebt, bag bie Spielpachter Wohlthatigfeits - Concerte gaben, Rirchen bauten.

Bie gejagt, bas ift nun porbei und wird fpater taum geglaubt werben.

Eine entichloffene Beiftesgegenwart bon einem Dabchen fei nur noch bei biefer Belegenheit perzeichnet.

Die Tochter eines angejehenen Burgers bon Berlin, ein fiebzehnjähriges Dabden, frifden und munteren Antliges, mar in Baben, und ba fie die Gabe hatte, Landichaftsbilder zu zeichnen, ging fie eines Morgens in der Fruhe mit ihrer Reichenmappe burch bie Lichtenthaler Allec nach einem Buntte, ben fie fich Tags borber auserfeben batte.

Ein junger Mann mit ben Manieren und bem Ausjehen eines eleganten Buftlings berfolgte fie, ging mehrmals raich an ihr vorüber und fehrte wieder um. ihr fed in's Antlig febenb.

Als er nun wieder mit zudringlichem Blide neben ihr mar, nahm bas Dabchen raich entichloffen die Boric beraus, hielt ibm eine Munge bin und fagte: "Sier!"

Der Buftling erzitterte und das Madchen ging ungestört seines Weges. Sie hat aber nachmals befannt, daß ihr diese Abwehr alles Blut im herzen zusammen brangte.

hoffentlich ift nun fortan die Gittsamleit in beutichen Landen einer folden, auch nur burch ben Berinch beichmugenden Zubringlichleit nicht mehr preisgegeben.



dade, daß man den Namen des Maunes nicht nennen dars, dem die Geschichte passifiet ist, sonst könnte Niemand daran zweiseln, daß sie wahr und wirklich geschehen in der Hauptkadt — sie ist keine von den größten und keine den keinesten keines such eine keine von den größten und keine von den keinesten und hat keinen Fluß und keinen Berg in der Näche, vielleicht ersätisst du hieraus, welche gemeint ist, und kannst einmal selbst nachforschen Ramen des Majors und vielleicht ihn selbser kannst den keinen kernen Abends nach els litz im Casino auf der Stude Nr. 7, genannt "zum Hausschlissel", denn da darf Niemand mitzechen und mitplaudern, der nicht seinen Hausschlissssels sin ein hans koch ein Merkmal will ich dir geben: an der Wand hinterm Tische ist ein schwarzer Fleck, denn das ist sin siet Jahrzechten der seine kand hinterm Tische ist ein sahrecheitakteten Regierungsraths Fremdensacher, und an diesen Fleck lehnt der allbetiedte Mann seinen mit einer zierlichen Berrück bedeckten Kopf an, wenn er sich auf dem Stußte richtwärts schaufelt, und er thut das immer, wenn er nur kurze Bemerkungen macht oder den anderen Genossen zuhört.

Nun hast du Mersmale genug und kaunst dich überzeugen, daß die Geschichte wirtlich und wahrhaftig ist. Bor dem Major aber, dem sie passirt ist, kaß dir nichts davon merten, es verdrießt ibn doch, wenn er auch sonst gern mitlacht.

Der Major also ift noch einer von den alten Wetterharten, und er ward bessonders grimmig darüber, wenn er hörte, wie zimperlich man jest mit den Menschen umgeht. Darum war er auch ein eifriger Bertheidiger der Prügessprafe, und als man ihm einstmals vorhielt, daß die Strafe doch gar zu grausam und hart sei, sagte er:

"Bah, baraus macht fich ein gesunder Menich gar nichts. 3ch laffe mir 3wölf aufzunden und tehre mich gar nicht baran."

Der Major ift Einer von Denen, die Ernft machen aus dem, was fie fagen, und heimlich auf feiner Stube wurde die Execution in's Wert gefest. Der Feld-webel ließ fich nur ichwer bazu bestimmen, an seinem Vorgesetten bas Dictirte zu vollzieben, aber ber Major befahl:

"Du verpfandest bein Chrenwort, bu gibst mir mein bolles Dugend, nicht ftarter und nicht ichwacher als jedem Andern."

Der Feldwebel mußte willsahren. Der Major ließ sich auf bie Bant ichnallen und bas Bert begann. Die ersten vier Schläge hielt der Major aus und lachte babei, aber es war doch etwas Gezwungenes in dem Lachen; beim fünften schrie er:

"Jest ift's genug! 3ch geb' bir bein Bort gurud, bu tannft aufhoren."

Der Feldwebel aber blieb babei, bag er nicht burfe, und fo erhielt ber Major fein volles Dunend.

Seitbem ist er vollständig befehrt, und wenn man bon ber Prügelstrafe spricht, hat er immer Etwas an seiner langen Pfeise zu thun und die Rauchwolfen entströmen schneller seinem Munde.

Bor Kurzem war natürlich auch bom Prügellande Medlenburg in der Stube "zum hausichluffel" die Rede, und der Regierungsrath fagte in feiner lächelnden Beife:

"Prächtig ift's doch, daß es keinen Medlenburger Junker mehr gibt, der nicht felber gebrügelt ist."

"Bie bas?" murbe allgemein gefragt.

"Mir berichtete ein Studiengenosse bort, daß seit Wiedereinführung der Prügelstrase die Junter unversehens bei Nacht und im Walde die ausgetheilten Prügel
mit Zinsen heimgezahlt bekommen, und sie erhalten ihre Tracht ungezählt und mussen
sie im Stillen verschmerzen."

Alles lachte und ber Dajor lachte befonders laut.



an follte jedem Rinde, das den Robinfon gelejen bat, fagen:

Merte dir, der Mann, der dies herzige Buch geschrieden, hieß Daniel Defoe, und er schrieb auch zwei Schriften, von denen die eine gegen die Herrschlucht der Geistlichen und für das Recht der Freidenker eintrat; die andere Schrift aber zeigte, daß die Lehre von der göttlichen herrschermacht eine falsche sei. Für

diese Schriften hat der Berfasser des Robinson öffentlich am Pranger flehen und zwei Jahre im Kerfer büßen müssen. Er ertrug das, was ihm zur Schmach werden sollte, mit Gleichmuth und heiter in dem Bewußtsein, der Wahrheit gedient zu haben.

3hr, die 3hr ben Robinfon gelefen, mertt Guch bas!

# Mittel gegen Sorder.

er Rojenwirth hatte eine Magd, welche eine, wie man fagt, nicht seltene Gewohnheit hatte, nämlich, wo sie nur konnte, zu horchen.

"Die will ich schon turiren," jagt er eines Tages. Er sitt in seiner Stube und berichtet seiner Frau:

"Ich weiß nicht, wie ich's ber Magd beibringen foll — so eben erfahre ich, bag ihre Mutter ertrunken ift."

Die Magd frürgt gur Thur berein und raft und jammert.

"Sei nur rubig," fagt ber Rofenwirth, "fo, bu wirft fünftig nicht mehr horchen. Es ift nichts an ber Sache."

#### Erane Giner ben Weibern.

a, die Weiber! hieß es in dem Bierhause, wo die Männer um den runden Tisch saßen und sich gütlich thaten bei Tabat und Gerstensaft. Ja, die Weiber! Kein Männerverstand tann anstlügeln, was sie für Schliche haben! Und nun gab es gar reiche und seltsame Berichte, und Jeder meinte, seine Geschichte

fei die ausbündigfte bon allen. Da jagte endlich ber Schwertfeger Georgi: "Bas will das Alles beigen, mas 3hr da ergablt? Mir ift bas Unbegreiflichfte paffirt. 3d habe mir einen Rothpfennig gespart - es waren jo 120-130 Thaler, genau tann ich's nicht angeben, aber weit gefehlt werde ich nicht haben. - 3ch habe mir bas Geld gurudgelegt, ich weiß nicht fur mas, man weiß ja nicht, mas einmal fommt. und ba thut's gut, jo eine Referve gu haben, von der bie Frau nichts weiß. werbe ich vergangene Boche gur Jago eingelaben, ich mache bas gange Jahr Budjen und Stuten, und bas Schiegen auf bem Scheibenstand ift boch nicht bas rechte. Ich muß fagen, ich freue mich wie ein Schneefonig, daß ich wieder einmal ein Wild por ben Lauf friegen foll, und auf Sochwild geht bie Jagb. Es mar icon falt, jo ein echtes und gerechtes Jagdwetter, und drei Tage foll ich ausbleiben. Ich nehme meine Doppelflinte, Die ich gut eingeschoffen habe - nur um Botteswillen bei folden Belegenheiten nicht ein neues Bewehr mitnehmen, man argert fich, daß man fich jelbft in die Flinte laden mochte - aljo Morgens fruh, wie es auf die Reije geht, deute ich: Salt! beinen Sparpfennig, ben bu immer bei dir tragft, ben nimmft bu nicht mit. Man tann nicht miffen, wie man jo etwas verliert, und wenn auch bas nicht, man ift unruhig und greift immer nach ber Brufttaiche, ob man's auch noch bei fich hat. Rein, das thuft bu ab! Aber mobin? Den Schluffel jum Belbidrant gab ich ber Frau, und fie führt mir ja auch bas Buch und führt es gut, beffer als ein gelernter Raufmann. Alfo wohin mit bem Geld? Ich nehme ben Schluffel jum Bafchichrant und bente, ba liegen bie Commerftrumpfe, meine Frau halt biel barauf, daß immer bas bolle Dugend baliegt, icon gufammengewidelt. Jest im Winter, dente ich, tommt fie nicht barüber, und hufch! habe ich mein Gelb ba binein geftedt, und es ift mir, wie wenn mir ein Stein bom Bergen gefallen mare, ba ich bas Gelb nicht mehr drauf trage. Ich nehme Abicbied, reife ab und habe eine gludliche Jagb. 3ch tomme beim, und meine Frau fagt : Dente bir nur, mas uns geichehen ist! Borgestern Nacht war ein Dieb im Hause und hat den gauzen Wäschichrant ausgeleert! Run frag' ich Euch, Ihr Männer, wie kann man sich auf die Frauen verkassen?"



je Jesutenprediger berstehen es, die Gemülher aufzuregen und zu paden. Da predigte einer unter freiem himmel bor Tanssenden, und mitten in der Predigt rief er: "Bir Alle sind unwürdig, Deinen Namen zu nennen, herr, herr, Dir zu dienen; zerbrich uns, zerschmettre uns, wirf uns nieder, mich vor Allen, mich, Deinen unwürdigen Knecht, den Burm!"

Und er ichaute auf zu einem Gnadenbilde, stredte die Arme empor, schluchzte und weinte, schlug sich auf die Brust, riß sich das Gewand auf und warf sich nieder, und alle Anwesenden waren so ergriffen, daß sie sich mit ihm niederwarfen.

Rur ein altes, einfältiges Bauerlein blieb aufrecht fleben, und als fich ein Beaunter, ber auch in die Knice gejunten war, wieder aufrichtete, jagte er:

"Nun fagt einmal, warum feit benn Ihr jo ruhig geblieben, als wir Alle wie von unfichtbarer Gewalt uns niedergeworfen fühlten?"

"Ja," sagte das Bäuerlein, "wie ich den Pater da ganz eben so zum ersten Mal in Rütlingen gerade so hab' machen und wüthen sehen, da hat mich's auch niedergeworfen, jest aber wirtt's nicht mehr."

#### Berrechnet.



n ber alten Rheinbrude ju Röln jaß vor Jahren ein Greis erbarmungswürdigen Anjehens. Neben dem erften Laternenpjahl war er Jahr aus Jahr ein da zu finden, jo sicher wie der Laternenpfahl selbst. Er bettette nicht mit Worten, aber sein ganges Aussehen bettelte, und dabei nidte er den Borübergehenden zu und zwinkerte mit den Augen, als ob er ihnen fein Elend nur im Geheimen andeuten wolke.

Run tamen einst zwei strohliche Gefellen von Deut aus dem Marienbilochen herüber, wo fie fich gutlich gethan hatten. Ihre Frohlichteit machte fie auch freigebig: fie

hielten bei dem Alten an, fpendeten ihm eine Gabe, und der Alte fagte:

"3d wünsche Ihnen bafür, daß Gie fich nicht auch berrechnen wie ich."

"Wie meint 3hr bas?" fragten fie.

"Ja," sagte der Alte, "ich habe auch einnal gute Tage gesehen und habe sorglos drausgehen lassen, hab' nicht gedacht, daß ich so alt werde, jest in's 84ste hineiu. Ich hab' mich verrechnet und, wie gesagt, ich wünsch' Ihnen eine Lebens-versicherung, damit sie sich nicht auch verrechnen mögen."

Die beiden frohlichen Befellen gingen ernfter babon.

## Bei einer Schäpung ber Steuerumlage.



er Burgermeister: Affo Gie behanpten, herr Schmidt, daß wir Gie viel zu boch eingeschätt haben?

Comibt: Biel, viel gu boch.

Bürgermeister: Und Sie würden das an Eidesstatt betheuern?

Schmidt: Leider, ja.

Burgermeifter: Gut. Wir wollen aljo die Cache noch einmal überlegen. Gie fonnen jest gehen.

Schmidt: Ach, laffen Cie mich noch eine Weile hier figen! Beier fig' ich als reicher Mann und in meinem hanfe bin ich ein forgenvoller.

## Stahlfeder = Wohlthätigfeit.

efer, bu fanuft bich und beinen Rebenmenichen baran tennen fernen, je nachbem bas, mas ich bier ju ergablen babe, angefeben

mirb, ob lächerlich ober anmuthenb.

Meifter Sammerlein - jo nannten wir immer ben Mann, weil er wie ber gleichnamige im Schullejebuch überall, wo er etwas Schadhaftes fieht, einen Ragel einzuichlagen fucht - aljo Deifter Sammerlein ift ein Mann bon einem guten Bergen, wie es wenige gibt auf ber Welt. Er bat nichts Großes ju Stanbe gebracht, aber er hat Manchem, ber ihm begegnet, eine Lebensftunde ober auch nur eine Minute erleichtert und erheitert; und feine Gutherzigfeit ift immer mach und nichts ift ihr zu gering, fich baran zu bethätigen. Er ift auch unverbroffen, benn gar vielen Menichen ericheint Gutmuthigteit als Bubringlichteit. Er hat ichon oft einen murrifden Blid bafur betommen, wenn er g. B. einem Ginfteigenben auf ber Gifenbahn das Sandgepad abnehmen ober ibm gar jur Bequemlichfeit die Sand reichen wollte; bas ftort ihn aber nicht.

Meifter Sammerlein ift viel auf Reifen in feinem Geichaft, und wenn er in einem Gafthofe übernachtet, bort man in ber erften Stunde oft ein Ruden und Schieben in feinem Zimmer, benn er ftellt bie Dobel um, bag Bett und Schreibtijch lichtgerechter find, und macht überhaupt die gange Anordnung wohnlicher. Er beutt nicht: bu bleibst ja nur einen ober zwei Tage; er freut fich, daß ber nach ihm Gingiebende auch Alles bequemlicher und wohnlicher finde.

Die Birthe tennen ibn, neden ibn und laffen ibn gemabren.

Run hat er fich neuerdings noch eine gang geheime Boblthat auserfeben.

Bemiß haft bu auch icon gefunden, bag in allen Gafthofen unbrauchbare Febern beim Dintenzeug liegen.

Meifter Sammerlein lagt nun überall, wo er übernachtet, eine aute, rein gebaltene Reber im Salter gurud fur Die, Die nach ihm tommen.

Frage bich nun noch einmal: ift bas anmuthend ober lächerlich?



or dem Jahr 1848 — dieses Jahr hat auch hierin einen Einschnitt gemacht — wurde in vielen Kreisen, namentlich in Berlin, Goethe's Geburtstag festlich begangen. Es ist zu hoffen, daß jenseits der Kämpse um ein einiges Baterland, die mit dem Jahr 48 begonnen, und in welchem wir heute noch stehen, sich die großen Gedenstage des deutschen Boltes wieder ernenen. Dem erst, wenn ein geginndes ftaatliches Leben errungen ist, geziemt es, in neuer Weise das Andenken Derzenigen zu seizern, welche die deutsche Kunst und alles höhere Leben so rusmvoll vor aller Welt begründet haben.

Auch schon vor 48 sühlten freie Geister, daß die Gegenwart nichts darzubringen habe, mit dem sie in dem Tempel des höheren Lebens, Feste feiernd, eintreten sonne. Ju diesen für Vaterland und Freiheit wirkenden Männern gehörte der geistvolle Professor Sduard Gans in Berlin. Run war er auch einmal am 28. August deinem Festmahle zur Erinnerung an Goethe, und nachdem diese Trinssprüche ausgebracht waren, die den Auhm und die schönen Werte des großen Dichters priesen, sagte Professor.

"Neine Herren, ich will Ihnen zu dieser Festseier eine Geschichte erzählen. Mein Bater wohnte in der Kurstraße und uns gegenüber wohnte ein sustiger, aber nicht eben der Mäßigteit huldigender Schuster, der sich indeß immer einen Grund dafür suchte, wenn er einen guten Trunt zu sich nehmen wollte. Da ließ mein Bater eines Tages unser Winterholz führen. Der Nachdar Schuster sieht zum Fesster hinaus und sagt: "Gi, ei, was da der Herr Gans für schweres buchenes holz führen läst — darauf nust ich eines trinten. — Meine herren, trinten wir auf Goethe!"



## Beit für Rinderbücher!

wei, drei Tage vor Weihnachtsabend, ja oft erst am Borabend besselben heißt es: Karl, Wisselm, Lina wünscht sich auch ein Buch! Und der Mann sagt: Besorge du das, liebe Frau! Oder wenn's besonders gut steht, geht er auch noch mit in den Buchladen. Da ist Alles gar bunt ausgelegt, Einbände, wie man sie nicht schoner wünschen kann. Man trägt seinen Wunsch vor und der Buchhändler fragt: Wie alt ist das Kind? It's ein Knabe? It's ein Mädchen? Und er legt eine ziemliche Auswahl vor, natürlich Alles mit Bildern, bunten oder schwarzen, denn ohne das geht's nicht mehr. Man eutscheidet sich je nach Preis und Ansehnlichkeit für ein bestimmtes, und in den vielbewegten Weihnachtstagen ist man froh, daß mitten in aller Unruse das Kind in sein Buch versentt ist und in nichts stote.

Was aber lieft das Kind? Das weiß weder Bater noch Mutter. Sie find in religiösen Dingen frei gesinnt, und das Kind liest frommelndes Zeng; sie sind start und rüstig, arbeitsam und klar, und das Kind jchlurft Süßlickeiten ein, die noch verderdlicher sind als allerlei Zuderwert; sie sind aller Phantasterei und gewalsiamen Aufregung abhold, und das Kind liest schauerliche Wenteneuer von Blutaussiaugern und Menschreffern, die ihm freilich das Wut nicht aussaugen, aber es unnatürlich erhipen und ihm das einsache Wenschengefühl aufzehren.

So ift's. Die Polizei warnt vor Spielzeug mit giftigen Farben, die Eltern find sorgiam bedacht, daß das Aind nichts genießt, was seine Cejundheit schädigt. Aber die giftigen Farben der Bucher, die verderblichen Genüsse der Schrift laffen sie sorglos und unbelummert in seine Seele bringen.

Allerdings ware es besier, wenn die Kinder nichts ju lesen brauchten, wenn sie sich im Freien tummeln tonnten, oder wenn ihnen die Eltern ergablen konnten. Wer Beibes ift in unsern Berhältnissen nicht mehr anders zu gestalten. Das stadtige Leben, die Abgemessenkeit der Wohnräume läßt das freie Tummeln der Auerbach, Beitbergabl. Jur guten Stunde. U.

Kinder nicht mehr auftommen, und Bater und Mutter, zumal der Ernährer des Halles, ist von der Stenge des Berufes und der Arbeit, wie sie heute ersordert wird, derart ermüdet, daß nur noch selten Einer dazu tommt, seinen Kindern Geschichten zu erzählen. Man muß ihnen also Bücher geben. Am besten wär's, sie tämen mit Grimm's Kinder- und Haus-Märchen und etwa noch mit Gustad Schwad's Sagen des Alterthums aus; aber das ist auch bald verbraucht und die Kinder werden es überdrüssig. So muß man also zu Neuem greisen, und hier tritt die Mahnung an die Estern ein, dem Kinde kein Buch in die Hande zu geben, das sie nicht selbst ganz oder doch größtentheils durchgelesen haben. Was nicht werth ist, daß es die Estern durchsehen, ist gewiß auch nicht werth, den Kindern in die Seele gepflanzt zu werden.

Der "Pabagogifche Berein" in Berlin hat ein Berzeichniß von Kinderbuchern herausgegeben, das ben Eltern die Auswahl erleichtern tann; aber bei diefem Berzeichniß scheinen Rudsichten obgewaltet zu haben, die allerdings, wie sich bon selbst berfleht, nicht geradezu Schabliches, aber doch Lappisches und Berwaschenes aufnehmen liefen.

Das Beste also ist und bleibt, daß Bater und Mutter sich in den Wochen vor Weisnachten die Zeit nehmen, die Bücher, die sie ihren Kindern geben wollen, selbst durchzulesen, und es wird ihnen daraus nicht nur eine Berusigung, sondern auch eine neue Freude werden: Wenn sie das Kind in sein Buch versentt iehen, werden sie wissen, welche Bilder und Gedanten jeht in seine Seele dringen, und sie können mit ihm davon reden und sich erzählen lassen, seine Auffassungsfähigkeit und seinen Charafter immer bester erkennen und leiten sernen.

Wer es nicht nur mit bem forperlichen, sonbern auch mit bem geiftigen Bohl feines Rindes ernft nimmt, ber laffe fich biefe Erinnerung zu Bergen geben.

#### Gin vornehmer Lehrling.

ochgeehrter Berr Beheimer Rath!

Es ist mir sehr erfreulich, daß Sie mir Ihren Sohn in die Lehre geben wollen. Ich muß Ihnen aber bemerten, daß es nach dem Herkommen unseres Hauses unmöglich ist, mit demselben eine Ausnahme zu machen. Er wird daher nicht nur die Briefe zur Post

tragen und abholen muffen, sondern ift auch berantwortlich für herrichtung ber Lampen u. f. w. und muß babei selbst mit hand anlegen.

3ch halte es daher für beffer, Ihnen dies schon jest im voraus mitzutheilen u. s. w.

Berner, Raufmann.

#### Sochgeehrter Berr Berner!

Indem ich Ihnen für Ihre Mittheilung bante, fage ich Ihnen, daß ich durchaus nichts bagegen habe, wenn mein Cohn als Lehrling in Ihrem Geschäft die Lampen herrichtet u. s. w. Dies wird meinem Cohne nichts schaden, und ich wünsche nur, daß es Ihren Lampen nichts schade u. s. w.

Rorn, Beheimer Rath.



### Wer ift niederträchtig?

ift boch ichredlich," jagte ein vornehmthuerischer Kaufmann judiicher Confession zu einem Glaubensgenoffen, "es ist boch ichredlich! Ich lasse meine beiden Töchter, um teine Trennung und tein Aufsiehen zu erregen, in der Schule, die sie besuchen, auch den christ-

lichen Religionsunterricht mit anhören, und da brach nun in der letzten Stunde der Geistliche mit einem so bittern Haß gegen die Juden los, die Christum getreuzigt haben sollen, daß meine Kinder ganz verzweifelt heimfamen und vor Weinen sast verzehen wollten."

"Das ift niebertrachtig."

"Richt mahr, Gie finden es auch nieberträchtig?"

"Ja wohl, aber zunächst von Ihnen. Der Geistliche mag es vor seinem Gewissen verantworten, daß er Zwietracht in die jungen herzen pstanzt; von Ihnen aber ift es einfach niederträchtig, aus Furcht und Zaghaftigseit oder gar aus Lässisset Ihren Rinder nicht daran zu gewöhnen, offen ihren Glauben zu betennen und sie darum theilnahmstos oder mit Widerspruch in der Seele in eine Unterrichtsstunde zu verseben, die ihnen fremd bleiben soll."

Der Angeredete ließ ben Rlagenden fteben, ber ihm ftaunend nachfah.

## Der gute Ramerab.

s war ein Regentag in Neichenhall. Regentage sind überall schlimm, wenn man auf gut Wetter wartet; da stehen die Berge ringsum, aber man hat eben so viel davon, als wenn man in Prenzsau wäre, und Prenzsau hat einen der besten Männer zu seinem Bürgermeister; das macht aber noch teine schöne Gegend aus.

Nun saß eine Gesellichaft, welche die Gisenbahnsahrt nach Traunstein zusammengekoppelt hatte, beisammen. Es wurde Mancherlei erzählt. Gine Geschichte, die ein eben

so behabiger als liebenswürdiger Major erzählte, ist werth, daß man sie wieder erzählt.

Da war in der Garnison ein junger Leutnant, der mit den Kameraden täglich am gemeinsamen Tisch aß, beliebt, aber nicht besonders beachtet war, denn er konnte nur wenig Ausward machen. In diesem Lande ist nicht der schote Brauch wie in Desterreich, daß alle Offiziere des ganzen Landes Du zu einander sagen, sofort bei der ersten Begegnung, wenn sie auch einander nie gesehen. Der stille Kameramachte aber doch eines Tages eigenmächtigen Gebrauch von dem vertraulichen "Du". Es war ihm eine große Erbschaft von einem Ontel in Südamerita zugesallen. Als man nun am Montag zu Tische tam, fand jeder Offizier unter seiner Serviette einen versiegelten Brief, des Inhalts:

"Wein guter Kamerad! Mir sind reiche Glüdsgüter zugefallen und ich möchte nun vor Allem meinen Genossen damit ein Gutes thun. Schreib' mir also genau auf einen Zettel, und schied' mir ihn versiegelt, wie viel Schulden Du hast. Ich will sie Dir bezahlen und bitte mir nur das Eine dafür aus, daß Du mir nicht dantest. Aber noch das Eine bitte ich dazu: Falls Du ver Glüdliche bist, ber keine Schulden hat, so theile Riemand davon mit und thue nichts dergleichen, damit der neben Dir sich nicht scheue, mein Anerdieten auzunehmen."

Run, lieber Lefer, bente bir felbst aus, mas für einen Rumor bas in ber Garnison machte; es ist eine Freude, sich so viel Glud auszudenten.



n bem freundlichen Städichen B . . . machte sich die Rachwirfung des großen deutschen Schükensestes geltend. Es ist nichts damit gethan, daß man einige Tage jubelte, Hoch rief und von Brüderlichteit übersloß; es galt nun, auch in dem Städichen einen Schükenverein

ju gründen.

Der junge Bierbrauer Saberland ift ein frifcher und ichmuder Er ift feit zwei Jahren verheirathet und doch erft fiebenundzwanzig Jahre Das ift ein großes Blud; benn es ift bas Befte, Die bolle Jugendtraft mit in die Che zu bringen und nicht, wie die gange verderbte Welt glaubt, erft bann eine Familie ju grunden, wenn man, wie die Redensart geht, fich ausgetobt bat ober, wenn man bas grabaus jagt, fich im Lafter verbrauft bat. Stramm und frijch fieht Saberland feinem Gewerbe bor und hat die Freude, baf er benten barf, einft, wenn er noch in voller Mannestraft ficht, feine Rinber ermachjen gu feben und mit hineinguschauen in die Butunft, mas aus ihnen wird. Der junge Saberland hatte es freilich gut, benn fein Bater baute ibm ein ichones Daus, braufen an ber freien Strafe, wohin fich jest bas Städtlein immer mehr ausbreitet. Er las die Berichte bom Schutgenfeste mit großer Begierbe. Gines Abends, als mehrere feiner Jugendgenoffen ober auch feiner Turngenoffen - benn bas ift jest eine ruftige Mannichaft, die aus bem Turnerleben erwachsen ift - fich bei ibm einfanden, nahm er die Benoffen mit in die Wohnftube, benn er hatte etwas mit ihnen zu besprechen. Und ba mar ber Bimmermann Jacobi, ein ftarter und befonnener Mann, ber gleichfalls bereits feinen Sausstand gegrundet, ber Gubrmann Albrecht, der eben Brautigam mar; ein junger Raufmann, ein Argt, ein Boftbeamter, biefe Drei maren noch ledig. Saberland trug nun feinen Plan bor, daß es nothig fei, auch in ihrem Städtchen einen Schutenberein zu grunden. 3a, wir haben bier feine Leute, bieg es. Diejenigen, die gern bereit maren, haben meift fein überfluffiges Gelb, um fich bie Stuten anguichaffen, und Diejenigen, die bas im Stande maren, haben allerlei fleinliche Gurcht und Rudfichten. Denn noch fürchtet ober beforgt man, bag die Regierung, die jebe Gelbständigkeit mißtranifc anfieht, es allen Denen, die irgendwie in öffentlichem Amte stehen oder sont bon ber Regierung abhängig sind oder sich abhängig glauben, zur Pflicht machen werde, sich babon jurudzuzieben.

"Co lagt uns Beericau halten," rief haberland, "fangen wir bei ber oberen

Baffe an. Der Oberforfter, ber am Ende bes Städtchens wohnt" . . .

"Thut nicht mit," hieß es, "mischt sich nicht gern unter die Menschen, mußte natürlich Schügenmeister werden und würde nur besten Falls mitthun, wo es eine Parade gilt, um ein wohlgefälliges Riden bon oben einzuernten. Weiter um ein Haus, hieß es. "Der Bäder Zwiebel war bei den früheren Schügen; aber wenn er nicht Schügentonig werden kann, will er von der Sache nichts, und er hat eine besonder Angst, mit Leuten, die nichts besieden, Kameradicatt zu machen."

Beiter um ein haus! Rein. Da wohnt gegenüber ber Tijchfer Greif, ber Mann arbeitet fich halb zu Tobe, um feine sieben Kinder mit Shren zu erhalten. Ja, bem mare es zu gonnen, bag er einmal auch eine freudige freie Stunde hatte,

aber er wird fich nicht bagu berfteben.

"Ich ware bereit, ihm die Summe zur Anschaffung eines Stuten vorzuschießen," rief haberland. Aber er thut bas nicht, hieß es, er ist zu stolz, er borgt nicht und will von Niemand eine Gefälligkeit.

Schabe! Sein Nachbar, der Schiffer Martin, der ist dabei. Er ist zwar ein arger Händelsucher, aber er wird sich schon fügen. Gut, haben wir also Nummer I. "Bergest mir meinen Schneider Schnurr nicht," rief der Doctor, "der wird glüdlich sein; und wenn wir uns braune Joppen mit grünen Kragen und Ausschlästigen ansichaffen, wollen wir ihm die Sache übergeben. Und dazu bläst er im Geheimen das Waldhorn. Er wird unser Signalist sein und mit Bergnügen Tagwach blasen."

Gut. Also Nummer 2. "Und mein Chirurgus, ober, ba er bas lieber hort, Berr Doctor Maus, wie tonnt Ihr mir ben nur bergeffen?" fagte ber Doctor.

"Ja, er wird aber zu viel reden, und wer weiß, ob er nicht seine sammtlichen Acder, die Rasirgesichter des Amtes und der beiden Geistlichen, zu verlieren fürchtet."

"Seid ohne Sorge; er hilft fich heraus."

"Mijo Rummer 3."

"Daß mein herr Better, der Schnittwaarenhandler Zierlein, dabei ift, versteht sich von selbst. Die Joppe wird ihm gut stehen, und dadurch wird er ein eifriger Schübe."

"Der Sägmüller Braus, an dem haben wir einen festen Stamm. Es gibt

nichts auf ber Belt, mobei er nicht mit Freuden Sand anlegt."

"Ja," rief ber Doctor, "es ist ein wahres Glüd, daß es noch solche ehrenhafte Manner in der Welt gibt. Wir haben gemeinschaftlich zwei Zeitungen, und wenn ich ihm begegne, da strahlt sein ganzes Gesicht, wenn er von etwas Gutem gelesen, daß in der Welt vorgegangen, und alles Schlimme, hinterlistige, gest ihm zu herzen, wie ein personliches Unglick. Es ist jammerschacke, daß sein großes Gewerbe ihn berhindert, Landtagsabgeordneter zu werden. Das ist das Etend in unserer Zeit, daß diesenigen Männer, die unabhängig sind und mit freiem Blid die Welt ansehen,

so in's Geschäftsleben hineingerissen sind, wie ein Mann, den das Schwungrad ersaßt hat und ihn ganz mitnimmt. Unsere Hossung beruht darauf, daß die Manner von Bildung und freiem Deuten, die nicht angestellte Beamte sind — Fabrikanten, Kausseute, Gutsbesiger — unser Bolk verreten sollten, wie sie in Wahrheit seine meisten Interessen vertreten. Nun aber heißt es immer: ich kann von meinem Geschäft nicht fort. Seht, da geht der Sägmüsser eben vorüber, ich will ibn hereinrussen."

Der Mann wurde hereingerufen. Es war eine keineswegs berbe, sondern eigentlich feine Gestalt, und er lächelte zufrieden, als man ihm mittheilte, was man hier vorhabe. Er war sofort bereit, beizutreten, nur mit dem Borbehalt, daß er eben wenig Zeit verwenden könne.

Run wurde die Heerschau weiter ausgedehnt. Der Müller nannte zuerst seinen Schwager, "den halben Nond". Man stimmte bei, obgleich eigentlich Riemand rechte Liebe zu dem Manne hatte; denn man tonnte sagen, was man wollte, der halbe Wood gab Jedermann Recht. Er lächelte still einverständlich, wenn ein Freisinniger mit ihm sprach, und gab auch einem Reactionär zu verstehen, daß die Ceute, die Etwas zu vertreten haben, Grund und Boden, nichts von Umsturz und derlei Dingen wissen wollen. Er hatte neben seiner großen Wirthschaft ein beträchtliches Bauerngut, und doch war es ihm eine wahre Lust, der gehorsame Diener aller Welt zu sein. Die anderen Wirtse des Städtchens, und es hat deren viele, wurden auch sogleich genannt, denn ein Verein muß darauf denken, keinen Wirth hintan zu sehen, vielemehr jeden in kannen ein Verein muß darauf denken, keinen Wirth hintan zu sehen, vielemehr jeden in kannen.

"Bollen wir nicht auch ben Umtmann auffordern?"

"Allerdings, und die beiben Actuare ebenfalls."

"Der Amtmann wird wol zuerst bei der Regierung anfragen, was sie zu dem Schükenverein denft."

"Ich hoffe," jagte der Müller, "daß die Regierung jo gescheit sein wird, ben Schüßenverein nicht zu einer Oppositionssache zu stempeln. Freilich, wer weiß, was sie da oben densten. Sie haben den Grundsag: Berboten ift, was nicht befohsen ift. Wir fordern die Umtleute derenthalben auf, warten aber nicht, bis Untwort von oben da ift, sondern geben gleich morgen vor. Mein Wertsührer wird mit dabei sein, und überhaupt ware es gut, wenn wir recht viele ehemalige Soldaten dabei hatten."

"Der Anterschmieb, ber ehebem auch Solbat war, wird ein eifriges Mitglieb fein."

"Der Schuster heim ist brav, ber Maurermeister Zint, ber Töpfermeister Grund; da hatten wir nun icon ein gutes Contingent. Aber braußen in der Borfabt, wo die armen Leute wohnen," sagte der Doctor, "da sind ebenfalls tüchtige Manner. Die Steinbrecher, die Holzhauer, die Schisstendte, die gehören eigentlich wiel mehr dazu, als ich mit meiner Brille. Leider können sich diese Manner nicht Stuben verschaffen."

"Da ift leicht geholfen," rief haberland, "ein Jeber bon uns fteuert, je nach

Rraften, eine gemiffe Summe bei, aus der den Armen gur allmäligen Abzahlung Stuten angeschafft werben."

"Das ist gut," sagte der Müller, "aber wir wollen noch ein wenig weiter geben. Keiner schafft sich seinen Stußen selbst an, weder wir, die wir sie sofort baar bezahlen tonnen, noch die, die sie nur in Groschen wochenweise abzahlen konnen. Es werden etwa fünfzig Stußen, und wir werden taum Männer genug dazu haben, auf Kosten des Bereins angeschafft, und Jeder hat das Recht, den Stußen zu sagen au saben ober ibn als Sienenthum des Bereins au lassen.

Dies wurde nun beichloffen, und in dem kleinen Städtchen B... besteht seit dem Angust 1862 ein Schüßenberein in voller Blüthe, und auf dem Bremer Schüßenfest hat Haberland auf der Scheibe Germania den drittbesten Schuß gethan. Die Beamten sind zwar nicht dabei, aber man scheint doch von Seiten der Regierung vorläusig nichts dagegen thun zu wollen. Man ist doch nicht mehr so schnel bei der Hand, mit Mistrauen und Berbot drein zu fahren; man hat warten gelernt. Wer weiß, ob man nicht einmal den sessen kurm und den sichern Blid der freien Bürger brauchen kann.

## Bezahlte Berablaffung.

wei Freunde machten mit einander eine Gebirgsreise. Der Gine, mächtigen Körperbaues, hatte sogar etwas Ueberfracht gesaden, die er nun auf der Fuswanderung los werden wollte; der Andere eine Gestalt von feinem Gliederbau. Sie waren Beide Männer der Freiheit und widmeten sich dem Batersande mit treuer, unablässiger Hingebung.

Run trafen sie auf ihrem Wege einmal mit dem Pechmännlein zusammen, das der geneigte Leser vielleicht von anderswoher tennt. Das trenherzige Wesen des Pechmännleius sprach die Beiden

an, und fie wanderten mit ihm ben Berg hinan, durch ben Wald bis ba, wo die Wege fich ichieben.

Alls man nun Abschied nahm, tonnte der Schlante sich nicht enthalten, dem Bechmännlein zu sagen und bei aller Freigesinntheit mit etwas hera laffendem Gönnertone:

"Es war uns recht angenehm, mit Euch zu gehen. Ja, wenn man fo bas ganze Jahr eine figende Lebensweise führen muß, thut foldes Manbern mohl."

"Sie sind wol ein Schneider?" sagte das Pechmännsein und war, ehe man fich's versah, im Walbe verschwunden.

Der dide Kamerad nedte noch lange seinen Genossen mit dieser Bezeichnung, und wenn du ihm einmal begegnest, lieber Lefer, laß dir nicht merten, daß du die Geschichte weißt, denn sie verdrießt ihn jedesmal doch.

## "Das liebe Bieh."

ein anderes Bolf der Erde und feine andere Sprache hat diesen Ausdrud, er ist dem Deutschen allein eigen. Allerdings hat diese gutraufiche Bezeichnung einen wesentlich mitseldigen Inhalt, aber auch schon darin liegt eine gewisse Innigkeit, die weit entsernt ist von jeder Rohheit, welche die neben uns lebenden Geschopfe nicht nur unbarmscherzig ansnupt, sondern anch oft rücksichts und muthwillig abqualt.

- Es ift ein Gradmeffer fur die Herzensbildung eines Bolles und eines Menschen, wenn man aufmertt, wie fie die Thiere betrachten und behandeln.

Die Bereine gegen Thierqualerei sind ein erfreuliches Zeichen eines schonen Sbelfinnes, ber in allen Gebieten menschlichen Lebens und Empsindens sich zur Gemeinsamteit zusammenschließt und fordert. Nur sollten solche Bereine erst im außersten Fall die Polizeigewalt anrusen. Jedes auf das Sittliche gerichtete Bestreben sollte nur sittliche Mittel anwenden.



## Das Stein-Duell.

Beidichte bon untermege.

elche Kameradichaft ich für die lustigste auf der Welt halte? Unbedingt die unter Künstlern. Bei Malern, Bildhauern und Bautlinstlern gest's nicht nur wohlegemuth in der Werkstatt her — sie können pfeisen und singen, während sie arbeiten, und je besser sie estnnen, um so besser gedeist die Arbeit — die Künstlerschaft hat auch noch den wahrhaftigen Feierabend. Denn da auch noch den wahrhaftigen Feierabend. Denn da

das Licht ihr nothwendiger Arbeitsgehülse, so ist eben der Abend so fröhlich und frei. Was aber die Hauptsache ist: in teinem andern Beruf kann der Genosse dem andern jo viel und so keicht helsen, als im Künstlerberuf. Da sagt der Eine zum Andern: Komm einmal in meine Wertstatt, sieh dir meinen Entwurf, meine Gruppe, mein halbsertiges Vild, meinen Bauriß an; sag' du, welchen Eindruck es auf dich macht. Und da kommt der Genosse, sieht mit Einem frischen Blid das Geschaffene, kann sagen: Rick diese Gestatt besser vor, schieb jene besser zurück, an vieser Stelle ist's noch zu ker ... nut was eben ein freies fremdes Auge sofort erfassen kann dagen ker ... nut was eben ein freies fremdes Auge sofort erfassen kann.

Das ift in teiner anderen Berufsart nöglich. Und wie gejagt, dann fommen am Abend die fröhlichen Genoffen zusammen, muthige, leichtlebige, sich nach eigenem Geschmad führende Geschalten, verheirathete und ledige, und in diesem fröhlichen Kreise gibt es eigentlich teinen Neid, keine Goncurrenz, denn je mehr tüchtige Kräfte zur jelben Zeit in der Künstlerschaft sich regen, um so höher sieht die Kunst, um so lebhafter ist die Theilnahme der Welt. Und wie glüdlich ist das Henz des Wannes, der da jchafit! Gestern war das noch ein Stüd Leinwand, hente ichanen uns daraus Gestalten an und Berge, Wälder und Wiesen; wie es das Künstlerauge erfaßt, so bleibt es nun für jeden freien frischen Blid auf immerdar sessgehalten.

Ja, weil ich eben erst so spät bazu tam, weil ich mich so lauge im fremben Leben abmühte, wo Sines sich um das Andere taum fümmert oder gar ihm den Vortheil abzujagen sucht; ja, eben deswegen kann ich nicht genug sagen, welch' ein Blüd es ist, ein freier Künstler zu sein. Ich bin doch erst in meinem vierundfünfzigsten Aufdem ich mich im Leben umgethan und schwer habe ringen müssen — in die Künstlerichast eingetreten, aber noch jeden Tag ist es mir, als wenn mir ein zweites Dasein geschentt wäre.

3d muß bir nämlich ergablen, wie es mir ging.

Du haft Gefallen an ben zwei Figuren bort, Die in Stein gehauen find und Die einen Bauftein tragen - bas ift eben meine Geschichte, und ich will fie dir ergaften.

Miso! Mein Bater war Maurermeister am Oberrhein, ich wurde sein Lehrling und war auch ein halb Jahr sein Gesell. Junge, sagte er mir immer, serne ordentsich zeichnen. Damals, als er mir das sagte, habe ich es nur wenig beachtet; es ist mir erst später aufgegangen. Ich habe wohl etwas zeichnen gesernt, aber doch nicht bo, wie ich wünschen möchte. 17½ Jahr alt ging ich auf die Wanderschaft. Ich habe in München an der Glyptothet gearbeitet, freilich nichts Anderes, als man an jedem Bauernhaus thun töunte, gewöhnliche Maurerarbeit; sie ist eben auch nöthig zum schönften Bau. Damals aber ist es mir aufgegangen, daß ich Künstler werden möchte, und zwar Vildhauer. Das Ding gesiel mir gar so sehr. Aus einem Stein eine Menschensigur machen, die nun alle Menschen ansieht, und da hinstellen, was nur ich in mir gesehen habe — das ist doch das Herrlichte. Als ich zum ersten Wal die Eatue der Benus sah, hab' ich geneint, ich müsse berrückt werden, aber noch ärger ist's gewesen, als ich den Apollo gesehen. Ja, sach' nur, es gibt noch etwas mehr als verrückt.

Ich arbeitete also in München. Als es gegen den Winter ging, wanderte ich nach Marttbreitbach, um einstweisen Steinhauer zu werden; dort war ein guter Meister, ein studirter, ein wirtlicher Künstler. Der Meister muß sein Gefallen an mir gefunden haben, ich war damals auch ein hübscher Bursch, saß ich och sechs Schulh groß, wie jest, nicht so breit, aber schanz und flint, bin seit meinem achtzehnten Jahr nicht mehr gewachsen. Den spakrlichen grauen Haurch, seis ich einmal die schönsten blonden Haue gehabt, ein glattes Gesicht, rothe Baden und shelle Augen; die ganze Welt hat gesagt, ich sei in hübscher Bursch, und ich hab's auch geglaubt. Ich jag' also zum Meister, ich wünsche Steinmeharbeiten bei ihm, er soll mir weiter nichts geben, als was ich dem Schulh nach verdiene. Er sieht mein Buch nach nud sagt: Du bist ja Maurer, ich habe auch Maurerarbeit sir den Winter; du tannst bei mir bleiben. Ich bestehe aber darauf, daß er mich zu den Steinmehen nimmt.

3ch tomme nun in die Werkstatt. Die Gesellen, trohige Menichen mit kurzen Stummeln im Mund, gaffen und haffen mich an. Was ist benn das fur ein self-iamer Bursch, ber da tommt? Ich gruße nach Handwertsbrauch, sie danten mir taum; ich fümmere mich nicht darum. Sie fragen, was ich sei; ich sage: gerade was Ich feit, Und damit war es fertig.

Run gibt es nichts Mühsetigeres als Steinmehenarbeit, wenn man sie nicht versteht; ich habe mich entsehlich abgeradert und Niemand hat mir geholfen und Anweisung gegeben. Natürtich habe ich auch nur wenig verdient, aber ich hatte mir etwas erspart, und nach vierzehn Tagen war ich so ruhig, so slimt und genau in der Arbeit als nur irgend Einer in der Werftatt. Ich habe mit Breithammer, Spihshammer und Meißel nur so ruhig gespielt und mich nicht dabei erhist; das muß Alles gleichmäßig vorangehen. Weine Nebengesellen haben mich nicht seinen mögen, die Menschen werfen einen Haß auf diesenigen, die uicht den gewohnten Weg gehen und es zu etwas bringen wollen. Abends habe ich gezeichnet und din auch manchmal in's Wirthshaus gegangen. Es nuß etwas au mir gewesen sein, daß mich die besseren Lente zu sich zogen. Nach einem Viertelsahr hatte ich die besse Kameradschaft mit einem Apotheter, einem Drechsler, einem Schullehrer und einem Barbier; sauter gescheidet und gutmütsige Menschen, und ich habe viel von ihnen gesent.

Ich tomme auch einmal in's Burean jum Meister und sage, er soll mir boch auch Bureau-Arbeit geben, Zeichnungen, Berechnungen und was eben nötfig ift. — Er sagt: Ja, was wirst benn du können? Er gibt mir aber doch Einiges, und ich mache es zu seiner Zufriedenseit; ich bin ihm von Ruhen, und von da an ist er besonders gut gegen mich.

Mit den Rebengesellen hat es immer Streit gegeben, besonders mit Einem, den ich einmal an die Wand abgezeichnet habe. Er trug immer die Mühe mit dem Mühenschild auf der Seite und stredte die Unterlippe weit vor und berühmte sich der besonderen Geschildlichseit, daß er mit seiner Jungenspipe die Nasenspike berühren tönnte. Prohir' es nur einmal, es ist nicht so leicht, wie du meinst. Ich zeichne ihn nun an die Wand, wie er das Kunststüd macht, und er droht mir, daß er mir alle Knochen im Leibe zerbrechen werde.

Ich fürchte mich nicht, sage ich, Jeber von Euch kann kommen und mit mir rausen; ich bin bereit. — Gut, rusen sie, am Sonntag auf der Wiese, und wer der Schwächere ist, der muß ein Faß Vier aussegen. — "Ja, wie wollen wir denn rausen?" heißt es. Ich sage: "Wir wollen es so machen. Wir Zwei tragen mit einander einen Stein, du sollst ihn auswählen; der Gine trägt oben, der Andere trägt unten. Wer zuerst nachläßt, hat verloren." — "Eingeschlagen! Es gilt!" —

Run wählte der mit der ichiefen Muge einen großen Stein; wir loofen durch Halmenziehen, wer oben und wer unten anfassen muß. Das Loos trifft mich oben; es ift schwerer, man sollte es nicht glanben, aber es ift so.

Wir geben nun eine Beile, ben Stein tragend, ba ruft bas Rind bes Meifters aus bem hause:

"Loreng! Lag los! Thu's nicht; Bater, tomm, fieh, was ber Loreng thut."

Wir fummern uns nichts um das Kind und es fann ja den Meister nicht rusen, der ist ja über Land. Meine Feinde neden und reizen, machen allersei Possen und'Wise, damit ich sachen musse; denn so wie ich lache, ift's vorbei, da kann ich nicht mehr halten und habe versoren; ich aber bleibe ernst. Mein Widerpart mit ber ichiefen Rappe fängt an zu gittern und mit rothem Ropf ftarrt er mich an und ruft endlich:

"Run, du, bist du noch nicht mild?" — "Rein," sage ich. — "Hol' dich der Teufel," schreit er . . . Ich störe mich nicht daran, und da läßt er zuerst den Stein nieder. —

"Gewonnen!" heißt es allerseits, die Genoffen tommen auf mich zu nud geben mir zum ersten Mal ordentlich die Haud. Ich habe nichts davon gespürt, denn meine Hand war mir wie zerknicht; aber gewonnen hatte ich doch.

Wir gehen nun hinab in den Felseukeller; der mit der schiefen Kappe legt ein Faß Bier auf, ich lege noch eins dazu, und so war es gut. Bon da an haben sie mich in Rube gelassen.

Run hatte der Meister noch einen großen Steinbruch im Spessart, da arbeiteten wir, und unser Polier wird in die Heimath gernsen und wir sind allein. Der Meister schied Zeichnungen, nach denen wir meißeln sollen; meine Nebengesellen wissen nicht damit fertig zu werden, ich zeige es ihnen und es geht Alles gut. Aber sie sind damit fertig zu werden, ich zeige es ihnen und es geht Alles gut. Aber sie sind micht rauchte und mir all das Geld, das dabei aufgeht, ersparte. Ich machte mir einmal, während sie am Sonntag Alle fort waren, den Spaß und vertlebte das ganze Innere unserer kleinen hütte mit lauter Tabatspapier, das ich gesammelt. Wie sie seichnungen, lachen sie übermäßig; aber von da an sah unsere hütte doch viel wohnlicher aus. Ich streiche dann das Papier mit Kalt au und mache allerlei große Zeichnungen, freisich sehr ungeschiedte, und die Gesellen verunstalten sie mir noch.

Run tam ber Meister und machte mich zum Polier. Alle find grimmig auf mich, aber ich blieb bei meinem Recht. Ich zwadte Keinem etwas ab, ich sah auf den Bortheil des Meisters und auf den gerechten Lohn eines Jeden. Und gefürchtet haben sie mich doch, denn vom Stein-Duell her haben sie gewußt, daß ich flart bin.

Wir bauten damals eine Brūde, und da war die große Ramme, die Zeutner wiegt. Ich fomme hinab, um Alles zu beaufsüchtigen, da ruft mir Einer zu, ein böser Bursch mit gerollten blonden Haaren. "Polier," rust er, "ich habe auf dich gewettet, daß du die Ramme allein aufziehen fannst." Ich sage: "Wie kanns du auf mich wetten? Ich thu es nicht." Da werden sie suchstied, ich sage aber: "Ich lasse mich kuter Wetten auf?" Da fommt der Meister dazu, er hört, was vorgeht, und er fragt mich: "Getraust du dir's denn, Lorenz?" Ich sage Ja und gese hin und ziehe die Ramme ganz allein in die Höhe. Es hatte ein Fäßchen Bier gegolten, es war gewonnen; ich sege eins dazu und unn war es wieder gut.

Ja, ich sag' es und bleib' dabei, es gibt wenig gute Menschen auf der Welt, schemisch, betrügerisch, neidisch, giftig find die meisten; sie wissen nicht warum. Das habe ich draußen in der Fremde tennen gelernt, und nun gar erst daheim, seitdem ich die Fabrit habe. Ich sage mir tausendmal vor: Lag dich nicht betrügen; aber wenn es dazu tommt, lasse ich mich doch immer wieder auführen.

Ich bin heimgerusen worden, mein Bater war gestorben und ich sollte für meine Mutter unser Geschäft übernehmen. Im Geheimen habe ich immer das Berlangen gehabt, sobald ich so viel habe, um ein Jahr zu leben, geh' ich zu einem Bildhaner in die Lehre. Jeht war's vorbei; ich mußte für meine Mutter und Geschwister sorgen. Gut denn, es hat nicht sein sollen.

3ch habe nun unfer Geschäft tüchtig in die Hand genommen, aber ich habe tein volles Genügen dran gehabt; es ift mir eben immer etwas Anderes im Sinne gelegen; war's die Bildhauerei, war's etwas Anderes — ich war nicht recht frob.

In der Kindheit hatte mir mein Bater einmal erzählt, daß da drüben auf dem Berg eine Kaltgrube gewesen sei von einem Kalt, der nicht so schön ausstieht wie der gewöhnliche, der aber viel besser se, besonders zu Wasserbauten; und wir haben jeht viele Wasserbauten. Das hat mir teine Ruhe gelassen. Ich habe Geognosie zu studieren angesangen und habe am Sonntag, oder wenn ich sonst aufstand und über die Verge mußte, immer meine Sänren bei mir gehabt und überall Versuche angestellt, ob ich nicht etwas finder; es ist mir nicht gelungen.

Da gehe ich nun einmal Abends heimwärts, und wie ich da auf dem Berge siehe nud auf unfer Städthen herunter schaue, da denke ich: Was plagst du die mit dem Suchen und warum bist du siderhaupt nicht lustig, wie es deinen Jahren gebührt? Fort mit den Säuren!... Ich nehme das Fläschhen aus der Tasche und werse es in eine Bergichlicht hinad. Halt, da zischt es und damptt. Ich springe nach und sehe. Richtig! da ist Kallstein. Ich nehme einige gute Stücke mit, um sie zu Haufe besser zu untersuchen, und richtig! es ist der beste schwarze Kalt, der zu sinden ist. Ich sach sand und sehen dan und lege eine Kaltzube an zum eigenen Gebrauch und juche auch allmälig meinen Kalt in den Haudel zu bringen. Aber die Landleute bleiben dabei, sie wollen nur weißen Kalt, wie sie von jeher gewohut sind.

Da ist mir ein klnger Streich eingefallen. Ich lasse mir eine große Masse weißen Kalt toumen und halte nun den schwarzen und den weißen neben einander seil. Du glaubst nun wol, daß ich den schwarzen aus meiner Grube klliger gegeben hätte? Gerade ungekehrt. Ich sese sest: Bentner weißer Kalt lostet einen Gulden, der Zentner ichwarzer Kalt fostet zwölf Kreuzer mehr. Bersteh mich wohl! Hätte ich meinen schwarzen Kalt billiger augeseht, sie hätten ihn mir nimmer abgenommen. Endlich haben sie sich besounen und deuten, der schwarze muß doch besser, weil er theurer ist; allusätig griffen sie zu, nud wie nun gar die großen Eisendahnbauten tommen und die Regierung den schwarzen Kalt vorzieht, da ist die Sache gewonnen.

Nun muß ich aber noch etwas rudwärts ergählen. Wie bainals beim Steintragen bas Kind bes Meisters — es war noch ein halbes Kind — mir zugerufen hat; ja, es hat noch gerufen: "Du bist zu gut bazu, um bich int biesen Menchen abzugehen," das ist mir in der Erinnerung geblieben. Ich habe bas Kind bon bamals an nicht mehr gesehen, es war in ein Justitut gethan worden, ich weiß nicht wohin. Zest also, vie es mir gut geht, fällt mir ein: Du mußt doch beinem Meister ichreiben. Ich schreibe ibm also meine gangen Berhaltniffe. Es tommt lange tein . Brief, und ich bente: Bas soll benn bas sein? Meinetwegen! Sei es, was es wolle; ich habe meine Schuldigteit gethan und mehr als meine Schuldigteit.

Rach zwei Monaten endlich tommt ein Brief, und da beißt es:

Co ungefahr, aber noch viel ichoner gejagt, hat es in bem Briefe geheißen.

Ich habe das Meistertind nicht lange allein stehen lassen in der Welt, ich bin hingereist, und du tennst sie ja, wie sie aussieht und wie sie ist. Und wenn ich oft grimmig und wild geworden bin auf die neidischen und gehässigen Menschen, da jagte sie: "Dente an meinen Vater! Zehn Menschen vergessen das Gute, was man ihnen gethau, der Elste vergist es nicht; darum joll man es Elsen thun."

Dreißig Jahre lang haben wir in Glind und Freude mit einander gelebt; wir haben anch Leid gehabt, es sind uns drei Kinder gestorben, aber zwei sind uns geblieben, eine Sochter, die an den Holzschalder verseiteit ift, und mein-Sosn, der die Fabrit übernommen hat; denn es hat sich gute Cement-Erde gesunden, und da haben wir eine schone Fabrit angelegt, und Alles frei, teinen Groschen Schulden ans dem aansen Anweien.

Jest aber tommt meine Hamptsache. Um Tage nachher, an dem mein Sohn Hochzeit gemacht hatte und wir in unserer besonderen Wohnung find, wir Zwei wieder ganz allein, da sagt meine Fran:

"Loreng, wenn ich du mare, ich mußte, mas ich thate."

"Was benn?"

"Ich überließe dem Johannes das ganze Anwesen, du bist jest vierundfünfzig Jahr alt, es ist noch nicht zu spät. Du hast dein Lebenlang genng gearbeitet. Mach' jest Feierabend."

"Ja, das möchte ich auch, aber was anfangen?"

"Haft du denn vergeffen, was du in deiner Jugend einmal werden wollteft? . . . "

Ja, wenn man mich mitten in Flammen hineingostellt hätte, heißer hatte es mir nicht werden fonnen, als wie jeht, da fie mich daran erinnert.

Natürlich überlege ich es mir, ob es nicht zu spät ift. Meine Frau rebet mir zu; es kommt auf den Bersuch au, und so bin ich denn hierher gereist auf die Atademie. Der Direktor hat gelacht und die Kameraden haben gelacht, daß sie einen is alten Schüler bekommen sollen; aber sie waren doch Alle frenndlich zu mir, und es hat nicht lange gedanert, da fauge ich an und versuche es mit dem Relief eines Bulcan, der dem Amor Pfeise schmiedet. Es ist mir nicht gesungen. Ich weiß nicht,

wie es gefommen: fo lange ich baran arbeite, febe ich immer nur meinen Rameraben mit der ichiefen Rappe vor Augen, den ich ichon lange vergeffen habe. Unier Brofeffor geht burch die Wertstatt, tommt mehrmals an mir vorüber, wie ich eben ben weichen Thon auf bem Brett auftrage, und ber Comeig fteht mir auf ber Stirn. 3d febe ben Professor an, er fpricht aber fein Wort und geht mehrmals an mir vorüber. Endlich tommt er auf mich gu, ninmt mir die Spachtel aus ber Sand, wie wenn er etwas an meiner Arbeit andern wolle; aber o weh! er ichneidet ben gangen aufgelegten Thon ab, daß er fich nur fo born überbeugt und auf ben Boden fällt. Da liegt die Beicheerung, Bulcan und Amor. Ja, lache nur; bu tannft bir aber nicht beuten, wie mir ba zu Muthe mar. Der Profeffor fragt mich, ob ich denn gar nichts Anderes zu machen wußte; ob mir benn gar nichts im Ropf liegt, was ich aus mir zu machen hatte. Ja, fage ich und erzähle ibm die Geschichte bom "Machen Gie bas," fagt er, und ich made es und es geht. Alle Genoffen tommen und freuen fich barüber und geben mir gute Unweifung, und es wird noch beffer. Und daß es Dir gefallen hat, ift mir noch eine besondere Freude.

Hud fo ift's nun. Gin großer Rünftler bin ich nicht und werde ich nicht, das ift ausgemacht; aber ich habe meine Freude baran, manche qute Bergierung zu machen 3mm Ban, und bas ift genug. Und wie gludlich wir bier leben, meine Frau und ich, das läßt fich gar nicht fagen, und fo halten wir unfern iconen Feierabend, bis

es einmal beißt: Bute Nacht, 2Belt!

# Blicke in Kinderherzen.

(Rad Mittheilungen einer Mutter.)

## 1. Der Bater ift nicht nur Bater.

er Bater bringt den Anaben in die Schule. Er übergibt ihn der großen Welt und lehrt ihn dieselbe lennen und berstehen. Ja, der Bater ist für das Kind unmittelbar der Vertreter des großen Weltzusammenhanges.

Das Kind betrachtet sich die Mutter als ihm zugehörig, als von Natur zu seiner Wartung und Psiege bestimmt; die Mutter ist für das Kind allein da. Sie genießt daher in der Regel weniger Respect, aber weit mehr Liebe. Die Mutter ist

eben nur Mutter. Aber der Bater ist nicht nur Bater; er ist zugleich noch etwas Anderes in der Welt, er ist Doctor oder Schuster, Maurermeister oder Advolat, Kutscher oder General, kurz — er ist noch etwas mehr als Bater, und wenn auch das Kind natürlich kein Gefühl oder wenigstens kein besonderes Berständniß von der Würde und Bedeutung des Baters in der Welt hat und seinen Respect nicht darnach abmist — das wäre traurig —, so hat das Kind doch das Gefühl, daß der Bater etwas aus der Welt mit heim bringt. Nicht nur, daß er durch seine Thätigteit Speise und Trank, Wohnung und Kleidung erwirbt, das Kind empsindet übers dies: der Bater ist nicht für mich allein da.

Mir wird das ganze Berhältniß immer neu klar, wenn ich allein mit meinen Kindern effe und ber Bater nicht am Tische ift.

Ich habe, wie so viele Mutter, die Gewohnheit ober auch die Bequemlichseit, dann, wenn wir allein sind, tein so geordnetes Mahl bergurichten. Ich esse mit den Kindern eine ihrer Lieblingsspeisen, und das ift meist Mischreiß; es wird nicht so \*\*uerbach, Boltsergabt. Bur guten Stunde, II.

ftreng geregelt gededt wie sonst, und wie gesagt, die Kinder sind bann bei Tische weit weniger in Rucht zu halten.

Ich glaube, daß ich ein Mittel gefunden habe, um den Kindern wenigsiens in Etwas die unsichtbare väterliche Gewalt in's Gedächtniß zu rufen: ich lasse, so oft mein Mann nicht bei uns zu Tiche ift, nicht nur seinen Platz unbesetzt, wie das auch früher immer geschah, es wird auch Stuhl und Gedec hingestellt, als ob er iede Minute eintreten tonnte.

Die Kinder stutten, als sie das zum ersten Mal saben. Aber diese Beranschausichung, daß wir beisammen sind, aber das Haupt der Familie sehle, erwedt bei Reisen u. dgl. nicht nur ein inniges Gedenken an den Bater, sondern führt auch etwas von seiner machtgebietenden Geltung in die liebe, tolle Schaar ein.

#### 2. Der Bater ift mude und verftimmt.

Die Art, wie unsere Manner heutigen Tags in Anspruch genommen sind, war bei unseren Batern nicht. Mein guter Bater hatte trop seiner bebeutenden Stellung immer Zeit für die Familie — mein Mann hat sie fast nie.

Wir haben unfere Efflunde nach ben Schulftunden regulirt, aber wie oft fiben wir ba und warten und warten, und ber Bater tommt nicht!

Die heutigen Post und Telegraphen Berbindungen durchschneiden alle Zeiteintscilungen. Mein Mann tann nicht aus dem Burcan weg, wie die Uhr bestimmt, er muß bald da, bald dort hin; dazu tommt seine Thätigkeit in Gemeinde und in größeren politischen Augelegenheiten. Da sihen wir dann oft und harren und schauen aus, ja sogar an Sonntagen und an Mittwochs- und Sonnabend-Nachmittagen, wo teine Nachmittagsschule ist — der Bater tommt immer nicht. Die Kinder werden ungeduldig, und tommt er dann, ist er in der Negel müde und verstimmt, abgespannt, der Ruhe und Stille bedürstig. Und doch ist es mir gelungen, den Sinn der Kinder sür solche Borgänge zu wenden und umzustimmen. Ich sege ihnen an's Herz: "Sest, Kinder, der Kater muß sich abarbeiten sür Euch, wo er sit, wo er gest und steht, wenn er schreibt und spricht; Alles thut er nur sür Euch, dannit es Euch wohlgehe und Ihr in Chrei und Frieden leben tönnt. Wenn nun der Bater heimtommt, da quält ihn ja nicht und macht ihm teine Unruse, seid ihm recht dantbar und seid recht stille und gut, dannit er sich wieder erholt und erfrischt.

Der Glanz der Augen, mit dem dann die Kinder den heimfehrenden Bater betrachten, daraus spricht die volle reine Kindesseele; sie sind still und warten und winten einander zu, ja recht leise und gut zu sein, und wenn dann mein Mann einem der Kinder mit der hand über den Lodenlopf fährt oder eine Wange streichelt oder ein schregendes Wort sallen läßt, da ist Alles glücklich.

Ich habe mir es selber abtämpfen muffen, um zu bieser Gelassenbeit und Wendung zum Guten und Friedlichen zu kommen. Draußen in der Rüche kochen die Speisen, und da kocht es auch leicht im Gemüthe auf, und unser Franenstolz, daß Alles gut und geordnet und überhaupt so sein jollte, wie wir es mubsam

bergerichtet, bas lagt leicht bagu tommen, gerabe bem, für ben wir uns alle Mube geben, ben Bormurf ber Undanfbarteit zu machen und mit einem bojen Blid ober gar mit einem bojen Borte Bermuth und Galle in Speife und Trant ju tropfeln.

3d modte meine Comeftern ermahnen, Dies ja recht im Bergen gu überlegen. Der Mann tommt mube und matt nach Saufe, und es wird ihm ein Gericht pon Bormurfen bingestellt; fo tlein auch die Bergnlaffung - es tann ju einem bofen, ichmeren Enbe führen.

Mir mar es immer einer ber feinften Buge bes größten Dichters, Chatefpeare, ber im Drama "Ronia Lear" peranicaulicht ift.

Ronig Lear bat in Berblendung fich in den Auszug begeben zu feinen Tochtern. bat all fein Sab und But bingegeben und will fich nun bon ber freien Liebe pflegen laffen. Der Dichter ichilbert ein Ertrem, ben Rindes-Undant, und Undant ift's, ber ben alten Ronig in ben Wahnfinn treibt. Wie aber tommt biefe traurige Rrantheit jum Musbruch? Der Konig tommt mit einem gefunden Jagerhunger bon ber Jagb und ruft fofort: bas Gffen! bas Gffen! Er wird bebeutet, bag er noch marten muffe, und bas Ungeheuer von Tochter gibt ibm in biefer Berfaffung noch Lehren, baf er fich andern, manierlicher werden muffe, und bier im Sunger, - bas ift febr tief erfaßt - bricht die erfte Wahnfinnsftufe aus.

Richt jeder Mann ift ein Konig Lear und nicht jeder tommt mit einem Jagerbunger beim, aber boch lakt fich aus biefem Beifpiel auch viel fur bas gemobnliche Leben fernen.

#### Der Sausfreund und die Rinder.

Richts Befferes tann es fur ein Rind geben, als Großeltern, Ontel und Tante und Geidwifterfinder ju haben. Aber es tommt bier febr oft bor, dag die Bluteverwandten ein Recht auf Liebe in Auspruch nehmen, ohne fich baffelbe erworben gu haben. Rein Saus ift ein volles, ein wahrhaftes, in dem nicht ein Freund einund ausgeht, ber tein Bluteverwandter ift; aber es ift ein Frevel, folch einem Freunde ober einer Freundin ben Titel "Ontel" ober "Tante" unterzuschieben. Berade bas ift ja bas Schonfte, bag bem Rinde ber Freund ober bie Freundin ein Abbild und ein Reprajentant ber Menfcheit und ihrer Rusammengeborigfeit fei. Gie lernen baburch icon fruh und ohne es ju miffen - und bas Befte, mas man hat, weiß man nicht, und bas Rind bor Allem foll haben, ohne zu miffen - fie lernen baburch, meine ich, bag es eine eble Berbindung gibt, bie nicht blos aus bem Blute ftammt. 3ch habe oft beobachtet, wie meine Rinder einen Freund bes Saufes anseben, wenn fie ihm auf ber Strafe begegnen - es ift ihnen wie ein Gliidsfall, ber ihnen zu Theil geworben, und ich muß gefteben, ich habe bas auch an mir gefeben, wenn Rinder aus befreundeten Familien mir begegneten. Diefer Blid. ber ausipricht: ich tenne bich! bu gehörft ju uns! Diefes Ergablen babeim: ich habe ben und ben, die und die gesehen, und fie laffen Bater und Mutter grußen! -Es liegt eine gange Welt boll Befeligung barin.

ACC.

Darf ich hier noch eine Bemerkung anknüpfen? Es ist eine bose Sache, wenn tleine Reibungen, Misverständnisse, Zerwürfnisse oder gar tritisch scharfe Beurtheilung eines Freundes in Anwesenheit der Kinder laut wird. Beobachte dabei nur eines deiner Kinder! Sein Blid ist wie irre. Es wird an dir wie an der Welt zweisterisch, und wenn der besuchende Freund, den man so scharf oder gar lieblos benrtheilt, doch wieder freundlich begrüßt wird, so hat das Kind tein Maß für das, was man Convenienz nennt. Und dente daran, wenn du Wahrsaftigteit von ihm verlangst, wie du dieselbe oft, ohne es zu wissen, untergraben hast!

Ich habe einmal gehört, daß ein römischer Schriftsteller ben Ausspruch gethan habe: "Sei bei beinen Reden und Handlungen eingebent, ob du sie bor beinen Kindern tundgeben und vollziehen darfft!" Das war ein echter Menich, ber bas aussprach, wenn man ihn in Schulen und Kirchen auch einen Beiben nennt.

Noch viel schwieriger oder vielmehr behutsamer ist das Verhältniß in's Auge zu fassen, wenn ein Freund und Zugehöriger zum Feinde geworden. Ich muß gestehen, daß ich da noch nicht die rechte Methode weiß, um dem Kinde die Wahrheit zu geben, ohne den Kindessinn in seiner seinsten Wurzel zu verletzen, indem man ihm die Wahrnehmung in die Seele seth, daß es lösbare Verhältnisse gibt, daß vertrauen getäusicht, Wohlthat mit Undant, Liebe mit Vosheit vergolten werden fann. Es ist die traurigste Folge einer herben Erfahrung und eines zerrisenen Verhältnisses, daß neben der eigenen innern Umnachtung dadurch auch Andere in Bitterleit und Schwermuth verseht werden müssen. Das Kind soll und muß an die Ewigkeit der sittlichen Mächte glauben. Die spätere Erfahrung, daß die sittlichen Mächte ewig bestehen, wenn anch einzelne Verhältnisse wanken und Zunder gehen — es läßt sich das dem Kinde nicht geben, und Menschen, die man sein eigen wußte, nun versrendet zu sehen, das ist ein Stich mitten durch's Herz. Es ist nur gut, daß Kinder eben Kinder sind, nicht Alles so schwer und dis an's Ende verfolgend nehmen.

Gludfelig bas haus und bas herz, bas nie einen Freund und Zugehörigen anders verlor, als durch ben Tob!

#### 4. Wie ichon, wie gescheit ift bas Rind!

Was möchtest du thun, wenn du einem Freunde oder einer Freundin oder auch entfernteren Befanuten bein Kind zeigst, oder sie begegnen deinem Kinde auf der Straße, und sie sagen ganz unverholen: "Ach, wie schön ist das Kind! was hat das für schöne blane, braune Augen! und wie schön gewachsen!" u. s. w.

Ich gestehe gang offen, daß ich mich vor Empörung taum halten tann, und ich muß alle meine Kraft zusammennehmen, um mit Ruhe zu sagen: "Bitte, thun Sie bas nicht mehr! Sie berberben bas Kind!".

"Ach" — heißt es ba — "Sie nehmen bas zu pedantijch! Das Kind mertt ja nicht darauf und bentt im nächsten Augenblid nicht mehr daran."

Bohl ift es in mandem Betracht mahr: ber Rindheit iconftes Befithtum ift

das leichte Bergessen. Das Kind vergißt seine eigene Unart von gestern und die Unart Anderer. Aber tief verborgen liegen doch die Sindrüde, seimend, wachsend, charasterbildend. Könnt ihr ermessen, was es in einem Kinde, namentlich einem Mädchen, bewirft, wenn man ihm in's Gesicht hinein sagt, es sei schoo?

Coll man bem Kinde fagen: ber bich icongenannt hat, hat bir nur ichmeicheln wollen, hat einen Scherz getrieben? Die Menichen meinen es nicht so ernst, was

fie fagen ?

Ift bas nicht ein Seelenverberb, bem Rinde ichon in fruger Jugend ben einfachen Glauben an die Menichen ju nehmen?

Es ist ichon genug bom Uebel, wenn Kinder von fremden Menschen sprechen hören, und bornehmlich hören, wie die Frauen in der Regel von Dieser und Jener zuerst bemerten: "Sie ist schön!" oder: "Sie ist nicht icon!" Da tritt sofort in die Kindesseele die Betrachtnahme, daß das etwas Besonderes, vorzugsweise zu Besachtendes sei, was zur Geltung in der Welt vor Allem gehöre, und ich habe schon Kinder über miggestattete oder auch nur unschönen Renschen derart sprechen hören, daß es mir das herz im Leibe umdrechte.

Es ist eine traurige Erfahrung, aber sie ift unbestreitbar: Nicht die Eltern erziehen ihre Kinder — die Umgebung, die Welt, die Bekannten und Freunde er-

gieben mindeftens eben fo viel, wenn nicht weit mehr an ihnen.

Du tanust dein Kind zur Bescheidenheit anhalten, tannst ihm die Richtung geben, nur das Wesentliche, die Tugend, die Arbeit, die Tüchtigteit und Rechtschaffenbeit in Ehren zu halten. Da tommt ein Fremdes und sagt: "Ach, wie schön, wie gescheit ist das Kind!" und in den offenen Blumentelch fällt ein eisiger Tropfen. Alles, was du sorgsam behütetest und psegtest, ist im Tiessten versetzt. Du hast dein Kind gesehrt, Achtung vor dem höchsten in zedem Menschen zu bewahren, und ein Fremder spricht von einem Andern, wenn er abwesend ist: er ist ichon oder nicht sein, reich oder nicht reich.

Was ift da zu machen? Die Erfahrung ist da, daß wir unsere Kinder nicht allein erziehen. Das ist aber noch tein Trost, und ich möchte alle Menschen bitten, doch sich nicht geben zu lassen in Fahrlässigteit, und genau darauf zu achten, nicht durch den albernen Ausdruck eines Wohlgefallens u. dgl. eine Kindesseele in ihrem tiefsten Innern zu entweihen.

Leibet aber gibt es gar viele Eltern, die weder benten noch empfinden, was man ihrem Kinde damit anthut, sondern sich höchlichst geschmeichelt fühlen, wenn man die Schönheit ihres Kindes lobt, und es gibt viele leichtfertige und erbarmliche Menschen, die das thun, weil sie recht gut wissen, daß man durch Nichts besser sich Gunst und Wohlgefallen bei solchen Eltern erwirbt.

Ginen Troft gibt es jedoch bei ber Erfahrung, dag die Weltumgebung und nicht blog die Ettern bas Rind erziehen.

Borerst erneuert sich dadurch immer die Menschenwelt und die Rachtommen sind nicht bloß immer der Abklatich der Eltern. Wäre es in die Hand der Eltern gegeben, die Kinder gang zu dem zu machen, was sie wollen: wer weiß, was da aus dem Menichengeschlechte würde! Run aber stehen zwei Bedingungen dem entgegen. Die erste ist eine Naturmacht. Zedes Wesen und vor Allem jedes menichliche Wesen bringt eine Natureigenheit mit sich, die in solcher Art noch nicht da war, und was wir Erziehung nennen, ist nicht viel mehr als ein Geben von Fertigseiten und ein Zurüddämmen von Unsertigkeiten, im Ganzen aber ist jeder Menich aus sich selbst und macht sich sie spiete unbessegdere Macht ist die Einwirtung der Außenwelt. An jedem Menschen erzieht die Menscheit, und selbst kein Prinz und keine Prinzssisch kann sich dem entziehen, daß Einstüssen, und keine Prinzssisch konschen vorten, die nicht von bestellten Hospineistern und Gouvernanten ausgesen. Und das ist gut. Zeder Mensch gehört der Gesamntheit und an jedem bildet die Gesamntheit.

#### 5. Der Geburtetag eines Rinbes.

Soll man ihn feiern ober nicht? Ich muß ehrlich gestehen, ich weiß barauf nicht entschieden Ja ober Nein zu antworten. Es kommt auf die Lebensverhältnisse und den Gemülhston eines Hauses an, noch mehr aber auf die Sigenart eines Kindes. Freilich, sobald man des einen Kindes Geburtstag feiert, kann man auch den eines andern nicht wertfäglich lassen. Ich erinnere mich nicht, daß je in unserem Elternhause der Geburtstag eines Kindes geseiert wurde — nur der der Eltern, und auch da ging es äußerst prunklos her und wurde Nichts geschenkt, was man kaufen konnte.

Ich meine, die Feier der Geburtstage hängt mit dem selbstssächigen und genußsüchtigen Charatter unserer Zeit zusammen. Je mehr die allgemeinen religiösen Sesse als Familiensseiren zurücktreten und noch keine großen weisevollen bürgerlichen Feste dafür da sind — thue ich Unrecht, wenn ich meine, daß dadurch immer mehr Zedes nur an sich selbst denkt? Ein Fest, das nicht eigenklich die gesammte West mitseiert, ein Privat-Sonntag, der Andere nichts angeht, hat etwas Widersprechendes. Nichts ist abscheulicher, als die gemachte und eingebildete Vornehmigteit vieler Menschen, die gern sogen: Heut ist Sonntag — da spazirt das große Voll vor die Thore und da und dort hin, da nuß man zu Hause bleben! Kindern vor Allem ist sossie, die Gewohnheit gemachte Exclusivität gemüthsverderblich. Aber ich will wieder auf die Geburtstage kommen.

Es ist doch schön, wenn die Jahreslichtlein am Morgen brennen und das Kind mit morgenfrischem Antlige sich Gaben beschert sieht. Das Clend hier wie überall ift hauptsächlich, daß überschüttet wird; es geht da leicht wie bei einer Pstanze — an startes Begießen verdirbt die Entfaltung der Anospen und macht manche in sich erstiden.

Ich verschiebe das, was das Kind an Kleid und Buch nöthig hat, gern auf diesen Tag. Sine Freude, ein Uebersluß kann wol noch dabei sein, wie ja auch die Blumen. Aber die ewige Unbefriedigtheit der Menschen wird in der Regel schon in ihrer Kindheit gepflanzt. Hütet euch doch um des himmels willen, der in der Seele des Kindes ruht, ihm die Wichtstelle seiner Person und das Recht auf Dies und

Das bei einem Geburtstage vor Augen zu legen. Ich habe verjucht, dem Kinde an diesem Tage die Mittel zu geben, Andern eine Freude zu machen, indem es Etwas verschenten tann, den Hausannen, den Dienstleuten und auch den Geschwistern. Das Mittel scheint gut, weil der Zwed ein guter ist — ist aber in der That an sich nicht gut. Jene höchste Frende, Anderen zu geben, muß aus eigener Arbeit und zu eigener Entbesprung kommen; die Mittel dazu schen, muß aus eigener Arbeit und zu einer innerlich unwahren, abgesehen davon, daß es falsch ist, die Hand des Kindes nur zum Boten, zum Gefäß der Darreichung zu machen. Was nützt es der Seele des Kindes? was bleibt in seinem Gemütse davon übrig, wenn es etwas hergibt, was es eigentlich niemals besaß? was man ihm gegeben hatte, nur nur es weiter zu geben? Es erhält den Dant der Beschetten und hat ihn doch eigentlich nicht verdient.

Das Schlimmste ist aber, wenn die Kinder an solchem Tage das Recht bestommen, siber eine zu veranstaltende Landpartie, eine einzuladende Kindergesellschaft zu verfügen. Ich bleibe immer dabei: Jung sein ist schon Freude genug, man braucht dazu nicht noch besondere Freudenseiste zu arrangiren. Laßt nur enren Kindern die Kraft, jung zu sein, und sie sind glüdlich. Ich weiß nicht, od es 3. I. Roussen sist, der den Grundsatz ausgesprochen, aber von einem großen Pädagogen ist er: Macht den Kindern so viel Freude, als ihr könnt! Ihr wißt ja nicht, wie lange sie leben! — Das ist warum sollt' ich's nicht geradezu sagen? — das ift grundsalfch! Es darf nicht heißen: Macht den Kindern Freude! sondern: Laßt ihnen die Freude des Jungseins und verscheucht sie ihnen nicht durch Feste nud von außen bereitete Genüsse, die nicht aus ihnen sielbst kommen.

Ich will schließlich noch Elwas anfügen, was mir große Freude machte, als ich es entbedte; vielleicht geht es auch Anderen so. Die Kirche hat ihre Tagesheiligen; wenn man sich aber in der Geschickte umsieht, wird man leicht die Geburt eines bedeutenden Menschen, das Datum eines bedeutenden Ereignisses sinden, die mit dem Geburtstage eines Kindes zusammentressen. So nun das eigene kleine Leben an ein großes, derehrungswürdiges anknüpsen — das hebt das vereinzelte Tasein hinein in den großen Zusammenhang des Weltkebens, zerstört den Ansah des kleinlichen Egoismus und macht in neuer Weise fromm, andächtig und heiter.



# Das Frankfurter Loos.

Eine Ergablung.

lso auch zu bir ift mein Glüderuf gedrungen? sagte der Pfarrer lächelnd. Gut denn, ich will dir die Geschichte erzählen. Es ift auch das Lustigste, was ich in den sechsunddreißig Jahren erlebt habe, seit wir mit einander zu Tübingen am Nedarstrande auf der Schulbant saßen und zu begreifen suchten:

Bas bie Belt 3m Innerften gufammenhalt.

3hr Herren vom difentlichen Wort, Ihr glaubt, wir tatholijchen Geiftlichen thun vom Morgen bis zum Abend nichts als Mäusefallen ftellen, um Seelen zu sangen. Ihr habt leine Ahnung davon, daß wir auch lustige Kameraden sind, und doch solltet Ihr denten, daß wir nicht so oben auf wären und so viel vor uns brächten, wenn wir nicht auch die Lustigleit hegten.

Doch genug. Deine Gefdichte ift fo:

Es war um Martini, bis jum nächsten sind es gerade fünfundzwanzig Jahre. Ich habe mein Leben lang bier auf bem Bosten gestanden, und da druben an der Kirchenmauer, wo der Hollunder gedeist und die Rothtehlchen niften, da werde ich meine sechs Schube Erde betommen. Das werden mir meine Bauern nachsagen mussen: unser Pfarrer hat die besten Predigten gehalten, denn es waren die fürzesten, ut er hat Spak verftanden.

Also wir siten hier in der Stube am Samftag Morgens. Wir find aus der Kirche gefommen, wo wir Messe gelesen haben, und sehen uns zum Frühstück. Reubeckenes Brod haben wir damals nicht gehabt, wie heute nicht. Meine Schwester war schon damals meine Haushälterin, wie jeht. Ich hatte einen Vicar, mehr zur Kameradschaft als zum Amtsgebrauch. Du erinnerst dich seiner nicht, er kam uch uns zur Universität, hieß Mager und war's auch. Seine Lieblingsnahrung war Kandiszuder. Er hatte eine langgestreckte Figur und demgemäß eine gute Violinhand, und war auch in der That ein Meister in Weister in Wiolinspielen.

Bon Hause aus wohlhabend, hatte er teine Ruhe, bis die sieben- oder achttausend Gulben, die er besaß, verschmaust waren. Aber er selbst genoß das Wenigste davon; seine Hauptlust war, Andere zu bewirthen, und am vergnügkesten war sein Gesicht, wenn er mit dem Kortzieher, den er beständig bei sich trug, eine Flasche entforten tonnte. Hopsa! da bin ich! sagte er in der Regel beim Knall des ausgezogenen Korts.

Mit ber Zeit fing es an, in ber Bewirthung Anderer etwas tnapp herzugehen; ba er aber als bermögend bekannt war, wehrten bie Wirthe überall die baare Bezahlung ab, fie drängten ihm wahrhaft ihren Credit auf.

Ich will nur gleich hinzusetzen, daß er mit dreiunddreißig Jahren gestorben ist, und sein Haupttrost war, daß er Niemand auf der Welt einen Areuzer schuldig sei und Manchem einen guten Tag gemacht habe. In seinem Nachlasse hat man eine ganze Kiste voll Flaschenstöpiel gefunden.

Ein zweiter Genosse, den ich damals zu Besuch hatte, war mein Better, der Positexpedient Nieseler. Du nußt dich seiner noch erinnern, er war ein untersetzter, breitschutteriger Bursch, der manchmal nach Lustinau mit uns ging. Er trug damals eine rothe Müge und schlug mit seinem Stocke immer Quarten und Terzen in die Lust.

Der gute Kerl war ein persönlicher Feind bes Staats - Examens, und um diesem grausamen Unholbe aus bem Wege zu gehen, begab er sich in's Posisach.

Der Dritte, der bei mir war, das ist ein Mann, dem man's ichon zur Studentenzeit anmertte, daß er's weit in der Welt bringe. Er ist jest Coadjutor des Bischofs, und schon im Condicte hatte er bei uns den Ramen Kirchenlicht, oder abgelürzt: der Lichtle. Daneben war er aber gar fein Griesgram, dielmehr ein Ledemann, tein Spasverderber, und ein Redner, bei dem alle Tage Psingsten war. Bielleicht erinnerst du dich seiner noch. Alls du mich damals auf der Krantenstubebesightest, saß er bei mir; er wachte gern bei den Kranten, theils aus Gutherzigkeit, seines duch, um gegen die gewöhnliche Hausordnung Rächte hindurch studieren zu dürfen.

So jagen wir also beim Fruhftld. Der Licar und ich, wir rauchen nicht, aber Auerbach, Boltserzähl. Jur guten Gunde, II.

der Lichtle — laß mich ihn turzweg jo nennen — rauchte regelmäßig nach dem Kaffee seine Zigarre, täglich uur eine; bei ihm hat Alles seine strenge Ordnung. Der Better Postexpedient tounte ihm dabei mit einem gnten Huordnung aushelsen, und wenn er nicht im Burean war, zündete er immer eine frische Zigarre an der ansgerauchten an.

Rannft du dir etwas Trubjeligeres benten, als einen naftalten Samftag



Worgen im Herbst auf dem Dorfe? Es ist nicht wegen der morgenden Predigt allein, obgleich das auch etwas ist, aber da sind droassen die Wege so grundlos, daß man die schou geputzten Stiesel nicht hinaus tragen mag. Und wohin sollte man eigentlich? Zu einem Amtsbruder in der Nachbarschaft? Da trifft man das Gleiche. An solchem Tage kernt man's recht schöen, was ein gutes Buch ist, noch besser aber ist — ich bin kein Gelehrter — eine gute Kameradschaft daheim.

Ich nehme nach dem Frühstud meine Guitarre herunter, du siehst, sie hangt noch dort, freilich ohne Saiten, und das grüne Band wird gelb, dawals aber klimperte ich noch gern und pfiff dazu, und jeht hatte ich einen Bicar, der geigte. Wir mussiciren und Eins vor, und gefällt's nicht Anderen, so gefällt's doch und. Bahrend wir noch musiciren, bringt ber Dorficous — hier noch Bettelvogt genannt — ber auch zugleich bas wohllöbliche Postant bes Dorfes in fich barstellt, die Zeitung, unsern uralt getrenen "Schwäbischen Mertur".

3fr braugen in der Welt, die 3fr den Ruchenherd der Zeitgeichichte beigt, in jeden Topf icaut, felbst tocht und einrufrt, 3fr fonnt nicht wiffen, was die Zeitung

einem Pfarrer ift im berregneten Dorf mit grundlofen Begen.

Da tommen die Potentaten und ihre Ercellenzen und vertrauen uns, um unsere Gunst zu gewinnen, ihre weisen Maßregeln an; da singen die Kammer-Tenore und Kammer-Bässe ihre Stüdlein, die da verkünden, wie weit sie's gebracht und noch zu bringen hoffen. Und dann bietet sich die gauze Welt feil: Theater und Pferde, Bücher und Schasweiben, Schlitten und Kammerzosen, heirathslustige Wittwen und militärfreie Haustneckte; ja solch eine Zeitung ist eine wahre Arche Noah, da ist Alles dein, was friecht und fliegt, und ich sach 'mir einmal ausgedacht, wenn unseraganze Gultur unterginge, und ein Gelehrter des vierten fünstigen Jahrtausends sindet eine solche Zeitung und versteht sie zu lesen, er konnte aus einem einzigen Blatte das ganze Fastnachtsspiel der großen Welt wieder ausbauen.

3ch will nun meine Zeitung lejen, und natürlich zuerft die Dienstnachrichten,

ba ruft ber Bicar Mager:

"Ja, herr Pfarrer, wie ift's benn? Wer predigt benn morgen? 3ch meine, es mare an Socinvurben?"

"Rein, es ift an Ihnen."

Der Streit geht hin und her. "Hopja! da bin ich!" ruft mein Vicar plöhlich, wie wenn er eine Flasche entfortt hatte; er ichlug nun ein treffliches Austunftsmittel vor. Es wird abgestimmt. Wir schließen natürlich den Lichtle aus, der Posterpedient, der Vicar und ich, wir bilden die Rathstammer, und einstimmig nach geheimer diretter Wahl wird beschlossen. Der Lichtle hat morgen das Wort. Er ist, wie gesagt, ein trefflicher Kamerad und läßt sich's gefallen. Er ging sofort in's Gasthaus auf jein Jimmer, um sich einen Text zu suchen und auszulegen.

Wir Drei vertheilten nun die Blätter der Zeitung, denn das ist brav von unserem alten Mertur, daß er nicht auf einer einzigen großen Windel erscheint, in die sich ein langer Engländer einwickeln kaun; Jeder hat sein Stück, und da lese ich, daß beute die letzte Ziehung der Frankfurter Lotterie ist, die beiden Saupttreffer

fteden noch im Rab.

Run haben wir unserer Vier ein ganzes halbes Loos gespielt. Ich weiß wohl, das Lotteriespielen joll nicht so ganz in Ordnung sein, aber wenn man so nebenaus sitt in der Welt, man möchte doch auch etwas haben, was plöglich sommen und sogen tann: Da bin ich und bringe dir etwas Absonderliches mit. Und unterhaltsam var's auch, wenn wir und so ausgedacht haben, was wir mit dem vielen Gelbe anfangen.

Die vier Theilhaber aber waren: der Bicar, meine Schwester Hanshälterin, ich, und der vierte war der Tischler Schid oder auch des saulen Wendels Schid genannt. Den Namen hat er, wie du ichon mertst, sich nicht selbst erworben, sondern geschichtlich ererbt, und zwar vom allerhöchsten Ursprung. Das war nämlich so. Der vorletzte regierende Fürst von Hechingen — du weißt doch noch, daß Sechingen auch einmal ein selbständiges Reich war? — also der regierende Fürst hielt im Herbsteine Tereibzagd, dei welcher die Bauern mit Rasseln und mit Hollaho das Wild pusammenjagen mußten. Als die Jagd vorüber war, wurde den Bauern ein guter Trunt Vier gespendet und Vrod und Käse dazu, droben auf dem Schlosse Die Bauern lagern sich auf der Wiese und freden alse Viere von sich. Da kommt



ber Fürst herab und jagt: "Bleibt nur liegen! Ich weiß, Ihr seib faule Kerle. Ich möchte nur wiffen, wer von Guch ber Faulste ift? Wenn ich ben Faulsten wußte, ber betame als Preis einen Kronenthaler von mir."

Niemand wußte recht zu sagen, wie er sich als den Preiswürdigsten erweisen tönnte. Da sagte der Nachbar, der neben Wendel auf der Wiese liegt, zu diesem: "Du, wenn ich den Preis bekomme, sted' mir ihn in die Tasche. Ich inz sach baß ich's selber thue." — "O du!" entgegnete der Wendel und machte dabei kaum den Mund auf, "o du! Wie du nur bei der Hismidigsteit noch so viel sprechen magst?" Und richtig, der Wendel Schie hat den Krouenthaler bekommen.

Wendel Schid war aber weit mehr Schalt als faul, er hat sein Hauswesen in gutem Stande hinterlassen. Die drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn, erbten ein schuldenfreies Häussche und einige Aecker. Der Sohn, der das Tischlerhandwert erlernt hat, ist weit in der Welt herungewandert, auf der einen Seite bis Constantionvel und auf der andern Seite bis Kopenhagen. Alls er heimtam, fand er seine beiden Schwestern noch ledig; und nun lebte er fröhlich mit ihnen, richtete einen kleinen Kram ein und hatte für Freunde auch ein gutes Flaschenber eingelegt. Sein Hauptvergnügen war das Stichbrandeln. Du kennst wol das Kartenspiel zu Vier? Leider seiher seiher seiher sicht und ben Abend worher nicht spielen. Schon am Freitag Abend, als der Lichtle angebommen war, hatte ihm darum der Tischer Schid bereits auf der Straße gesagt: "Sie sind doch worgen Abend der Vierte?" Der Lichtle bejaste, er war der Vierte. Da hast du's ganz wörtlich, er war tein Spielverdere.

"Beute ift die Biehung in Frantfurt," fage ich jest gum Bicar.

"O weh! Da treibt eben der hirt die Schweine vorbei, wir sind wieder durchgefallen," lachte der Bicar. "Aber halt! Wir sollten uns einen Spaß machen Benn wir hente Abend — ich meine, es wird heut gar uicht Tag, der Abend sängichon am Morgen an — wenn wir heut Abend zum Stichbrandeln beim Tischler Schift sind, nuß ein Brief ankommen mit der Nachricht, daß wir gewonnen haben. Da sollt 3hr einmal sehen, des faulen Bendels Einziger macht Sprünge von Confiantinopel bis Kopenhagen."

Der Posterpedient war sehr gern bei der Hand. Der Vicar gab ihm einen der lesten Briefe des Collecteurs, und der Better schrieb mit geschickt nachahmender Handschrift:

#### Sochgeehrter Berr!

Wir freuen uns, Ihnen mittheilen zu tonnen, daß Ihr Loos Ar. 17377 in heutiger Schliftziehung den Gewinn von einstunderttausend Gulden erhalten hat. Wir bitten um Ihre Ordre, ob Sie unter Borlegung des Original-Looses den Betrag nach Abzug der üblichen Procente hierjelbst in Empfang nehmen oder ob wir Ihnen solchen in Baar nach dorten schieden sollen. Ferneren Aufträgen uns geneigteft empfehlend u. s. w.

Der Better hatte in der That eine sehr verführerische Geschildichteit. Er machte die Adresse und ahmte den Posisstempel mit Bleiftift sehr gut nach. Dann übernahm er es, beim Bettelvogt-Posimeister nachzuschen, ob kein Brief für ihn da sei, um bei dieser Gelegenheit den nachgeahmten unter die anderen zu schieben.

Wohlgemuth jaßen wir am Abend beim Stichbrandeln, da tam der Bettelvogt und jagte: "Herr Nicar, ich bin im Pfarrhaus gewesen, da jagt man mir, Sie seien da; hier ist ein Brief an Sie."

Der Nicar nahm den Brief mit gleichgultiger Miene. "Pah! Wieder jo ein elendes Scriptum von dem Collecteur. Weiß icon: Bedauern fehr, Fran Fortuna fich unhold bewiesen, hoffen bei nächster Gelegenheit. Dier ein neues Loos . . . Genng."

Er stedte ben Brief in Die Taiche, ohne ihn gu öffnen, und rief: "Wer ift am Stich? Weiter im Spiel!"

Das Spiel war zu Ende, die Karten wurden neu gemischelt, da sagte der Tischler: "Herr Bicar, ich meine doch, wenn's erlaubt wäre, ich hab' doch auch Antheil, ich möchte drum bitten, wollen Sie nicht den Brief öffnen? Man tann ja doch nicht wissen."

"Pah!" erwiderte der Bicar, "es ist nichts, und ich habe ben Grundjat, ich öffne am Abend feinen Brief; man schläft ichlecht branf. Beiter im Spiel!"

Der Tijdler bat dringender und der Pofterpedient unterftutte ibn.



"Nun denn, wenn Ihr wollt," rief der Bicar, rif den Brief auf und verlette bas Siegel sehr gestiffentlich. Dann hielt er bas Papier in der Hand, das zitterte und fnitterte.

"Aufgepaßt! ba ift mas!" rief ber Expedient. "Lefen Gie vor! Rein, laffen Gie mich lefen."

Der Expedient erhielt den Brief, der Tijchler stemmte beide Arme auf den Tisch, schaute mit großen Angen drein und der Better las. Er stellte sich mit großem Geschich, als ob ihm die Schrift nicht geläusig wäre, nud beim Nennen der Nummer hielt er das Papier jo nah an's Licht, daß es fast anbrannte. Aber der Tischler hatte Alles gesehen, und jest sprang er auf und warf das Kartenspiel, das er in der Hand hatte, an die Wand und rannte in der Stube umher und jauchzte: "Constantinopel! Kopenhagen! 'nans mit dir, du Hobel! Die ganze Welt ist abgehobelt! Schwester Lisbeth! Margreth! tommt berein!"

Die beiden alten Madden famen herein, und er rief wieder, indem er ben Sobel faßte und hinein blies: "Suida! Richts mehr gehobelt! Lisbeth! Conftanti= novel! Margreth! Rovenhagen! Gunfzigtansend Conftantinovel! Gin halbes Loos macht fünfzigtaufend. In vier Theile getheilt, macht auf jeden gwolftaufend funfhundert Ropenhagen! Fünfhundert rechne ich ab für Schmierale, für den Schleifftein; bleibt einem Beden zwölftaufend Conftantinopel! taujend Dugend Ropenhagen! Geid nur ruhig, ich mache teine Berichwendung, bin nicht umfonft durch die halbe Welt gereift. Da, Lisbeth! Da, Margreth! Da habt 3hr meine Sand. Jest will ich Ench jagen, was ich vorhab', und ba die herren find Zeugen. 3ch führe aus, mas ich mir borgejest habe. 3ch habe mir gelobt, wenn ich gewinne, bleibe ich brei Tage im Bett liegen, damit ich feinen bummen Streich mache. Sollt feben, ich weiß mich im Baum gu halten. Und auf fichere Sypothet legen wir unfer Gelb au, auf Gemeinde-Supothet, das ift das Befte; eine Gemeinde wird nicht bantrott. Berr Bicar! herr Pfarrer! Wir laffen bas runde baare Gelb fommen, ein rundes Gagden mit runden Geldrollen brin, hartes Geld, lebendiges Geld. Und ich fet' mir ein Regelipiel bon Gelbrollen auf. Buchhe! Conftantinopel! Ropenhagen!"

Die ältere Schwester Lisbeth tam endlich zu Wort und tonnte jagen: "Ich hab's gewußt, die Margreth tann mir's bezengen, wie hent Morgen der Bettelbogt da borüber gegangen ist, hat gerade der Schashirt seine Heerde rechts gegen unser Haus getrieben, und da hab' ich gesagt: Margreth, paß auf, hab' ich gesagt, hent triegen wir einen Glüdsbrief, hab' ich gesagt."

"Red' nicht davon!" warf der Tischler ein, "bringt mir nur feinen Aberglauben in's Haus, jonst hat man ja im Glüd teine Ruhe, und Ruhe ist jeht in der Welt, tausend und tausend Meilen weit, von Constantinopel bis Kopenhagen!"

"Er hat Recht," entgegnete bie Schwester Margreth, "die Schweine find ja auch zuerst vorbei getrieben worben."

"Ja, nur teinen Aberglauben," bestätigte der Expedient. Er war der Einzige, der die Kedheit hatte, drein zu reden, wir Anderen hielten es vor Berlegenheit nicht mehr aus und gingen davon in das Wirthshaus, wo der Lichtle abgestiegen war.

Dort hörten wir bald, daß der Tischler im Pfarrhaus sei. Er hatte inzwischen den Sohn meiner Schwester, die an den Lindenwirth in Steinen verheirathet ist, mit einem großen Krug in's Wirthshaus geschickt, daß er Wein hole; er wollte im Psarsauf auf uns warten, bis wir wieder famen. Nun war uns die Sache doch nicht geheuer, und der Lichtle, der uns über unsern ungehörigen Spaß ftart ablanzelte, übernahm es als Unbetheiligter, dem Tischler Ausstläung zu geben. Ich versprach ihm, die Einleitung zu machen.

Mis wir dem Wirthe Gute Racht jugten, begludwünschte dieser den Vicar, indem er hinzufügte:

"Ihnen, Berr Bicar, wird's besonders lieb fein, daß Gie ben Treffer . . . "

"Warum mir befonders?"

"Ba! weil ber Credit boch auch manchmal ein Gisen verliert, und ba ifi's gut, wenn frisch beschlagen wird. Ich red' nicht von mir, ich rebe nur von Anderen, und nehmen Sie es nicht für ungut."

Der Bicar aber nahm es fehr fur ungut, und auf bem gangen Beimmege



murrte er vor sich bin. Es verdroß ibn febr, daß man icon lange nicht mehr an feinen Reichthum glaubte.

Wir tamen in's Pfarrhaus. Schon auf der Treppe tlagte uns meine Schwester, daß wir da eine bose Geschichte eingebrodt hätten. Der Tischler sei wie närrisch und wolle nicht vom Fled. Mein Resse, der bei mir zu Besuch war und wol etwas von unserem Streich gehört, hatte ihm gesagt: "Guer Glüdsvogel heißt nicht Habich, aber Hättich, den triegt man auch nur, wenn man ihm Salz auf den Schwanz streut."

"D bu," entgegnete ber Tijchler, "bu willft Pfarrer werben und bift fo

ungläubig? Dein Bater wird ichon gern "hab ich" zu bem Bogel sagen. Er kanu's branchen, und ich gonn's ihm."

Wir tamen in die Stube. "Herr Pfarrer," jagte der Tischler, und sein ganges Gesicht glänzte, "ich habe eine Bitte: laffen Sie mich unfern Glüdsbogel, unfer Loos seben."

3ch öffnete den Schreibtisch und übergab es ihm sammt dem Briefe, in bem es lag.

"Die Rummer ist richtig," fagte er und hielt ben Brief zwischen beiben Sanben, wie wenn er ihn lieblofte. "Ich hab' gefürchtet, es fehlt ein Aug' daran, und Gin

Aug' gefehlt, wäre ganz gefehlt, wäre jo gut, als wenn man um Tausende gefehlt hätte."

Ich nehme ben Brief nochmals jur Hand und sage: "Seht einmal, mir tommt die Sache nicht geheure vor. Es müßte schnell gegangen sein, wenn der Brief heute schon mit der gewöhnlichen Post da wäre. Da müßte ja eine Cstafette, ein blasender Postillon gekommen sein, und seht einmal, die Schrift ist nicht gleich mit dem früheren und dem jezigen Briefe. Bergleiche du einmal, sagte ich zum Lichtle, übergab ihm beide Briefe und ließ ihn nun machen.

"Ich bin verrathen," rief ber Expedient und verließ die Stube, und Lichtle ertlärte nun dem Tischler, daß der übermuthige Buriche einen tollen Streich gemacht. Er zeigte gang ge-



nau, daß der Poftstempel mit Bleiftift nachgemacht fei.

Als ich die Mienen des Tischlers sah, bereute ich's tief, daß ich den Spaß zugegeben. Der Tischler ging ganz still davon und nahm beide Briefe sammt dem Loose mit.

Wir nahmen uns vor, den Spaß so weit als möglich wieder gut zu machen. Ja, wer hat aber so etwas in der Hand?

Der kleine Kram, ben der Tischler führte, erhielt jeden Sonntag früh seine Jusuhr aus dem großen Laden des Kaufmanns Kori in Hechingen. Kori war ein höchst ehrenhafter, zuverlässiger Charakter, der das Bertrauen der ganzen Umgegend besaß. "Das ist so sicher, wie wenn's der Kori gesagt hätte," war eine Betheuerung, die überall so viel galt, als wäre sie verbrieft und besiegelt.

Run manberte jeden Conntag Morgen ber Schneider Schnirrer aus unserem Muerbad, Boltergabl. Bur guten Stunde. II.

Dorf nach Hechingen und holte für den Tischler Schid einige Pfund Inder, Kaffee, Cichorie, Lichter, Seife, Schwefelhölzchen, Effig, Banmöl, turz, was man eben im Kleinvertauf braucht.

An biesem Sonntag in aller Früh fommt ber Schneiber Schnurrer zu Kori und holt bas Uebliche.

"Guten Morgen, Conurrer, mas gibt's Renes in Burladingen?"

"Richts, duß ich wußte, aber doch, ja, das ift prächtig! Unfer Herrer hat in ber Frantfurter Lotterie gewonnen."

Am Morgen hat der Lichtle meisterhaft gepredigt, und — was viel heißen will — seine Predigt hat fast eine halbe Stunde gedanert und war meinen Bauern nicht zu lang. Er weiß aber auch das Herz zu paden, daß man an gar keine Zeit niehr benkt.

Der Tijdster war nicht in der Kirche gewesen und seine Schwestern auch nicht. Wir ichidten meinen Neffen zu ihm und hörten, daß er im Bette liegen geblieben, aber er sei nicht trant.

Mir war das räthselhaft. Glaubt er doch noch an den Gewinn und will seine Clausur halten?

Mis der Nachmittagsgottesdienst vorüber war, machten wir Männer uns allejammt auf den Weg nach Steinen, um meinen Reffen, der am Montag wieder zur Schule jollte, zu seinen Eltern zu bringen.

Wir sind noch eine gnte Strede von Steinen entfernt, da sehen wir meinen Schwager und meine Schwester uns entgegen tommen. Meine Schwester, eine große, starte Frau, hebt von serne die Hände empor und schlägt sie in freudiger Bewegung zusammen. Ich sage zu meinem Nessen: "Deine Mutter freut sich recht, daß du wieder beim tommist."

Wir tamen bei ben Entgegengehenden an, und mein Schwager, meine Schwester wünschen mir Glud. Ich hatte gar nicht Zeit, etwas zu erwidern.

"Jegt, hochwirden," jagte mein Schwager Lindenwirth, "jegt, hochwürden, muffen Sie mir dagu helfen, das Röfile in hechingen zu taufen; dreitaufend Gulden betomm' ich für mein Anwejen und zweitaufend geben Sie mir dagu, und dann tönnen wir den Jungen gut in die lateinische Schule schile, und er soll Geiftlicher werden, wie Sie."

3ch entgegnete, bag es ein Irrthum fei, ich hatte nichts gewonnen.

"Bor mir branchen Gie nichts zu verhehlen, ich werbe nicht ber Rarr fein und

es der Regierung verrathen. Ich bin noch bente Morgen beim Kaufmann Kori gewefen. Er hat mir ernst eingeschärft, Sie sollen sich ja recht in Ucht nehmen; aber bei mir find Sie sicher."

Bas nutten alle meine Bethenerungen? Der Raufmann Kori hat's gejagt, und ber hat noch nie in seinem Leben eine Unwahrheit gesagt.

Als wir in der Linde autamen, nahm mich meine Schwester in die Rebenstube und weinte vor Glüdzeligkeit, daß ich in der ganzen Familie nicht nur ein Glüd für die Ewigkeit sei, sondern auch für die Zeitlichkeit. Sie ließ mich gar nicht zu Wort tommen und pries die Eltern im Himmel und betlagte, daß sie uicht mehr da seien. Sie gesobte für sie eine Wallfahrt nach Einsiedeln.

Und von da sing's an, daß ich von der Geschichte einen Gewinn machte, aber einen sollienen; ich that Blide in die Menschenzele, die gar nicht erquidlich sind. Ich war der Stolz meiner Familie und der Allem meiner Schwester, der Lindenwirthin, die einen richtigen und guten Berkaub hatte. Wie drehte sich aber das jeht Alles! Sie klagte zuerst, daß ich so mißertautich sei; sie wollte wissen, wonit sie das verdiene, und als ich ihr betheuerte, daß ich ihr nichts Außergewöhnliches beisteuern könnte, da war sie nahe daran, mich hartherzig zu schelten.

Was sollte ich thun? Sollte ich meine Aussage mit einem Eide beträftigen? Ich war unwillig, daß man mir nicht auf mein Bort glaubte. Da sah ich's nun: mein Leben lang habe ich mit Ausoprerung Alles geleistet sür meine Augehörigen: jest, da



ich einmal zu verjagen ichien, mar Alles vergeffen und ausgeloicht.

Ich ließ den Wein stehen, der bereits eingeschentt war, und machte mich wieder auf den Heimweg.

Es war tein guter Blid, mit bem Schwager und Schwester mir nachjaben, als ich mit bem Bicar, bem Expedienten und bem Lichtle wieder beinmarts ging.

Unterwegs begegnete uns der Schneider Schnurrer, der mich bei Seite nahm und mir beimlich den Gludwunich und die Warnung des Raufmanns Rori mittbeilte.

Sollte ich and diesem Manne jagen, daß Alles nur Täufchung? Sollte ich bon Haus zu hans, von Mann zu Mann geben und jagen: Liebe Leute, mein Better Expedient hat einen unnugen Streich gemacht, und ich hab' ihn nicht berhindert? Die Regierung strafte mich nicht, ich hatte aber schon mein Theil Strafe, und ich

muß jagen, baß es mir jest, wo es offentundig war, jower auf's herz fiel, eine Umgehung bes Geietes auf mid geladen zu haben.

Ich dankte beschämt dem Gruße aller Begegnenden, denn ich wußte, Zeder denkt: Unser Pfarrer spielt in der Lotterie. Freilich wünschten sie mir Alle heimlich Glüd, aber ich meinte, ich könnte nicht mehr predigen, daß man Noth und Armuth geduldig tragen und das Geset heilig halten solle.

Jener Sonntag mar einer ber widerwärtigften meines Lebens.

3ch flagte bem Lichtle meine Roth. Diefer fagte mir, bag ich gerechte Strafe



erleibe, ich solle es aber nicht so ichwer nehmen; dabei tröstete er mich auch, daß die Menschen nicht so viel deuten als der Betrossene selber. Der Bicar indes blieb dabei, daß die Geschichte einmal lustig angesangen habe und auch lustig durchgestührt werden mitsse.

Am Montag früh tam wieder die Zeitung, aber fein Brief. Run war an diesem Moutag Detanats - Conferenz im Löwen zu hechingen, du kennst ja das Wirthshaus in der unteren Stadt am Areuzweg. Ich tam mit dem Lichtle und dem Bicar dort an. Wir sind die Ersten, die einkreten.

Im Löwen ist auch die Post, und da liegt auf bem großen Tische ein Sad mit tausend Gulben, adressert an Joseph Mayer. So hießein jüdischer Kaufmann in Dechingen. Gin Amtsbruder tritt ein, er gratulirt dem Bicar, und biefer sagt: "Bitte, sprechen Sie nicht weiter davon. Sehen Sie, das sind die ersten tausend Gulben, die angekommen." Er legte die hand

auf die untere Schrift, fo bag nur ber Rame gu lefen mar.

Run tamen balb viele Umtebruber, und die Confereng begann.

Als die Conferenz beendigt war und wir wohlgemuth bei Tische saßen, merkte ich, daß der erste Amtsbruder dermaßen Berjchwiegenheit gehalten, daß sämmtliche Diöcesangenossen mich bestürmen, ich müsse einen Sah geben. Ich erkläre nun, allerbings ohne den Expedienten bloß zu stellen, daß Alles nur Scherz und ich nichts gewonnen habe. Indes lasse ich doch vier Maß Wein aussehen. Man verlangt Champagner, aber das ist mir doch zu viel.

Und folltest du es glauben? Ich habe durch den übermuthigen Scherz eine sehr demüthigende Erfahrung gemacht: Ich sehe, die Menschen halten viel mehr auf mich, weil ich reich bin. Mein personlicher Werth, auf den ich mir manchmal im Stillen etwas einbilden wollte, bekam ein neues Gewicht, ja wurde weit überwogen von der Vorstellung der Menschen, daß ich reich sei.

Das habe ich an jenem Tage und später noch mehr erfahren. Daß ein Mann von Reichthum so eifrig in seinem Beruse, das galf für besonders ehrenvoll, und Alles, was ich jagte und that, hatte noch ein besonderes Gewicht. Daneben mußte ich natürlich auch manchmal hören, daß ich sehr farg und knauserig sei. Das Elend, das rings um mich ber war, bedräugte mich nun täglich und fündlich. Ich spiechete größere Gaben, ich legte mir manche Entbehrungen auf, aber alle milben Gaben wurden sehr gering angesehen.

Balb tam eine neue Drehung, die mich wie im Wirbel umhertrieb. Ich hatte mit dem Schickal gespielt, und nun bat das Schickal mit mir gespielt.

Am Dienstag früh erhielt der Bicar eine gange Beerde Briefe, wie das der

Bettelvogt nannte. Bon allen Seiten her kamen Zuschriften, die dem Vicar Glüd wünsichten, und darin lagen Rechnungen. Anfangs wollte er sich darüber lustig machen, daß er bei so vielen Menschen so gut angeschrieben sei, aber bald verdroß es ihn doch sehr, wie er sah, daß er teinen Credit nehr habe, und das, was er noch besaß, reichte kaum hin, um die vielen leichtstinnigen Schulden zu bezahlen.

Bom Tijchler hörten wir gar nichts mehr; mir war die Sache nicht recht geheuer; warum liegt er denn jest noch im Bett, da er nicht in Gefahr ist, mit seinem Gewinnst einen dummen Streich zu machen? Ich drang darans, daß ich sin sprechen milse, und nun zeigte sich, daß er gar nicht im Bett gelegen. Die Schwestern sagten mir, er sei verreist; wohin? Sie behaupteten, es nicht zu voillen.

Es war am Donnerstag fruh, ber Lichtle

tam eben und wollte Abschied nehmen, da tam der Tijdler ju mir in's haus und jagte mit froblicher Stimme: "Taujendmal guten Morgen, herr Pfarrer."

"Bas ift? Bo feid Ihr gemefen?"

"In Frantfurt. 3ch hab' das Geld felber geholt."

"Das Beld? Bas für ein Geld?"

"Unfer Beld."

"Unfer Geld? Bie viel benn?"

Der Tifchler machte eine lange Paufe, dann fagte er:

"Rathen Gie einmal."

Jett war Ich daran, von ihm geschraubt zu werden, und er stellte endlich brei Rollen vor mich auf den Tisch, jede zu tausend Gulben, und jagte:

"So, da find Ihre brei Theile, bas Meinige habe ich babeim."

Er berichtete nun, daß er anch mit dem Bettelvogt umzugehen miffe; er habe



ihm den Brief an den Bicar, der richtig am Montag angefommen war, weggenommen und sei damit gerades Begs nach Frankfurt gewandert. Drei Gulden befame er noch bon jedem Gewinn heraus, denn zwölf Gulden Untosten habe er gehabt.

Solltest bu es glauben? Aber es ist jo. Mir erschien ber Gewinu, ber boch nicht unbedeutend war, viel zu gering, und solch eine teuflische Macht liegt im Gelde, daß ich sofort dem Tischer mistrante; es ist gewiß weit niehr, was wir gewonnen



haben, aber wie soll ich jest die Wahrsheit herausbetommen? Ich tann mir freilich die gedrudte amtliche Gewinnliste fommen laffen, aber mir schauberte schon vor dem Rechtsstreite mit einem Gemeinde-Angehörigen, und er ließ sich eigentlich nicht verfolgen, denn die Sache darf ja nicht ruchbar werden. D, es ist eine böse Gelchickte, wenn sich der Gelbsat an die Seele hängt!

Es hat sich thatsächlich erwiesen, daß der Tijdler als grundehrlicher Maun gehandelt. Als ich meiner Schwester in Steinen mehrere hundert Gulden gab, bedantte sie sich faum, und als ich nach und nach meinen ganzen Gewinnst und den meiner ledigen Schwester an Berwandte und Arme verzettelt hatte, wollte man immer Reichlicheres von mir haben, und ich verwünsche biese ganze Geschichte mehr als fausendund.

Der Vicar war am übelsten dran; er tonnte geraume Zeit den Aerger nicht verwinden, daß er eigentlich keinen Credit hatte, und oftmals jagte er: "Niemand als ich könnte besser darüber predigen, wie es in der Ewigkeit sein muß, wenn man für vergessen Genüsse die Rechnungen zu bezahlen hat. Das ist wie alte Wirthshausschulden."

Bald aber ward er wieder der lustige Kamerad von esedem und ist lustig gestorben. Noch eine Stunde vor seinem Tode ahmte er das Ausziehen des Pfropfens nach. Ich habe seitdem teinen Bitar mehr bekommen, denn es findet sich keiner mehr, der noch eigen Geld auswenden kann.

Ich aber gelte bis auf den heutigen Tag für reich, und was ich thue und jage, hat weit mehr Nachdrud. Das find die Zinsen meines verflogenen Kapitals . . .

So erzählte der Pfarrer, und am Abend machten wir einen Besuch bei dem Tischler und stichbrandelten mit ihm; der Schullehrer war der vierte Mann. In der Stube des Tischlers hängen schön eingerahmt drei Städtebisder: rechts Constantinopel, links Kopenhagen und in der Mitte Franksurt am Main.



### Schule und Teben.

(Aus ben Deufwürdigfeiten eines beutichen Familienvaters.)

enn im Frühling die Erde nen ergrünt nud blüht, dann erquidt sich Auge und Herz an jedem Halme, an jeder mälig sich entfaltenden Andspe. "Schau, wie's hier schon so weit ist — und hier! und hier!" rust man einander zu beim Gang in's Freie, und jedes Zwitschern und Singen von den Bäumen rust das tiesste Gerz an. Nehnlich ist es bei der Wahruschmund

vom ersten Erwachen der Kindesseele, zumal wenn sie eintritt in das lebendige Reich des Wissens. Da find quellende, treibende Kräfte, man weiß nicht, wohin der erfreute Sinn zuerst sich wenden soll.

Welch eine große Wandlung geht mit dem Kinde in der ersten Zeit des Schulunterrichts vor! Plößlich, als reine Thatjachen, befonumt es die großen Errungenichaften des Menichengeistes, an welchen ganze Bölker und ihre edelsten Geister Jahrhunderte gearbeitet haben: die Buchstabenschiedrist und die Zahl. Das ist eine Erbschaft aus der Vergangenheit, aus der Vorarbeit der Menschheit, der keine zweite mehr gleichsommt, so hoch auch das Wissen stellt . . .

Richard hatte nun fast gar fein Intereffe mehr als feine Schule.

Die Großmutter mußte ihre Brille aufjegen und zu Haufe mit ihm buchstabiren. Sie erschraf fast vor der neuen Welt, die ihr hier sich tundgab, sie erschien ihr gar wunderbar. Aber sie fand sich in ihrem seinen Sinn — der nicht, wie so oft, die alte Zeit im Gegensaße zur neuen lobte — bald darein, und als sie hörte und eitmaal in der Schule selbst sah, wie man den Kindern die Jahl durch die Reise der hölzernen Kugeln veranschaulicht, die auf einem eisernen Stabe laufen, und wie leicht sie da addiren und jubtrahiren lernen, und wie man ihnen Bilder und Gegenstände vorführte, um sie aus der Anschaung deren Merkmale sinden zu sassen, da sagte sie: "die Welt wird immer gescheiter!"

Sie hatte es aufangs unrecht gefunden, daß Richard nicht am ersten Tage seines Schulbesness — wie vordem ihr geschen war — Zuderwert vom Lehrer bekommen hatte. Sie verstand es aber recht wohl, daß wir heute in einer firengeren Welt seben, wo die Meuschen schon frühe daran gewöhnt werden müssen, nicht duch Schmeichesein und Süßigteiten in den Kreis ihrer Pflichten eingeführt zu werden. Bon der ersten Stufe der Pflicht bis zur letzten müssen die Meuschen. Den deren einer äußeren Belohnung auszuschauen. Der reine Gedante und das innere Bewußtsein muß das Genüge bilden.

Doch ich will nicht vorgreifen, ich ftehe in Gedanten icon am Schluß meiner beutigen Aufzeichnung.

Ich besnehe Richard oft in seiner Schule und hatte meine berzliche Freude an bem jugendlich frischen Lehrer, einem Manne von umfassender Bildung, der sich aber mit reiner Liebe dem ersten Unterricht und dem ersten Erwecken der Kindesseele hingab.

In größeren vieltlaffigen Conlen follte immer ein junger Lebter in ber erften Bluthe feiner ibealen Rraft zum Glementarlebrer genommen werben.

Der Lehrer Richard's war immer gewedt und behend, im vollen Ginjate seiner geschlossen gefammten Kraft, und dieses volle Dabeisein machte auch die Kinder lebendig. Er war zutraulich und doch fern von allem Spielerischen und Süglichen, und ich erkannte, daß er nicht uur guten herzens, sondern auch klugen Geistes war.

Da waren zwei Anaben, die sich in der ersten Zeit beständig störrisch und verbrossen benahmen und auf alle Fragen, auch auf die einfachsten und natürlichsten, gar teine Antwort gaben. Der Lehrer ließ sie gewähren. Er zerrte nicht an ihnen, um sie in die Gemeinsamteit einzureihen; antwortete einer der Anaben auf seine Fragen nicht, so ging er weiter, sagte höchstens: "du mußt besser aufpassen!" Noch war die Woche nicht vorüber, als diese störrischen Knaben zu den aufmertsamsten gehörten. Sie wollten jeht auf alle Fragen immer allein antworten. Er suhr dann dem Einen oder dem Anaben sie konten willst; es ist der hah über den Kopf und sagte: "Es ift recht, daß du antworten willst; es ist aber jeht an einem Andern." Die Knaben mußten sich nun auch bescheiden sernen, und er tam weder auf ihre frühere Störrigkeit noch auf ihre jehige Theilnahme zurück.

Ich sprach mit dem Lehrer über sein Berfahren, und er berief sich auf den höchsten padagoglichen Grundsat: Lasset die Kindlein zu mir tommen und wehret ihnen nicht! Man muß den natürlichen Drang der Kinder nach Belehrung, Liebe und Anschluß abwarten und die Aleinen gewähren lassen, nicht sie drängen und treiben, nicht ihnen zu essen ausdringen, wenn sie gar keinen Hunger haben. Kommen müssen die Seelen der Kinder und nicht getrieben und gezagt werden, dann sind diese Seelen offen für alle Liebe und alle Erkenntniß. — Als ich ihn fragte, warum er den Störrischen nicht wenigstens ihr Unrecht gezeigt habe, sagte er:

"Man ist bereits auf dem Irrwege, von dem man schwer wieder zurücksommt, wenn man den Kindern ihr Benehmen erklärt und fie durch eigene Einsicht und Berantwortlichkeit auf den rechten Weg führen will. Das gelingt nur selten und

macht die Kinder schwergemuth, wenn die Mahnung in sie eindringt, oder andernfalls leichtfretig durüber weggehend. Das Beste ift, sie in die gesammte Disciplin einzuführen, so daß sie in gleichem Schritt und Tritt mitgehen, ohne es eigentlich zu wisen. Die Pflichtgewohnheit muß der Boden sein, auf dem sich später die Blüthe des Pflichtbemufifeins entfaltet."

Immer mehr liebte und bewunderte ich den frischen Jugendmuth des Mannes, seine klare Ginsicht, die sich den Kindern gegenüber aber nie im Anstramen von großen Grundsähen gefiel, sondern eben diese Grundsähe als That erscheinen ließ.

Mehrmals brachte Richard in der ersten Zeit ein geschriebenes Lob mit heim. Er that sich nicht wenig darauf zu Gute und erzählte von seinen Großthaten, und die Art, wie er die Schöpfnugsgeschichte und die Geschichte des ersten Menschenpaares erzählte, machte der Großmutter die Thrämen über die Wangen rinnen. Manchmal ichüttelte sie aber auch den Kopf und sagte mir heimlich: "Ich meine, man macht jett die Kinder zu frühe geschiet, und nun gar das viele Rechnen, das macht sie ganz zu berechnenden Menschen." Sie lächelte, als ich ihr dies Furcht zu widerlegen suchte, aber bekehrt war sie nicht.

Bas Richard von nun an iprach, oder ein Bort, bas er horte, zerlegte er fich

in Budftaben. Der Schulunterricht ging ihm ben gangen Tag nach.

Er hatte wol von älteren Schultnaben gehort, daß die Lehrer bisweilen ungerecht seien und irgend einen Schüler mit guter ober bofer Boreingenommenheit behandeln; auch Richard brachte manchmal Derartiges bor, und ich hatte biele Minfe, die Franen davon gurudzuhalten, sich nicht von ihm erzählen zu lassen, was und wie Alles geschehen sei. Ich schulg jedes Klagebringen mit der in entschiedenem Tone geiprochenen Bestimmung nieder: "Der Lehrer hat Recht!"

3d glaube, daß dies der oberfte Grundfat im Elternhaufe bei allen Schul-

berichten der Rinder fein follte.

Cobald man auf Bedenten und Erwägen, auf Untersuchungen u. f. w. fich einläft, ift bas Band awiichen Coule und Saus gerriffen.

Die Zuversicht, daß die Lehrer auf biesen Grundjag im Elternhause rechnen tonnen, dies joll und muß aber auch die Lehrer zu verdoppelter Gemiffenhaftigleit befimmen.

Eines Morgens weinte Richard, als er in die Schule gehen sollte, und ich muß jagen, ich ward böse, als die Großmutter fragte: "du bist wol trant? du siehst so blaß auß!" und die Mutter hinzusehte: "wo sehlt es dir denn?" Richard war ichon bereit, sich diese Besogniß zu Auße zu machen und irgend ein Unwohlsein vorzuschüßen. Ich das und sagte ihm, er möge nur ehrlich sagen, welche Stafe er bekommen habe oder welche er erwarte. Run kam's nach vieler Müße heraus. Meine Zuversicht hatte ihn erchgrecht, und er gestand, daß er einen schweren Tadel bekommen habe, weil er gelogen hatte.

Ich begleitete ihn nun in die Schule und bort horte ich, bag ber Anabe fich in wunderlichster Weise eine Flunterei angewöhne. Ich sagte im Beisein des Anaben Auerbad, Bottbergabt. Jur guten Stunde, 11.

bem Lehrer, wie streng er das ansrotten muffe und wie ich in jeder Weise dazu belfen wolle.

Der Lehrer bat mich, die Sache als abgemacht anzusehen und nicht mehr weiter baranf zurüczulommen. Ich willsahrte gern. Die Großthuereien Richard's hörten aber von da an auf. Während des ganzen Winters war er, seine natürliche Wildbeit abgerechnet, folgsam und gut. Gern erzählte er von Freundschaftskölndeissen, die er zu Schutz und Trutz gegen die Erfahren der Strafkenliberfälle geschloffen sabe.

Die Ofterzeit fam heran, und Richard fagte oft, daß die Eltern und die Großmutter zum Eramen tommen mußten.

Um Morgen bes Ergmens brachten wir Drei ibn nach ber Schule.

Die Großmutter hatte in Gewischeit bessen, was ihr bevorstaud, ihr Tajchentuch in der Hand behalten und bald trodnete sie ihre Frendenthränen, als sie Richard nach dem ersten hellen Gesang ein kleines Gedicht vortragen hörte.

Bei allen Unterrichtsgegenständen wurde Richard immer aufgerufen, wenn ein Camerad oder mehrere eine Frage nicht zu beautworten wußten. Der Blick, mit dem mich die Mutter dann immer ansah und die Hand meiner Frau drückte, das bleibt mir unvergeßlich.

Das Beste fam aber noch gulegt. Richard erhielt als Preis ein icones Lefebuch, sein Rame wurde laut verlesen, und der Geiftliche, ber als Schul - Inspettor zugegen mar, gab ihm die hand.

Ich muß sagen, auf mich machte diese erste Prüfung einen traurigen Eindrud. Vieles war freilich gut; aber die Art, wie man die Kinderseelen mit underständslichen Dogmen anfüllte, das ist doch, gelindestens gesagt, eine Grausanteit. Empfinder ie, was damit gemeint ist, und grübeln sie darüber, so bringt man gleich in die früheste Jugend entweder eine Schwärmerei oder das tiesste Glend der Zweiselsincht. Playdern sie aber die Worte nur nach, so hat man den Grund zur tiessten Lügenhaftigteit gelegt. Die Kinder sagen da Dinge, die sie weder begreisen sollen noch begreisen können, und doch soll das den Eindruck machen, daß diese Lehren in ihrer Seele sehen, und die Hörer sollen ihnen das glauben. Noch ganz unbewußt, noch ganz verhüllt, wird hier der Grund zu jener Lügenhaftigkeit und Phrasenhaftigkeit gelegt, womit so viel Millionen Menschen vor sich selbst und vor ihren Mitmenschen in Untwahrheit seehen.

Bevor in der Seele der Dammer des Bewußtseins aufgest, sollte man bas Kindesherz mit all den großen Rathselfragen und all den geiftigen Scheidewanden ber Menichheit berichonen. Das ist doch das Geringste, was man verlangen fann.

Da ich dies hier in der Bersammlung nicht aussprechen tonnte, so glanbe ich, daß etwas von meiner Mißtimmung in das Gespräch überging, das ich nach gesichlossener Schulprüfung mit dem Director, dem Lehrer und dem Geistlichen hielt. Ich ängerte meine entschiedene Gegnerschaft gegen jede Preisertheilung. Es wird die wahre Sittlichkeit gehindert, wenn man für die rechte Pflichterfüllung änßere Belohnung bietet. Ich tam da in das theologische Kevier und zog mich schnell zurück. Ich ertlätte nur aus allgemeinen Bernunftgründen, daß es ein boses Unterfangen

ici, ben äußeren Ehrgeiz zu reizen. Das fängt hier klein an und geht hinauf bis zu Orben und hohen Stellungen. Ich habe in Frankreich während ber Herbsteien Dunberte von Anaben mit Preismedaillen an ihrem Rode in Städten und Dörfern geieben. Dier liegt das Grundübel bes französischen Bolkes — es ist der äußerkiche Ehrgeiz! Nicht was man in sich und vor sich selbst ist, gilt bei den Franzofen als das Wesenkliche, sondern als was man vor der Welt erscheint. Es wäre ein tief trauriges Unternehmen, wenn man die innere Ehre des deutschen Gerzens zur äußeren Ehrsincht verwandelte.

Ich galt ben Herren wahrscheinlich als ein Schwärmer ober als ein Revolutionär. Auch meine Mutter war sehr unzufrieden mit mir, als ich darauf drang, es solle von dem Breise, den Richard erhalten, an Hause gar keine Rede sein.

Ich wollte bem Kinde natürlich feinen Zwiespalt zwischen den Gesinnungen der Schule und denen des Hauses einpslanzen. Ich gab ihm nur zu verstehen, daß es recht sei, wenn er seine Pslicht erfüllt, und als er sagte: "Run darf ich auch als Belohnung auf acht Tage zum Ontel auf's Landgut" — oder: "du kausst mir nun ein Pferd," und was er alles sür Wünsche hegte, da sagte ich, daß ich ihm erlaube und ihm tause, was ihm gut ist — aber nicht als Belohnung!

### Der Nothpfennig.

Gine Beidichte von unterwege.

s war einmal ein Bauer, der seinen alten, arbeitsunfähigen Bater gar ichlecht behandelte, ihm taum nothdürstig zu effen gab, und auch das noch in der rohesten Weise. Einstmals sah der Bauer, wie sein junger Sohn aus einem Stuck Holz einen Trag ichnikelte.

"Bas machit bu ba?" fragte er.

"3d fchniple einen Trog," erwiderte der Anabe, "ans dem ich bir gu freffen geben will, wenn bn alt bift."

Der Bater hatte eben ansgeholt, nm dem Anaben eine tuchtige Ohrfeige zu geben; aber eine unsichtbare Gewalt hielt ihm die Hand. Er sah, daß dies nur die Strafe bafür ift, was er an seinem eigenen Bater that, er ward fortan mild und liebevoll und rettete bamit sein eigen Sers, bas feines Baters und feines Kindes.

Ja, die Art, wie die alten Banern ausgehalten werden, die ihr Gut an ihre Kinder abgegeben und nun im Auszug oder, wie man's auch nennt, im Leibgeding leben, gehört off zu dem empörendhen. Ift bei der Uebergabe auch Alles noch so genau schriftlich festgestellt worden, die Liebe und die gute Art läßt sich nicht auf einem Stempelbogen lebendig machen, und wagt es der Alte einmal, der Gericht zu klagen, so ist nicht viel damit geholfen. Wo die Herzensgüte fehlt, da ist das Beste nicht da.

Der große Dichter Shateipeare hat bas Leben solch eines Anszüglers und seinen traurigen Untergang in ber ergreifendsten Weise geschildert. Der Wann, den er uns darstellt, tann nicht vor Gericht llagen, denn er ift ein König, der sein Bestythum unter seine Töchter getheilt hat, die ihn nun hartherzig behandeln und ihn erzisehen wollen. Es ist König Lear. Was aber hier von einem König berichtet wird, geschiebt in geringeren Verhältniffen in nicht minder erschütterwer Weise. Da tann tein Staatsgesch helsen, das Derz allein entschebet.

Ich habe mich auf Reifen oft zu folchen einsamen Altbauern gefett. Ich wollte fie erheitern, ihnen Das und Jenes berichten; aber ich habe meift gefunden,

daß sie taum mehr zu hören verstehen, wenn sie auch das leibliche Gehör noch besihen; es ist meist ein einziger dumpfer Gedanke, der sie beherricht und den sie sast unwillstürlich vor sich hinmurmeln, in abgerissenen Worten, dazwischen manchmal ein Gebet. Dann starren sie in der Negel mit offenen Munde drein oder versinten in sich und erwarten teine andere Nettung als den Tod. Wenn die Geistlichen hier nicht helsen konne, so ist es Psilicht jedes Nachbarn, unablässig da zu machnen und einzugreisen. Aber freilich, die meisten Wenschen; daß sie aber verpflichtet sind, wo sie eine Unthat sehen, solche abzuskellen und nicht mide zu werden, sich nicht abweisen zu lassen, sied nichten zu konsein, zu lassen, sied nicht abweisen zu lassen und immer wieder zu kommen, das geht nur Veruigen auf.

Um fo lieber ift mir's nun, daß ich bon einer meiner letten Reifen eine erfreuliche Geschichte mittheilen tann.



Es war ein schöner heißer Sommermittag im Harzgebirge. Ich wollte nach bem Broden und wanderte nun durch ein kleines Thal den schmaken, an der Bergelehne sich sinziesenden Fußietig. Da saß ein armer alter Mann mit dinnen schwesewißen Loden am Wege; er hatte einen braunen langen Schlesdornstod im Schöße. Ich seinem wich zu eines kleine mich zu ihm, fragte nach Leben und Treiben, und der Alte erzählte, daß er esedem Waldbilter geweien; es sei sein Felsen, der zu erfeigen sei, und keine Thalschlucht, wo er nicht aber- und abermals gewandert sei. "Und siehst du," sagte er — der Alte wußte nichts davon, daß man anders als "Du" sagen kann — "siehst du Sammen dort oben? Die habe ich gepflanzt. Jeden Tag, wenn ich zu Berge ging, habe ich meinen Büchsenranzen voll Erde mit hinauf getragen, und dam in den Schrunden, wo nur die Felsen einen breiten Fled hergeben, da habe ich sie seingemacht; und darn hab' ich gewartet, bis Gras und Gestrüpp darens

hervorgewachsen ift, das nagelt und klammert die Bodenerde an den Felsen; dann hab' ich die kleinen Stämmichen hinauf getragen und eingepflanzt. Mein Fabian, mein Aeltester, der lange beim Militär war und dann von einem Baum erschlagen wurde, hat mir, wie er noch ganz klein war, oft dabei geholsen. Wenn du hinauf tommst, tannst du die Bäume sehen, ich sehe sie nicht mehr recht."

"Und bei wem lebt 3fr jest?" fragte ich.

"Bei wem? Bei wem?" wiederholte ber Alte und fah mich fiarr an. "Bei Riemand. Ich hab' Niemand mehr auf ber Welt. Ja, noch einen Cohn hab' ich, er tann noch auf ber Welt fein, aber ich weiß es nicht."

"Und wobon lebt 3fr?"

"Ich habe meine Pension, vierundzwanzig Thaler jährlich; es ist aber jest Alles jo thener."

"Und Guer Cohn ichreibt Euch nicht und ichidt Euch nichts?"

"Schreiben hat er nicht gelernt und schiden kann man nur, wenn man selber Etwas hat. Aber er ist der bravste Menich von der Welt, ein gutes Kind, ein treues Kind, er hat mir sein ganzes Vermögen hier gelassen. Aber ich rühre es nicht an. Das bleibt. Ich bin tein Verschwender. Nein, Heinrich, dein Vater bewahrt dir dein Vermögen auf."

Nach vielen unverftandlichen Ginichaltungen erfuhr ich Folgendes:

Es mögen jeht wol achtzehn Jahre her sein, vielleicht auch länger, benn ber Alte war mit den Zahlen in einer sonderbaren Berwirrung — vor dreißig Jahren, so hieß Alles bei ihm, was vielleicht erst dor zwei oder drei Jahren geschen — da hatte sich der jüngste Sohn des Waldbitters anwerben sassen, die noch teine allzuwandern — das Land wurde mir nicht klar — wo große Wälder, die noch teine allzuwandern, wie der Alte sich ausdrücke, auszustoden und zu bewirtsschaften waren. Run hatte der Sohn noch ein mütterliches Erbe, das in runden hundert Thalern bestand. Der Alte that es nicht anders, heinrich mußte sein Besightum mitnehmen; es gehöre ihm und er könne nicht wissen, wie er draußen in der fremden Welt einen Rothpsennig brauche. Der Sohn mußte willfahren. Aber am Samstag der Kbreise ging der Sohn noch zum Psarrer, nahm Abschied bei ihm und ließ sich die Rummer des Liedes auf ein Papier schreiben, das morgen in der Kirche gefungen würde. In der Racht nahm der Sohn Abschied dem Bater und sein letztes Wort war noch: "Bater, wenn Ihr morgen das Lied in der Kirche singet, dentt auch gut an mich."

In der Nacht stand der Alte, der immer allein war, mehrmals auf; es war ihm, als höre er seinen Sohn draußen in der Stube umher gesten, aber es war Niemand da. Gewiß hat er Etwas vergessen, dachte der Alte, und jest kommt sein Geist und jucht es und will es mitnehmen. Denn der Alte ist nicht frei von Aberglanben, und es wäre gewiß übel angebracht gewesen, ihn davon bekehren zu wolken. Auf dem Fenstersims, wo draußen Nosmarin und Nelsen blühten, davon sich der Ausgewanderte noch einen Strauß auf den Hut gestedt hatte, dort lag das Gesangbuch des Alten, wie von jester, wie noch die Frau getson, in ein weißes baumvollenes

Tuch eingewidelt; auf biefem Inch spielte der Mond, der von den Bergen niederichien, jest gar so seltsam, und der Alte legte seine Hand darauf, wie wenn es ba Etwas zu fassen gabe. Eudlich tehrte er wieder in sein Bett zurud.

Am Morgen, als es zur Kirche läutete, ging der Alte mit seinem Gesangbuch unter dem Arme dasin; erft in der Kirche widelte er es aus dem Tuche, sah nach der Rummer des Liedes, die auf dem Empor angezeigt war, und blätterte sie, immer die Finger negend, milhiam auf. Aber plöglich schrie er laut auf, daß Alle in der Rirche zusammenschraten, und sein Schrei überkönte die Introduction der Orgel: "Heinrich, was hast du gethan!" Da lag der Hunderichein des Ausgewatsberten — und das war sein ganzes Vermögen — da lag es, bier auf dem Blatte.

"Das hat der Heinrich hinein gelegt und darum hat er noch gestern gesagt: Bater, wenn Ihr morgen das Lied singet, denkt auch gut an mich."

Den ersten Bers tonnte ber Alte nicht mit singen, aber beim zweiten sang er mit, als ob er die Stimme seiner jungen Tage wieder bestommen.

Beim Ausgange aus der Kirche įprach Alles davon, wie gut und getren der Ausgewanderte an jeinem Bater gehandelt. Der Allte įprach fein Bort. Er tiemmte nur das Gejangbuch jo sest unter den Arm, das ibm die Brust wehe that; aber dessen achtete er kanm.

"Ich hab' das Geld noch, ich hab's nicht angerührt, und es liegt noch auf der Stelle, wo er's hingelegt." — So sagte der Alte, und ich

mußte ibn in's Dorf und in sein Hauschen begleiten. Dort lag auf dem Fenstersims das Gesangbuch, in ein weißes baumwollenes Tuch eingewickelt. Der Alte that das Buch heraus, und richtig: bei dem Gesange Nr. 134 lag noch der hundertthalerschein.

"Warum habt 3hr bas Geld nicht auf Zinfen angelegt?" fragte ich.

Der Alte lachte und endlich ließ er fich zu der Antwort berbei:

"Das haben mir doch noch alle Leute gesagt, jeder Menich, da ift Einer jo gescheit wie der Andere, sie wissen Alle nur Gins. Aber ich will nicht."

"Ihr habt die besten Zinsen von dem Gelbe, Ihr nährt Euch von dem guten Gebanten, daß Euer Sohn so brab ist," erwiderte ich.

"Schau, schau!" rief ber Alte jeht. "Du bift ber erste Menich, ber bas berfteht. Du haft auch gewiß schon viel Gutes genoffen von Menichen, weil bn bas so berftehft. Du bift nicht bumm, ich hab' dir's gleich angesehen."

Der Alte war ganz glüdlich, daß es noch einen so gescheiten Menschen gab, wie er. Und als ich ihn nun fragte, warum er das Buch mit dem Gelde so offen



ba liegen laffe, ob er benn gar nicht fürchte, bag Jemand eine Scheibe eindrücke und es mit leichter Müße heraushole, entgegnete er lächelnd — und bas Lächeln in biefem permitterten Antlike mar gar mundere

entgegnete er lächelnd — und das Lächeln in diesem verwitterten Antlige war gar wunderjam —: Das thut tein Menich. Die hier aus der

"Das thut tein Menich. Die hier aus der Gegend wiffen, was da drin ift, und da würde sich geder lieber die Hand abhaden, ehe er das Buch stehlen möchte. Und die es aber nicht wiffen, meinst du? Ja, Gesangbücher stehlen die Menschen nicht, das schließt besser als Schloß und Riegel."

Der Alte geleitete mich wieder ein Stüdchen Wegs bis da, wo ich ihn zuerst angetroffen. Dann sagten wir einander Lebewohl als Freunde.

Alls ich vergangenes Jahr wieder im harze war, fand ich ben Alten nicht mehr auf feiner Stelle — er lag unter ber Erbe. Sein Ge-

sangbuch aber mit dem Gelde ist beim Pfarrer, und in einem öffentlichen Ausichreiben ist der Sohn aufgefordert, es in Empfang zu nehmen, sonst fällt beides den Berwandten zu.



# Laß die Sonne in deinem Jahre aufgehen!

ch weiß noch, als ware es gestern gewesen. Es war eine saue Sommernacht. Wir kamen aus der Schenke und zogen singend durch die Straßen bis hinaus vor das Thor. Die Sterne gligerten am himmel und die Linden dufteten, wir konuten und nicht trennen und wanderten immer weiter den Strom entlang, den Berg binan.

"Wir legen uns heut Nacht nicht schlafen," rief plöhlich eine Stimme, und: "Ja, wir wachen, wir holen den Tag heran, die Sonne herauf!" so erwiderte es— "Wir wandern auf den Oflerberg, dort wollen wir den Sonnenaufgang begrüßen!" Das war der Beschluß, und Keiner trennte sich von der Genossenschaft.

"Morgen ift Conntag!" rief Einer, er hieß mit seinem Aneipnamen "ber Matros" und war ber gewandteste unter uns, unser Borturner.

"Und ich bin ein Conntagstind, benn morgen ift mein Geburtstag!" tonte ber gewaltige Grundbag bes Rumban.

Wir waren Alle einig und waren doch mehr als ein Dugend Deutsche beisammen aus den verschiedenen Gauen des Baterlandes; aber wir waren Studenten, und das Studentenseben ift noch ein Punkt außerhalb der gewöhnlichen Welt, wo ein thatenluftiger, beller Gedante leicht eint.

So zogen wir ben Berg hinan. Der Trupp lofte fich in Gruppen bon Zwei und Drei auf, ja, Manche gingen auch einzeln; es waren die Dichter und Philosophen unter uns.

Das Baterland, seine Schmerzen und hoffnungen waren Gegenstand unseres Gespräches, wir sehnten uns, in ungebrochener Zugendkraft uns ihm opfern zu dürfen, und der Matros sagte: "Wir wandeln durch die Nacht, dem Worgenroth

Muerbad, Boltergabl. Bur guten Stunbe.' II.

entgegen; wir hoffen, daß wir einst auch das Morgenroth der deutschen Freiheit bearüßen."

Es wurde oft Haft gemacht, wir sammelten uns, sangen und disputirten tunterbunt über Allerlei: über Unsterblichteit und Frauenliebe, über die Unterschiebe von Nord und Sud unseres Baterlandes, das zu gleichen Theilen unter uns vertreten war. Nur ein einziger Nichtbeutscher, ein Italiener aus Macerata, — er ist im letzen Kriege für sein Baterland gefallen — war unter uns, aber er war lein Fremder, er stand mit uns im heiligthume der deutschen Wissenschaft.

Wir hörten die Gloden im Thale die Stunden verfünden, und der Philosoph sagte: "In der Niederung wird noch die Zeit gemessen, auf der höhe gibt's nur Ewigkeit." Gleich darauf — denn so ist die Jugend — gab's aber wieder Scherzen und Lachen und fröhlichen Sang, daß der Wald widerhallte.

Es war zwei Uhr, als wir endlich die Hohe erreichten. Trot ber milben Sommernacht war es talt und zugig hier oben, und wir lobten allesammt die Lorsforge eines Wirthes im Thale, der für Speise und Trant auf der Hohe bedacht gewesen. Manche aber schliefen auf Banten und Stühlen, den Kopf auf den Tijch gelegt, ein, bebor sie noch Etwas genossen. Wir ließen sie eine Weile ruhen, bald aber wurden sie gewedt mit dem Liede: "Wache auf, du Menschentind! Daß dich der Lena nicht sollatend sind."

Wir gingen hinaus vor das Haus und ftanden Alle das Antlit gegen Often gewendet; aber auch hier wieder trennten sich Einzelne aus der Genossenichaft und ftellten sich still bei Seite; sie waren empfindlich und fürchteten die unzeitigen Scherzeden der Genossen, welche die innerste Bewegung ihrer Seele ftoren tonnten. Ich will's nur gestehen, ich war auch Einer von Denen, welche die Einfamteit suchten.

Jest begann ein leiser Schimmer am himmel aufzuleuchten, die Bögel im Walde zwitscheten und eine Stimme nach der andern erwachte, und dort in der Gruppe der Freunde war es auch fill geworden, man hörte kein Wort mehr. Bon Secunde zu Secunde veränderte, hob und breitete sich aus der wundersame Lichtschan Mimmel, dis Alles im glänzenden Purpur glühte, und nun trat der große Sonnenball heraus in seiner ganzen Pracht und herrlichseit. Häte ich nicht gessurchet, daß Einer mich sehe und ausspotte, ich wäre niedergekniet; so blieb ich stehen, im Innersten zitternd bewegt, an einen Baumstamm gelehnt. Als ich mich umschaute, sah ich nicht weit von mir den Philosophen, der lag in der That auf den Anieen und zog die bunte Müße ab, nicht weit von ihm aber lag der Kumpan ganz aussesstredt auf dem Moose und — schlief in die aufgehende Sonne seines Geburtstags binein.

Erst als die bunte Farbenpracht verschwunden war und nur das einsach klare Sonnenlicht leuchtete, sanden wir uns wieder zusammen; nur der Philosoph sehlte. Unser Dichter aber rief begeistert aus: "Gebt mir eine große That, die würdig wäre, volldracht zu werden, jest — nach dieser höcksten Empfindung! Aber was beiet nus? Studiren und Schreiben, Sinnen und Disputiren. Aber, Brüder, hier laßt uns Etwas gesoben! Von heute über sinfundungung Jahre wollen wir wieder hier

zusammentommen, und Jeder joll ehrlich betennen, ob er sich würdig gemacht und noch werth ift, in's ewige Connenange ju schauen!"

Er ftredte bie Sand aus jum Gelobnig, aber Riemand fagte fie, benn eben trat ber Philosoph in unfern Rreis, fein Untlig ftrablte und er fagte: "Mir, uns Allen ift ein großes Blud geworden! Wift 36r, wer mit uns bier oben mar und mit uns ben Connenguigang begriffte? Unfer Lebrer und Meifter! Und als er mich fab, - ich wollte ftill vorübergeben und ihn nicht ftoren - rief er mir gu und fagte: "Mein Cohn, ich fage bir, und berfunde es allen beinen Freunden und halte es feft: Lag die Conne in beinem Jahre aufgeben! Lag fein Jahr beines Lebens hinabfinten, ohne daß du binein geichaut aus ber Racht beraus in den emig iprudelnden Urquell bes Lichts über uns. Es jagen Die Menichen nach Freuden und Genuffen, die feine find, und vergeffen und verfaumen die hochften und emigen. und um biefe gu geminnen, bedarf es teines Rubms und feines Reichtbums, feiner Titel. Gei ein Menich, balte bein Muge offen und bein Bers rein, bas Sochfte au empfangen! Gin Jahr, in bem bu nicht ben Connengufgang begrufteft, bas haft Du nicht gelebt! Du haft nicht erfannt und in's Berg genommen, welch eine Geligfeit es ift, ein Denich zu fein und auf Erben zu leben! Du haltft bich felbft in einem Rerter und willft nicht feben die weite und unendliche Große, die bor bir ausge= breitet liegt. Die Conne ber Freiheit - wir ichaffen und wirten und burfen nicht mube werden, fie heraufguführen. Bergig aber nicht bas, mas bir geschenft ift auf beinem Lebensmege als reine Gabe bes Simmels; mas fich bir aufthut, ohne bak bu bafur arbeiteft, wenn bu nur bie Rraft baft, bein Muge ju öffnen, einmal ben Schlaf ju überwinden und auf der Sobe ju empfinden: 3ch bin und mit mir und in mir Die Berrlichteit ber Belt! . . Bergif es nicht! Laf Die Conne in beinem Jahre aufgeben!"

Mis der Genoffe fo gesprochen, da gelobten wir Alle, ein Jeder für fich, wo er, auch fei, tein Jahr vorübergeben zu laffen, in dem er nicht den Sonnenaufgang begrüfit.

"Es lebe, mas ba athmet im rofigen Licht!" rief ber Dichter ichliegend.

"Aber unfer Conntagefind, ben Rumpan, muffen wir weden," bieß es nun.

Es inupfte sich übermuthiger Scherz an die tiefste Andacht, aber biese wich doch nicht aus der Seele, und ein heller Strahl aus jenem Morgenroth auf dem Oftersberge ist uns Allen in der Seele verblieben.

Wir haben unser Gelöbniß getreulich gehalten. Mancher hat bereits bas Liebste, was er besaß, in die Erde gelegt, über der nun die Sonne aufgeht; Mancher liegt nun selbst unter'm Grabeshügel, den Sonne und Mond und die Jahreszeiten alle begrüßen . . .

Und nun, lieber Lefer, willst bu ein Jahr in Bahrheit gelebt, bewußt gelebt baben, bergiß es nicht:

"Laß bie Conne in beinem Jahre aufgeben!"

### Das Glück auf der Ertrafahrt.

Gin Pfingftabentener.

balbert! Wie vornehm, wie gemählt! Wer Abalbert heißt, tann ummöglich ein gemeiner Menich fein, und Niemand tann ihn bei feinem Bornamen niedrig ausschimpfen. Wie jaon dagegen tlingt von Korallenlippen: "Lieber Abalbert!" Welche Musit! Ich dante euch, gute Eltern, im Grabe, daß ihr mir diesen schonen Namen gegeben habt.

So dachte er oft in sich hinein, wenn er in seiner Dachtammer war, und dann tam ein eigenes Kichern über ihn, so start, daß er sich den Mund zuhielt und scheu umblidte, und es sah und hörte ihn doch Niemand als die Tauben auf dem benachbarten Dach. Er war übrigens ein wohlgestalteter, militärfreier Mann, nicht eben groß, aber schmud im Wesen und Behaben, seines Berufes ein Barbier oder heilgehülfe, wie er sich sieber nannte, don geschidter hand und gewandtem Wort. Rur Eins tränkte ihn: er hatte brandrothe Haare, und er mußte

beghalb meift auf der Stube bleiben, wurde nur felten zu Kunden geschidt, und von den nicht fehr höflichen Leuten, besonders aber von den Maurergesellen, die — beim großen Kasernenbau in der Nahe beschäftigt — sich am Samftag Abend das Gesicht glätten ließen, mußte er manche spihe Rede hören.

Man sagt, daß ein kleines Ungemach den Menschen wißige. Kann sein, daß die rothen Haare ein Aehnliches auch bei unserm Helden Adalbert bewirkten; jedensalls machten ihn die Borurtheils Anderer höchst vorurtheilsloß und freisinnig; er hosste auf die große europäische Revolution, die auch das Borurtheil gegen die rothen Haare aus. der Welt tilgen muß. Als elternloses Kind im Waisenhause erzogen, mußte er viel ausstehen von Mißtrauen der Borgesehten und Rederei der Kameraden gegen den Rothhaarigen. Bereits ein Bierteljahrhundert stemmte er sich gegen den Aberglauben, und nun, da er sah, daß derselbe nicht zu besiegen war, verachtese er alle damit Behafteten.

Abalbert war sparsam und sauberlich und besleißigte sich einer vornehmen, seines Namens würdigen haltung. Freilich hatte er gern die Chre gehabt, Doctor zu sein oder doch wenigstens zu heißen, und wenn er bei plöhlichem Ungemach schnell wohin gerusen und von armen Leuten "Herr Doctor" geheißen wurde, strafte ein eigener Glanz aus seinen grauen Augen.

Einen ganzen Winter sparte Abalbert jeden Pfennig, benn er wollte einmal eine große Freude haben, eine Pfingstfahrt, bon ber im vergangenen Sommer jo lange vorher und nachber die Rede gewesen. Sine große Gesellschaft von mehreren hundert Menschen fuhr mit einem Extrazug nach Stettin und von da mit eigenem Schiff nach der Insel Rügen, besah Alles, tanzte, schmauste, und es gab der Abenteuer in Sulle und Kulle.

Das wollte Abalbert auch haben, und darauf hin sparte und spannte er Alles. Es war turz nach Reujahr, als Abalbert die Belanntschaft eines benachbarten wohlhäbigen Mannes machte. Es war ein finderloser Abrehker, der sich mit seiner Frau zur Ruhe geseth hatte, soweit ihm seine Frau Ruhe ließ. Er machte noch im Stillen allersei Bersuch mit neuen Ersindungen, und Abalbert war so glüdlich, in dieselben eingeweiht zu werden. Der Frühling tam, und der Apotheter sagte dem Jünger: wie er im Ganzen wol klug sei, es bleibe aber eine underantwortliche Untlugheit, daß er einen Katursehler nicht verbessere; denn es sei keine Frage, es gäbe ein Geheimmittel, um die Haare unaustischar braun zu färben. Ja, der Apotheter ging so weit, Abalbert unter der Bedingung, daß er an sich die Probe machen lasse, zum Theilhaber des Geheimmittels anzurehmen, daß einen arosen Keickstum bringe.

Nun fand Abalbert, daß es in der That lächerlich fei, die Welt von einem Borurtheil bekehren zu wollen, wenn man die Urjache deffelben vertilgen könne. Es wurde ein Bersuch an einem grauen Binscher gemacht. Der Bersuch gelang. Und nun war Freund Abalbert voll Unruhe und Juversicht zugleich.

In Gemeinichaft mit dem Apotheter und bessen Gattin wollte er die Pfingstjahrt ausführen. Sie nahmen gemeinichaftlich Billete, Abalbert erhielt Urlaub, und am Abend vor dem Feste wurde das geheimnisvolle Wert vollbracht.

Abalbert wurde mit ber Tinctur eingerieben. Bur haltbarteit berfelben geborte, bag er fich fleine Gisftude in einer Blaje auf ben Ropf binden ließ.

Er übernachtete im Hause des Apothefers oder, wie derselbe besser genannt werden konnte, des künstigen Geschäftstheilhabers. Er hatte ein schönes nagelneues Gewand von Kops bis Fuß: Mühe, Rod, Weste und Hose von derselben Farbe — das läßt gar vornehm — bereit auf dem Tische liegen, ein Plaid in einem Schnallenriemen lag wohlgerollt dabei, und in dem Plaid ein seines chirurgisches Bested und zwei weiße Hemden. In der Racht schlief Abalbert sehr wenig, aber seine wachen Träume waren besser als aller Schlaf; es kamen ihm allerlei schone Abenteuer in den Sinn — es geschieht ein kleines, nicht gefährliches Unglüd auf der Schenken, oder noch besser, auf dem Schisse, eine scholer den Eine Akeide mit blane und weißgestreistem Kleide mit blonden Locken, darauf ein reizendes kedes Federhütchen sit, bekommt eine Ohnmacht; Abalbert thut sein Etui heraus, er läßt mit geschiedter Hand zur

Aber, sie schlägt die Augen auf, sie fällt ihm um den Hals und ift die Seine, und sie kann glücklich seine, einen so schönen Mann zu haben mit so prächtigen braunen Haaren. Er hat nicht nöthig, woch ein Geschäft zu treiben auf der Welt, es ist genug, daß er so schön und freundlich, und sie hat ja Geld genug. Ob sie wol noch Eltern hat? Vielleicht ist sie eine junge schöne Wittwe, vollkommen unabhängig. Und es ist ja erzählt worden, daß auf solchen gemeinsamen Extrasahrten sich maucherlei anmuthige Verhältnisse knüpfen und mit überraschender Schnelligkeit absichtlieben.

Der Morgen graute. Abalbert magte es, die Eishaube abzuthun, aber das Licht war so seltsam, daß er im Spiegel die Farbe der Haare nicht recht unterscheiden konnte; daß sie nicht mehr roth waren, schien offenbar. Er fürchtete, den Zauber unterbrochen zu haben, stülpte schnell die Eishaube wieder über und wartete geduldig,



bis der Apothefer tame. Dieser tam endlich und hinter ihm die Frau. Die Haube wurde gelöst.

"Geschieht Euch recht, geschieht Euch ganz recht!" schrie die Frau. "Da habt 3hr's!"

Der Apotheler stand start. Abalbert eilte an den Spiegel, er sach nichts; er wischte sich die Augen, aber er sah noch immer nicht recht. Was ist denn das für ein Gesicht? Was find benn das für haare? Er fuhr sich mit beiben händen in dieselben.

Abalbert fant in einen Stuhl

nieder, gerade so, wie die schöne Jungfrau oder Wittwe, die er ebenso liebenswürdig wie gewandt in das Leben zurückruft.

Alber schnell erhob er sich wieder und starrte in den Spiegel. Es ist wahr graßgrün sind seine Haare. Mit einem Blide, der mehr sagte als alle Worte, wendete er sich an den Apotheler. Dieser hatte sich gesaßt und sagte:

"Ich habe es bereits an der Schleife gemerkt, mit der ich die haube zugebunden hatte; das war nicht mehr meine Schleife. Sie haben offenbar in der Nacht die haube aufgebunden. Sie haben dadurch den geheimnisvollen Naturproces unterbrochen; das ift ja das Wunderbare in meiner Ersindung, daß es genau ist wie in der Natur, zuerst wird Alles grün und dann dunkler. — Nun haben Sie die Beicherung."

Und Abalbert mußte fich noch ausschelten laffen, ftatt daß er Theilnahme und Entschuldigung fand.

In einer Stunde ging der Extragug ab. Was mar gu thun? Die Frau verlangte, daß Abalbert in sein haus gurudtehre, fie wollte die gange Wohnung

verichließen; aber er schwur weinend, daß er sich lieber hier zwei Stod hoch auf das Pflaster des hofes hinabstürze, ehe er aus dem Hause ginge. Run wurde schnell angeordnet, daß er im Zimmer bleibe und die Frau des Hausmeisters ihn bediene, bis man zurückgefehrt jei.

Abalbert ließ nun Alles mit sich geschehen, er tam sich bor wie ein jum Tobe Berurtheilter. Er hörte taum, wie die Leute fortgingen und wie der Apotheter versprach, daß er das von ihm angekaufte Billet jur Extrafahrt mit möglichst geringem Berluste vertaufen wolle.

Es war Mittag, als Abalbert erwachte. Ein iconer heller Frühlingsmittag voll Hollunderduft und Glodentlang.

"Ach, jest find fie langst in Stettin angetommen," tlagte Abalbert vor sich bin, "jest sind sie auf bem Schiffe, es ist Musit und die Moven tangen in der Luft

vor lauter Glück, und die Menschen drunten lachen und scherzen, und wie schön wär's — es brauchte ja nicht einmal ein Unglück zu geschen — daß er die Lieblichste auswählte; er war mit so ehrbaren Leuten, er hatte ein so schönes Gewand." Und er zog es an, ja sogar die seinen Lackfliesel, und ging im Jimmer auf und ab, als wär's auf dem Schiffsbeck, und der Boden des Jimmers schwartte saft noch mehr als das Schiffsbeck, und es war Alles so schon, wenn nur die entsellsche Haube auch das noch Entsehlichere darunter nicht wäre.

Die Hausmeistersfrau brachte ihm etwas zu effen. Er sagte, daß er frank sei, und war doch so gesund. Er zog das Gewand wieder aus, denn es waren grasgrüne Tropfen darauf gesallen.

"Ach, grun. Wenn es nur gar fein Grun in ber Belt gabe. Sat man je fo etwas gebort? Grune haare!"

Er befann fich bin und ber, mas er thun follte, er fand aber teinen Ausweg; er wollte ruhig warten, bis ber Apotheter gurudtame, ber hatte ihn in bas Unglud geftoßen, er mußte ihn auch wieber herausziehen.

Er schaute zum Fenster hinaus. Ach, der öde Hof eines städtischen Hauses am Pfingstnachmittag! In der Achzel an der Dachrinne flogen Sperlinge aus und ein, eine Rate lief unten an der Mauer sin, schaute, die Rase aufziesend, in die Höße, verdrießlich, daß sie die Sperlinge nicht haschen tonnte, und verschwand in einer Lute. Debe und ausgestorben war's, und nur die Gloden in der Luft tonten. Der arme Adalbert wünschte, daß er mit seinen grünen Haaren in die grüne Erde gelegt werde. Wie soll er benn weiter leben? Da — es ist doch noch Leben im Hause. Im letzten Jimmer der vornehmen Bel-Etage wird ein Rouleau ausgezogen, und es ift, wie wenn der himmel aufginge, denn hinter den Scheiben erscheint ein bollwanziger Mädchentopf mit braunem, schon gescheiteltem Haar, und jest öffinet sie ein Fenster — ach, welch eine feine Hand — und sie setzt sich an's offene Fenster und



lieft. Sie muß ben Blid Abalberts gespurt haben, benn fie schaut auf und verläßt bann fchnell bas offene Fenfter.

"Ich will nicht ftoren," ruft Abalbert in den oden hof binab. Db fie wol

noch gehört hat, mabrend fie bas Genfter ichloß?

Er zieht sich von seinem Fenster zurück und aus ber Tiese des Zimmers sieht er, wie drunten das Fenster wieder geöffnet wird, und das Mädchen nimmt eine Handarbeit dor und singt leise dazu — er glaubt so etwas zu vernehmen; sie ist also wol eine Dienerin, denn sie arbeitet und singt dabei; die Bornehmen arbeiten wol nicht am Pfingstonntag, und singen thut eine vornehme Danne nur ganz für sich als Geschäft oder als Gesellichaftsunterhaltung, nie aber bei der Arbeit.

So tommt der Abend heran und Abalbert bentt: Wer weiß — bas Schidfal spielt feltsam — vielleicht ift das boch die vornehme Dame, die dir beschieden ift.

Sie nieft, und er ruft in ben hof hinab: "Bur Gefundheit!" Sie nidt, und er mertt an bem heben und Sinten ibrer Schultern, daß fie lacht.

Die Dammerung tritt ein. Run hort er fie laut fingen. Alls fie geenbet, fragt er beicheibentlich in ben hof hinab: "3ft's erlaubt, mit Ihnen gu fprechen?"

"Was wünschen Gie?"

"Gar nichts."

"Damit tann ich bienen."

Sie verläßt das Fenster, das Rouleau fällt wieder herab, und Nacht ift und Einsamkeit.

Abalbert fragt die Hausmeistersfrau, wer die Dame im ersten Stod sei; sie erwidert, sie tenne sie nicht, die gräfliche Herrschaft, die zu Pfingsten verreist sei, habe ihr das Haus übergeben; die Frau schien ärgerlich, daß man es nicht ihr ans vertraut. Die Frau wollte nun von Abalbert wissen, warum er hier bleibe und den Kopf so verbunden habe; er autwortete ausweichend.

In der Nacht dachte sich Abalbert viel aus, wie er am Morgen die schöne Unbefannte in der gröflichen Wohnung anreden wollte.

Sie öffnete bas Genfter, fie fag reigend aus in dem weißen Morgengemand, und ebe er etwas fagen tonnte, rief fie berauf:

"Guten Morgen, Berr Rachbar!"

Alle Borte blieben Abalbert im Salje fteden, endlich brachte er heraus:

"Dante unterthänigft!"

Er hörte leises Lachen. Aber jest führte der Kuticher des Hausherrn die beiden Pferde aus dem Stalle, spannte an, und Abalbert oben und die schone Unbekannte unten zogen sich zurud; erst als der Wagen rasselnd davongesahren war, wagten sie sich wieder an das offene Fenster.

"Geben Gie nicht auch gur Rirche?" fragte die holbe Ericheinung bon unten.

"3d möchte wol, aber ich fann nicht."

"Gind Gie frant ?"

"Rein - ja - halb und halb."

Die holbe Ericheinung jog fich wieder jurud, und Abalbert fab fie nach einer

Beile im hofe mit ber hausmeistersfrau fprechen; fie trug ein Gesangbuch in ber band, und er glaubte, bag fie einmal aufgeseben habe.

Mit Abalbert spielten nun die wunderlichsten Borstellungen. Er war hier im Jimmer, er war auf der Infel Rügen, wo sich nun nach der Schlafesstärtung wieder Alles heiter zusammensand — man lacht, man springt, man schrzit, man neckt. Er las sein Programm, worauf Alles für jede Stunde verzeichnet war; er kannte den Führer, er hatte ihm unentgeltliche ärztliche Behandlung angeboten unter der Bedingung, daß er nicht merten lasse, wie seine Haare gefärbt. Und wieder war er in der Kirche mit der holden Erscheinung von unten, und er wagte es, nachdem er Fenster und Thure geschlossen, die haube abzunehmen und seine Haare im Spiegel zu betrachten.

"Grasteufel!" ichrie er fich entgegen, "Grasteufel!"

Mch, er mar febr ungludlich!

Am Mittag war die holde Erscheinung mehrmals im hellen Gewande, es war blau- und weißgestreift, am Fenster auf und ab gegangen. Die Hausmeistersfrau jagte, als sie Abalbert das Essen beachte, sie ginge heute auch über Land und täme erst spät Abends wieder; sollte Zemand Sinlaß begehren, so möge er öffinen. Abalbert versprach's und sein herz zitterte. Er war mit der holden Erscheinung allein in dem großen Hause. Sie saß wieder am Fenster und las, und jest sagte er:

"Biffen Sie auch, bag wir allein in bem großen Saufe find?"

Sie antwortete nicht.

"Belaftigt Gie mein Sprechen?" fragte er gaghaft.

Sie ichaute bom Buch auf und icuttelte berneinend ben Ropf.

"Ich möchte Ihnen gern Gefellschaft leiften, wenn es bem gnädigen Fräulein nicht unangenehm ware. Ich bin heilgehülfe —"

"3ch bin nicht trant und bedarf teines Behülfen."

"Wollten Gie mir nicht vielleicht ein Buch leihen? Ich leje auch gern."

"Benn Sie versprechen, mich in Ruse zu laffen, will ich Ihnen ben erften Theil bes Romans, mit bem ich gestern fertig geworden, in ben hof hinabwerfen; bann tonnen Sie ihn fich holen."

"Ware es nicht erlaubt, ihn aus Ihrer freundlichen Sand gu empfangen?"

Er wartete feine Antwort ab, sondern stürmte die Treppe hinunter und tlingelte an der Bel-Stage. Es wurde nichts vernommen. Er flingelte noch einmal, jo zart, so bittend — ach, wenn die Klingel nur sagen tonnte, wie sehnsüchtig er um Ginlaß bittet.

Endlich rauschte ein Gewand, die Thure war innen in eine Schlingtette eingehängt, so daß sich ein Spalt öffnen ließ, ohne daß die Thure ganz aufging, der Spalt öffnete sich und eine Stimme sagte: "Hier haben Sie das Buch, und nun hoffe ich, daß Sie mich in Ruhe lassen."

Abalbert bat so bringend und betheuerte, daß sich noch Niemand vor ihm gefürchtet habe und auch gar nichts an ihm zu fürchten fei.

Muerbad, Boltbergabl. Bur guten Stunbe. II.

Er suchte die besten und unterthänigsten Worte zusammen, die er in seinem Borrathe auftreiben tounte, und endlich sagte er: "Wiffen Sie, daß wir Zwei ein Märchen erleben?"

"Gin Marchen? Wir 3mei?"

"Sind wir benn nicht in einer verwunschenen Stadt? Die Menschen, benen biese Saufer gehören und Alles, was barin, die Reichen und Freien haben haus und habe verlassen, und wir bewachen das einstweilen und Alles gehört auf einen Tag ben Dienenden."

Das Madchen lachte, fpielte aber nicht mehr mit ber Rette.

"Sie haben feltjame Phantaftereien im Ropfe," fagte fie endlich.



Ach Gott! dachte Abalbert. Im Ropf! Was hab' ich im Kopf? Er wiederhalte indeß nur seine dringende Bitte, daß sie die Thüre öffne.

Die Rette ichlüpfte leife aus bem Ring, bie Thur ging auf.

"Warum sagen Sie," sprach bas Mäbden, während sie in dem langen Gange voransschritt, "warum sagen Sie, Sie wären ein heilgehülse, während Sie doch ein Koch sind?"

"3d ein Roch?"

"Ja, Sie haben doch bie Mute eines Rochs?"

Abalbert erllärte, daß ihm ein Unglück am Kopf passirt sei, aber er sei ein Heilgehülse, und zwar habe er sein Examen zweiter Klasse aut bestanden.

Er faß bei dem Mabchen im Zimmer, fie war in der Rabe freilich nicht fo fchon, als fie von oben erfchienen war,

auch ein wenig flein, aber boch immer noch hibich und groß genug.

Moalbert erzählte nun von seinem Leben. Er war im Baisenhause erzogen, und wunderbar traf sich's, auch das Madden war im Waisenhause erzogen, aber mehrere Jahre nach ihm, in derfelben Anstalt. Sie sprachen von den Lehrern und hatten saft wörtlich die gleichen Betrachtungen über sie, und lusig war's, als sie sind Beide ihren Ramen nannten, das Madden hatte auch solch einen schonen Ramen, demn sie hieß Abelfeid. Sie erzählte, daß sie als Friseurin ein gutes Auskommen habe, und die Gräsin, deren Haus sie un hütete, war ihre besondere Gonnerin.

Stunden vergingen ben beiden Ginfamen und von fruh an Berwaiften, fie wußten nicht, wie.

Mbelheib fagte, bag er nun geben folle. Gie bantte ibm, bag er ihre gute

Bormeinung gerechtfertigt und fich als anftändiger und bescheidener junger Mann erwiefen habe.

"Ach, und ich möchte unbescheiben fein," flagte er, "ich möchte bitten, bag wir uns später wiederfeben."

"Ich hoffe auch, daß der Zufall uns wieder zusammenführt, wenn Sie von Ihrer Bunde gebeilt find."

"Ach, ich bin ja nicht bermundet!"

"Co? Bas fehlt Ihnen benn?"

"Gie merben mich nicht wieder tennen, wenn Gie mich wiederseben. Gie merben



mich abscheulich finden, denn — benn — liebe Abelheid — erlauben Sie, daß ich Sie so nenne — ich — ich habe rothe Haare, brandrothe Haare!"

"Und das ift Alles, mas Sie so ungludlich macht?" lachte fie, und mit leder Laune nestelte fie die haube auf. Aber —

"Bas ist das?" Das ift Bergauberung! Bas wollen Sie? Ber find Sie? fort! Bo bin ich?"

Abalbert bat und jammerte, fie moge ibn nicht verftogen, und er ergablte fein ganges Unglud,

"Grasgrune Saare - fo etwas ift noch nie gefchehen!"

Sie ichaute fich einen Augenblid um, aber als hatte fie ein Ungeheuer gesehen,

wendete fie fich wieder ab. Er bat und flehte, daß fie ihn boch nicht verstoßen, sondern ibm belfen solle.

"Ich will Ihnen helfen," fagte fie endlich, und ein eigener ichelmischer Zug lag auf ihrem Geficht. "Rommen Sie, ich will Ihnen mit meinem handwert helfen."

Er mußte sich auf einen Stuhl segen, sie holte Ramm und Scheere herbei und schnitt ihm die Haare bis an die Wurzeln ab; sie lachten viel babei, und sie gab ihm die grünen Haare in einem Beutel jum Angedenken.

Mis es Racht mar, gingen die Beiben mit einander aus bem Saufe, und mit einer rothflich blonden Perrude tam Abalbert wieder in fein einsames Berfied gurud.

Die Geschichte hat ein gutes Ende. In einer der Haubtstraßen neben einem großen Gasthof ist ein Barbierladen, worin der rothe Noalbert seine Kunden bedient. Er ist der einzige von allen Barbieren der Hauptstade, der gegen alle Haufärbemittel eifrig spricht. Abelheid hat ihre gute Kundichaft als Friseurin. Drei Sohne sind aus dieser She erwachsen, nur Einer, ein Maschinenbauer, hat rothe Haure. Der Erstgeborne hat am letzen Pfingstrage seine Probepredigt als Geistlicher gehalten, und nicht die Mutter hat so viel dabei geweint als der Grautopf, Bater Abalbert. Als er mit Frau und Schp aus der Kirche kam, sagte er: "Heute ist der Jahrestag, da ich das Glüd auf der Extrasahrt erhaschte."



## Brief cines alten Curners

aus Gubbeutichlanb.

Balbenhof, ben 24. Juni 1860.

bu sonnige, wonnige Sommerszeit! Die Rosen blühen und der Wein blüht, und dom blauen himmel leuchtet die Sonne. Das dringt durch alles Leben, jeder Althemzug ift Glüdseligkeit. Die alten Lalenburger waren doch nicht gar so einfältig, daß sie den Bersuch machen wollten, hellen, warmen Sonnenschein in Säden zu fangen für die trübe, talte Winterszeit. Man möchte solch einen Tag

festhalten. Sonne! Stehe still zu Gibeon! Man möckte aufbewahren, für sich und Andere; aber am besten bewahrt sich's still in deele. Gben jett — die Gloden haben ausgeläutet und die Bögel jubiliren in den veigen, besonders Drofeln. Amseln und Finten halten hier lange aus, sie er noch so fröhlich wie in der Blüthezeit (es ist die junge Brut, die ausge ihrt ist) — da ist mir so wonnig im Gemüthe, so vollauf, daß ich meine Freud, hinausschieden möchte in alle Wetzen, zuvor aber allen Vaterlandsaenossen.

Das ift Leben, frifches, hoffnungregendes und ftill in fich gefättigtes.

Du fragst, warum es in mir jauchzt, wie in ben entschwundenen Jugendtagen? Ich glaube, ich serne nie alt werben, griesgrämig, verzagt. Und ist das nicht ber Sommer, da die Rosen zum Erstenmal auf dem Grabe unseres tapfern Arndt blüben, der neunzig Jahre lang ein Jünglingsberz in sich trug? Wir Alle muffen ihm nacheifern, Jeder an seiner beicheibenen Stelle.

Ich bin gestern Mittag von einer mehrtägigen Ausfahrt heimgetommen. Ich werbe dir nachher mehr davon erzählen. Solch ein heimstommen ist immer, wie wenn Einem das Leben neu geschentt würde; die Frau, die Kinder, die entgegenzusen und judeln: "Willsommen! Grüß Gott! Wir sind Alle wohl auf," das hausgesinde, das da grüßt und mit filler Zubersicht andeutet: du wirst sehen, ich habe es wäsend beiner Anwesenheit an nichts sehlen sassen, die Felder, die Wiesen, die Berge, Alles ist, wie wenn es die innere Stimme im herzen laut werden

ließe: die Welt ift groß und schön, aber baheim ist boch die beste Welt — Die Tausende, die mit mir herzerhebende Tage genossen, sind jest Alle wieder daseim und ein Dust und Glanz breitet sich über das bescheine Loos, das Jedem gefallen. Ein Jeder ist elwas mehr geworden, als er für sich ist.

Du weißt, es ist mir schwer geworden, mir ein neues Leben zu gründen; es sind jest bald dreißig Jahre, daß wir wegen unserer gemeinsamen Bestrebungen für ein einiges Deutschlaud im Kerter und auf Festungen büßen mußten, und als wir herauskamen: Run, West, was willst du aus mir machen? Das war eine schwere, bittere Frage! Ich war aus dem Weinberge des herrn, den ich bebauen wollte, ausgewiesen; so wendete ich zunächst meine körperliche Krast auf den Ader des Baterlandes. Es war gut, daß ich meinen Körper start erhalten, dort auf dem Tübinger Turnplat am Recar.

Wo find die Rameraden alle, die damals mit uns fich tummelten, bis wir in geschloffenen Reihen zur Stadt zurudziehend, vaterländische Lieder fingend, dann im Rordland an gutem Ulmer Bier uns erlabten?

Manche haben sich tapfer bewährt, nach dem Worte Schillers "als Mann gehalten, was der Jüngling versprach". Manche aber, und das waren vor Allem die redefertigen Maulturner, wie wir sie schon damals nannten, sind erbärmliche, frühzeitige Lohndiener geworden. Der Hauptstamm aber war gut, gesund bis in's Mart hinein. —

Ich will dir aber nicht von alten Zeiten erzählen. Komm einmal und laß dir berichten und sieh jelbst. Das muß ich dir nur gleich jagen: ich jehe es als großen Fortschritt an, daß die Studenten nicht mehr Staatsmännerchens spielen wollen. Das Staatsleben verlangt ernsten, reisen Männergeist; in der Leenzeit joll man sich erfüllen und durchdringen lassen lassen hohen und Geblsinnigen, was je den Menschengeist bewegte — thatsachlich bewähren darf sich dann aber nur der Mann; durste ja im alten Kom Riemand mit tagen im Senate (der schon im Worte die Bersammlung der Alten heißt), bedor er in den strengeren alten Zeiten das 46., dann das 30., und erst zu Augustus' Zeiten das 25. Jahr zurückgelegt hatte.

Als ich gestern heimtam — es war Camstag Mittag — gab es natürlich viel zu ordnen in Stube und Stall; denn das ist einmal so, bei uns Landwirthen kommt der Stall gleich nach der Stube, und du wirst dich freuen über meine Pferde und Kübe, wenn du einmal kommst. Ich bin noch immer Pächter des Gutes, das dem Waisenhause in der Stadt gehört. Ich habe mit leerer Hand angesangen und habe doch dis jett so viel erübrigt, daß ich mir ein anständiges Bauerngut kausen kann. Ich stehe im Handel um ein solches, aber es wird mir schwer, von hier wegzugesen; in diesen Feldern, und Wiesen steden fünsundzwanzig Jahre meiner Lebenstraft. Das läßt man nicht so leicht hinter sich.

Ich fonnne selten bom hause weg, zumal im Sommer; jest zwischen heuernte und Getreibeernte (beiläufig gesagt, wir haben heuer eine vortreffliche heuernte), jest tonnte ich fort, und meine Frau, die meine Sehnsucht, aber auch mein Bedenken wohl mertte, trieb mich dazu an; denn das ift ein hauptstud unferes Gluds, daß meine Frau bei aller häuslichteit und Arbeitsamteit doch ihre größte Freude daran hat, wenn ich dabei sein kann, wo etwas für das große Ganze, für das gesammte Batersand erstrebt und gewirtt wird. Ihre Hauptiorge ist, daß ich nicht verbaure, und sie hat, als ich vor zwöss Jahren auf dem Aandtage als Abgeordneter war, daus und hof in Stand gehalten, ein Berwalter tönnte es nicht besser.

Rachdem Kind und Gesind zur Ruhe gegangen war, lag ich unter meinem genster und sog den Athem der linden Sommernacht ein und erzählte meiner Frau. Es ist heute Johannisnacht, es brennen teine Feuer auf den Bergen wie ehedem, unser Buterlandsgenoffen, wir haben sie gesehen und erlanut von der Office bis zu den Alben.

"Es ist immer gut, wenn du hinaustommst," sagte meine Frau, "du wirst allemal wieder gang jung."

Die erste Nacht baseim nach einer größern Reise thut gar wohl, man spürt noch eiwas von dem Gerassel und Gesärm draußen in der Welt, es will noch nicht aus dem Kopse; und doch ist's jest daseim so still und wohlig. Noch glüdseliger aber ist das Erwachen am andern Morgen. Man besinnt sich, ob man nicht doch noch in der Fremde sei, und man ist gottlob daseim.

Im Morgenthan gliserte die ganze Welt, meine Frau war icon auf der Wiese gewesen und hatte underusen neunerlei Blumen gesammelt und sie zu unserm Gelde gelegt; denu heute ist Johannistag. Es ist ein alter heidmischer Brauch, dieses kräutersammeln beim jüngsten Sonnenstrabl; aber meine Frau sagte: ich habe teinen Aberglauben daran, ich meine nur, es sieht dem Gelde wohl an, daß es auch einmal mit Blumen zugededt ist.

Also heute ist Johannistag; ich rief meinen Jungen, daß es heute für sie etwas gebe. Ich habe eine große Zahl Rosenwildlinge, schöne, schlanke Stämmchen, in den Garten gesetz; heute nun sollen sie geäugelt werden, denn jest ströut der Saft durch Stäucher und Bäume am lebendigsen. Wein Alettere kannte schon die genaue und bedachtsame Borrichtung, wie man Rosen äugelt, und er hatte dafür sein schones Messen gelang es, Holz und dass dehutzame Geschäft, und auch diesem gelang es, Holz und Bast von der Sprosse, die man einsesen will, abzulösen und auch die Rinde an dem zu veredeluden Stamme gut zu lodern. Natürzlich mußten wir ihm dabei noch helsen. Aber Kiuder und unklare Menschen reden sich gern ein, daß sie eine Arbeit wirtlich gethan, wobei sie nicht die mehr als zugesiehen haben; mein Jüngerer wollte der Mutter sagen, daß er auch schon äugeln und keineswegs könne und sich an Sträuchern und beim Pfeisenmachen im Früsling erst üben müsse, dann werde er's vielleicht das nächste Jahr können.

Man muß schon früh die falsche Einbildung niederdrücken; darin liegt nach meiner Ansicht viel.

"Bater," fagte mein Aeltester, "Die veredelten Rosenstämmchen verlieren ihre icharfen Stacheln am Stamme. Sieh, bier find feine."

3ch hatte das noch nie bemertt, sah aber, daß die Beobachtung wol richtig fein mußte. —

Meine Frau ift mit ben Kindern nach der Kirche gegangen, und ich fibe bier und ichreibe bir.

Die berebelten, oculirten Wilblinge berlieren ihre Stacheln am Stamme!... Das Wort meines Kindes geht mir nach und führt mich zu dem, warum ich dir eigentlich schreibe. Wir sind durch Schule und Unterricht berfeinert, aber die Lehre hat uns die Wehre genommen, und es ist die Aufgabe, das Eine mit dem Andern zu erhalten; wehrträftig, gewassinet und gerüstet zu werden bei Berseinerung durch den Unterricht.

Und hier bin ich mit einem fühnen Bellfprung beim Turnen.

Ich war drei Tage bei dem großen deutschen Turntag in Coburg; dabon bin ich heimgekehrt, wie ich dir erzählt habe, und jeht will ich dir auch erzählen, was ich draußen gesehen und ersebt. Wenn ich nur etwas don der Spanntrast, die mich durchströmt, in meine Worte legen könnte! In mir ist auch Johannistag und Alles rollt lebendiger durch Körper und Seele. Ich will bersuchen, was ich bermag.

Bon der Reise will ich dir nicht biel ergahlen, sie war frohlich mit alten und jungen Genoffen, nur zwei bon unseren alten Kameraden waren mit dabei.

Deutschlauds Boden ist trefflich bebaut, die Heuernte war da und dort noch im bollen Gang; wir grüßten oft die Arbeitenden auf den Feldern, und sie sahen eine Secunde froh auf. Wenn sie auch nicht wissen, wer sie grüßt; es sind Menschen, die jetzt mit ihnen sich des Daseins freuen, es sind Genossen ein und desseben Baterlandes. O mein Deutschlande! Wie herrlich und gesegnet bist du, und warum sehlt dir das Eine, daß du ein wirkliches einiges Deutschlaftand bist? . . .

Brav ist's, daß alle Eisenbahnen uns, die wir zum ersten deutschen Turntage zogen, ermäßigten Fahrpreis gewährten; daß ist eine Thatsache, die sestigehalten werden muß. Die Truppendurchzüge haben einen ermäßigten Fahrpreis, und so muß es Gesetz werden, daß Diesenigen, die sich in freier Bereinigung sammeln zum heile des Baterlandes, die gleiche Bergünstigung genießen.

Wir wurden überall wie Freunde begrüßt, und "Gut Heil!" hieß es an diesem Tag auf allen Haltepuntten der Gisenbahn, hier bei uns, wie im Norden, wie im Westen und Often. Das ift ein guter Anruf, der sich da wie eine geschlossene Kette hinzog durch ganz Deutschland!

Und welche neue und prächtige Orte hat die Eisenbahn aufgeschlossen. — Coburg, das war ein Ort, den man gar nicht erreichen zu können glaubte, und es ist ein schöner Fled deutscher Erde und frijche Männer und Frauen darin, ein regiamer, herzlicher Bottsstamm. Sonntag früh, den 17. Juni, versammelten wir und auf dem Martkplat und hier wurde das Lied: "Das ist der Tag des herrn," abgesungen. Das war unsere Sonntagsfeier, turz und bündig. Nun Begrüßung durch den Bürgermeister mit einem tausendstimmigen Hoch auf Deutschland und eine herzliche Anrede des alten Maßmann aus Berlin. Er hat schwer dafür seiben müssen, daß er sich's zur Lebensaufgabe gesetzt, die deutsche zu gend zu krästigen; es war ihm

von herzen zu gönnen, daß er diesen ersten beutschen Turntag, nicht versehmt von ben beutschen Regierungen, erleben durfte.

Doch, ich erlaffe mir die Schilberung ber Festtage, bu wirft bas in ben Beitungen gelesen haben; nur bas muß ich zu beiner und meiner Frende aussprechen, daß fich bei ben Berathungen, die in ber ichon gefdmudten Gefthalle gehalten murben, eine Disciplin ber Beifter zeigte, Die ein gutes Beugnig fur Die jegige Jugend und frobe Soffnung für die Butunft erwedt. Ginordnung innerhalb ber nothwendigen Schranten, fich im freien Geborfam ber Bejammtheit anschließen und fich brein fugen. daß eben nicht Alles fo wird, wie ein Gingelner fich's ausbenten mag, fondern daß der Geift ber Gesammtheit barüber fteht; fich nicht in bausbadigen Reben gefallen. in aroken ichwunghaften Worten, daß es beiße: 3a, das ift ein Taufendfafa! fondern fury und fnabb fich faffen - bas ift's, mas mich besonders annutbete an den berathenden Berfammlungen. Die Aufgaben waren fcwierig und vielfeitig, und hier fagen Danner und Junglinge aus allen Begenden und Alles murbe ftramm erledigt. 3ch hätte auch etwas zu fagen gehabt, aber ich fab, daß es nicht durchaus nöthig war, und ichwieg, und fo habe ich nachher Manner fennen gelernt, Die an Beiftestraft weit über mir fteben; auch fie hatten geschwiegen ober nur furg und thatfachlich ein Bort abgegeben. Der von Berlin ausgegangene Antrag murbe jum Beidluß erhoben, bag bas Turnen allgemein, namentlich auch in Boltsichulen, eingeführt werde, die reifere Jugend in den Waffen genbt, das Turnen bei ben ftebenden Seeren eingeführt und bem fertigen Turner die Dienstzeit abgefürzt werbe. Bei ber Frage, ob ein allgemeiner beutscher Turnberein mit Gliederung in Baue und einer Spike in einem Bororte gebilbet werden folle, zeigte fich bie Disciplin, bon ber ich oben gesprochen, am machtigften. Das jest fo frei aufblübende Turumejen barf nicht beengt und niedergedrudt werden durch allerlei Dagregeln furchtjamer Regierungen, die noch immer dem erwachten vaterländischen Sinn feindlich gegenüber stehen. Man beichied fich, bag jeder Berein fich felbftandig ausbilde und neue Bereine in's Leben rufe. Ift jeder Gingelne und jeder Berein in fich gefestigt, bann ift die Gemeinfam= feit im Geiste da, die sich äußerlich leicht berausstellt. Wehmuthig war's, die Fahne ber Schlesmig - Solfteiner trauerumflort im Buge gu feben. Es tamen telegraphifche Bruge von Rord und Gut; ber erfte bentiche Turntag fendete Dant und But Beil an ben Bergog Ernft bon Coburg-Botha, ber in feinem Laube bem Streben und Ringen für bie gemeinsamen Unliegen bes gesammten beutiden Baterlandes offene Babn balt.

Der herzog war in Baben-Baben, wo eben jest beim Besuche bes frangösischen Raisers bie beutichen Fürsten sich berjammelten.

Es war ein wunderbares Jusammentreffen, daß wir hier, Männer und Jünglinge aus dem Bott, im Herzen Deutschlands uns zusammenfanden, während die deutschen Fürsten unweit der französischen Grenze um den Prinz - Regenten von Preußen sich versammelten. Wenn man den Schauplatz sich zusammengerückt denkt, so waren wir hier der Chor, der sich zu der Einzelstimme des Mannes dort einte, der zum entschenden Dandeln berufen ift. Die Thatsache, daß fich die beutichen Gurften um ben Pring-Regenten sammelten, bat unwiderlealich feftgefiellt, wo ber Schwerpunft Deutschlands ift.

Wieder zeigt fich in der Geschichte, daß die einfache Rechtschaffenheit auch die höchste Klugheit in sich schließt. In schlichtem Geradsinn hat der Regent die deutschen Fürften berufen, daß sie Zeuge sein sollen bei der ihm allein angebotenen Jusammentunft mit Napoleon. Alle Berleumdung, welche die Feinde eines einigen Baterlandes unter allerlei gleisnerischen Formen vordringen wollen, sind fortan vernichtet. Es hat sich gezeigt, daß Deutschland in Preußen seinen Hort und Halt gewinnen muß, ja thatsächlich bereits gewonnen hat.

Der Berlauf ber Beichichte ift unaufhaltiam.

Wir hier in Coburg, wir fühlten und erfannten, wir find ein fleines, aber boch jufunftfrohes Stud bes einigen Deutschlands.

3d möchte bir biel ergablen, wie fich jest bei perfonlicher Unnaberung manches fubdeutiche Borurtheil gegen unfere wordbeutichen Bruder in mir abstreifte. 3ch traf unfern alten Tübinger Rameraben, ber icon balb zwanzig Jahre in Nordbeutichland lebt, und burch ibn namentlich lernte ich in ben wenigen Tagen viel tennen und einsehen. Wenn bor Zeiten, behauptet er, die Stromungen bes Wandertriebes mehr ben Fluggebieten nachgingen, jo bat bie neue Beit mit ben Gifenbahnen bas berandert und wird es immer mehr. Der Gudbeutiche wird und muß fich bem Rordbeutichen zuwenden; ber Gine hat bem Undern etwas zu bringen, bas fich gegenseitig ergangt. In uns Gubbeutichen, bas burfen wir fagen, ift niehr leichter Muth, mehr Angriffeluft; in ben Nordbeutichen mehr Standhaftigfeit und Ausbauer. 3ch will unfere Landsleute gemig nicht berabfegen, aber fieh einmal auf Schlesmig. holftein! Befande fich ein fubbeuticher Stamm in berfelben Lage, wer weiß, es mare einmal brunter und brüber jugegangen; ob er bann aber auch fo ftramm ausgehalten hatte? Das ift fraglich. Es muß immer wieber gejagt werben, bag bie gierlich geträuselten Bramarbaffe, Die fich naferumpfend in Gafthofen und an öffentlichen Orten berumfloken, nicht die Bertreter bes nordbeutiden und überhaupt nicht Bertreter bes Boltes find. Das ift ein ernftes, ftilles, aber an Berg und Beift in fich ftartes Beichlecht; großgezogen in ftetiger ftrenger Arbeit und Gemiffenhaftigfeit.

Wir Siddeutschen haben, ohne Auhmredigteit sei's gesagt, ein Jeder ein Stüd Uhsand im Gemüthe, etwas von jenem singenden, klingenden, durch Geschickte und Gemüth reichen innern Leben, das sich aber auch, wie der Meister selbst, — den wir Gottlob noch unter uns haben — vor Allem den vaterländischen Anliegen zuwendet. Bei dem Norddeutsche dagegen sinde ich, daß Zeder ein Stüd Immanuel Kant ider Seele hat; jenes Herbe, Straffe, Unbeugjame, in dem aber auch jetzt, da er zum bewußten Staatsseben erwocht ist, eine kernträftige staatenbildende Macht lebt.

Das Borurtheil, welches offene und heimliche Feinde der deutschen Einheit zwischen Rord und Sud nähren, ist eben nur ein Borurtheil und verschwindet vor der klaren Einsicht. Die Nordbeutschen sind viel unbefangener gegen uns, als wir gegen sie, und das eben ist ein Borzug, der manche Eingebildete saft beleidigt. Wie schon einmal zur Rettung Deutschlands (ich empfehle dir hiebei ein vortreffliches kleines

Buch: die Erhebung Europa's gegen Rapoleon I. von Spbel) die nordbeutsche Kraft ben Ausschlag gab, so wird sie es auch zur Einigung Deutschlands. Der Nordbeutsche ift nicht so leicht entstammt, dafür aber auch zäh und ausdauernd. Der Nordbeutsche ist förmlicher als wir, darum sehlt es ihm aber nicht an innerm Gefalt; im Gegentheil, dieser ist nur strenger geborgen. Unser Landsmann erklärte mir, gewiß ganz richtig: Bei uns sagt man zu einem Kinde: sei brad! In Mittelbeutschland: sei gescheit oder sei geschickt! In Nordbeutschland: sei artig! Im Grunde genommen will man aber eins und basselbe.

Wir Subbeutichen, so behauptet unfer Laudsmann, haben eine altere und barum auch in weitere Kreise verbreitete politische Bilbung, in Nordbeutschland bagegen seien die Gebildeten uns eine gute Strede voraus an nüchterner ftaatsmäunischer Saltung. — —

Hoffentlich tann ich bir aus eigener Wahrnehmung über's Jahr, wenn bas fünfzigjährige Jubilaum der Turnerei in Berlin gefeiert wird, oder auch erft 1863, wenn wir bei Leipzig das fünfzigjährige Gedächtniß der Befreiungsschlacht feiern, mehr davon sagen.

Hoffentlich ift bis dabin auch ber Zeiger ber Geschichte weiter gerudt, und bie beutsche Jugend, aller Orten turngeubt, ift frifd und freudig.

Es geht ein tieses Wehe durch das Herz, wenn man bedenkt, wie eine menschenverachtende und vaterlandknechtende Staatsweisheit seit nun bald jünfzig Jahren das Turmwesen ächtete und niederhielt. Man hat viel gesprochen den von väterlicher Fürsorge! War das däterliche Fürsorge, den Sohnen des Landes die Ausbildung und Stärtung ihrer förperlichen Araft versagen? Man klagt über Blutarmuth und Bersommenheit der heranwachsenden Geschsechter; man hat das Militärmaß herabsehen müssen, und doch hat man die Kräftigung der heranwachsenden Geschsechter von Kindheit an mit Acht und Bann belegt, weil Metternich als befabl. — —

Man klagt über Sitten- und Zuchtlosigkeit, die da und dort ausbreche, und die man mit polizeilichen Flickschreitunken heilen will, und man hat das Turnwesen unterdrückt, das, wie Niemand leugnen kann, eine sittliche Hebung der Genossen zu Wege brachte, wo Einer der Wächter des Andern war und die Gesammtheit ihre sittliche Ehre bewahrte.

Man klagt — boch nein, barüber klagt man nicht, viel lieber möchte man anklagen. Die Baterlandsliebe, das herz für die Gesammtheit, vor Allem für das gesammte deutsche Baterland, sollte ruhen, bis man sie in Zeiten der Noth durch Commando aufwedt, und jeht, da wieder Gesahr von Außen droht, möchte man's gelten lassen, daß es ein Deutschland gibt oder geben soll. Za, es gibt viele vateriandisch Gesinnte, die da glauben, erst durch einen Krieg nach Außen werde ein in sich geeinigtes Baterland erstehen. Es mag sein; aber im Herzen wird es bestehen durch lebendige Heranbildung eines gesunden Körpers und eines gesunden Geistes.

Es ift eine Bleichsucht auch über bie Seelen gekommen. Die Schulbildung, die erst in einem frischen Staatsleben ihre Bollendung erhält, hat uns vielfach mattberzig und zaghaft gemacht. Die Dornen, die gegen Zudringliche schüßen, find vom

Stamme bes beredelten Rosenwildlings abgefallen; ber Menich aber fann feine Wehrtraft erneuern.

Mag die Bersprechung, die eben in diesen Tagen Napoleon III. in Baben gegeben, daß er den Bestand des deutschen Gebietes nicht antasten wolle, mag das wast sein oder nicht; die Bürgschaft, daß es nicht geschebe, liegt nur in uns, wenn jeder deutsche Jüngling und jeder deutsche Mann traftgesibt und don daterländischem Geist erfüllt ist. Darum ruse ich: Gut Heil! Die Turnerei ist eins der edelsten und untrüglichsten Mittel, die Menschen gesund, sittlich und fähig zum Zusammenschluß in die große baterländische Gemeinichaft zu machen.

Wir lesen mit Entzuden und auch mit stillem Reid von den olympischen Festen in Eriechenland, da lebte nicht sein Leben lang jeder Einzelne für sich, da "tauzte sich nicht Zeber in seine Ede", wie schon Meister Goethe tlagt; man fühlte

fich als fröhlicher Genoffe eines großen Bangen.

Unjere Zeit und unser beutsches Baterland vor Allem kann noch Schöneres bringen als die olympischen Feste waren; denn uns ist der vielstimmige Männergesang gegeben, der tausend Stimmen bindet zu Einem Ton. Das kannten die Griechen nicht.

Und die Eisenbahnen! Da ist eine Einigung ermöglicht, die Alles, was je gewesen, überragt, und der Telegraph spricht zu versammelten Festgenoffen von Ort zu Ort.

Die Schweiz hat ihre Schugenfeste, wo die Cidgenoffen, Manner und Junglinge, in Ernst und heiterteit sich ihrer Gemeinsamteit freuen.

Uniere deutschen Turnfeste tonnen und werben fich zu Nationalfesten herausbilden, die an Ernst und heiterkeit, an frohem Bewußtsein des Lebensgludes, wie an festem Zusammenichluß für jegliche Gesahr teinem Nationalfest aller Zeiten und aller Länder nachstehen.

But Beil!



## Bwei fenerreiter.

ie Gloden klangen im Thüringer Land, sie berfündeten Trauer. Einer der edelsten und tapfersten deutschen Männer, Karl August von Sachien-Weimar, war nach zwei und fünfzig-jähriger Regierung gestorben.

Es war am Sonntag Mittag im halben Juni des Jahres 1828, die Gloden hatten ausgeslungen und ein großer Theil der Bewohner des Dorfes Vogelsberg saß in der Schenke. Man plauderte allerlei: vom Tode des Herzogs, don der Heuente, don einer Holzversteigerung im Donianenwald, von einem neuerbauten Dause im obern Dorf und dom neuerbauten Dause im obern Dorf und bom

Kriego ber Russen gegen die Türken. Schumla war ein vergnügliches Wort, das sich gut behalten ließ, und es war, wie der Dichter seinen beschränkten Pfahlbürger sagen läßt:

> Richts Bestres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen, Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten, weit in der Türkei, Die Bölker auf einander schlagen.

"Da tommt der alte Lugner!" hieß es plöglich. "Ja, dem muß es hart angehen, daß unfer Herzog gestorben ift. Man sagt ja, sein Bermögen rührt vom Berzog ber. Heute muß es ihm doch zu einsam auf seiner Mühle fein. Steh du auf da. Wenn er sich zu uns sehen vill, soll er auf dem guten Stuhl sigen." So hieß es hin und ber in der Schenke, wöhrend ein alter schlanter Mann, wol siedzig

Jahre alt, aber noch fest und aufrecht gebend, in die graue Mullertracht gelleidet, die Strafe daher tam. Er trug eine weiße Rose im Munde, die ihm fein Entel unterwegs gebracht hatte.

Der alte Luzner tam in der That in die Schente und nahm den ihm bereit gehaltenen Geoßvaterstuhl ein. Man jaß damals noch nicht so viel im Freien wie heutigen Tages, und die Dorfberochner sind auch heute noch beim Ausruhen immer unter Dach und Fach. Während draußen Rose und Hollunder blühte, öffuete man in der Schente taum ein Fenster.

Der alte Luzner bestellte sich auch einen Arng Bier, und als er den Geldbeutel heraus that und bezahlte, nahm er auch ein gehenteltes Thalerstüd heraus und sagte: "Das ist von Ihm, das hat er mir selber gegeben mit dem andern, und es hat mir viel Segen gebracht. Meine selige Frau hat das Geldstüd vierzig Jahre lang an ihrer Granatenschung getragen. Schaut, so hat er damals ausgesehen."

"3a, wer benn?" fragte ein pfiffig aussehender Bauer und wintte ben Andern. Der alte Lugner fab ibn guerft mit Born und bann mit filler Behmuth an und fagte: "Wer benn? Wer benn? Natürlich unfer Bergog. Go tommt Reiner mehr auf die Welt. Er war nur ein Juhr alter als ich, und bamals hattet 3hr ihn feben muffen. Ja, damals! Hufer Berrgott im himmel muß feine Freude an ihm gehabt haben, wenn er ihn hierunten geseben bat. Tolle Streiche bat er genug gemacht, er und fein Freund ba." Der Müller beutete bierbei auf die in ber Stube hangenden Bilder von Rarl Angust und Goethe, und fuhr fort: "Ja, damals ift man viel luftiger gewesen als beutigen Tages, und wenn's barauf augetommen ift, hat man fich boch wieder in gehörigen Respett seten tonnen. Unfer Bergog ift luftig gewesen, er hat aber auch geholfen, wo Noth an Mann gegangen ift, und Kraft hat er gehabt für Drei, heißt das in jungen Jahren, ehe er did geworden ift. Er hatte Jeden bon Guch im Ringen mit der linten Sand niedergeworfen, und wie wir mit einander gearbeitet haben, das war eine Rraft, die Mauern einreift; ja, die Menichen werden immer schwächer. Go gibt's teine mehr. Ich meine, es ift, wie unfer Bezirtearzt mir icon oft gejagt hat; die Rartoffeln find bran ichuld, die machen bie Menichen auch nur tnollig, aber nicht fest. Nicht umfonst hat man fich - ich tann mich noch gang gut bran erinnern - fo hartnädig gegen ben Anbau bon Kartoffeln gewehrt. 3ch will End bas ein andermal ergahlen.

Jest asso unser Karl August. Ja, er ist stehend gestorben, aufrecht, er war der Mann dazu; er hat sich niedergelegt, der Tod hat ihn niederwersen müssen. Hätte man ihn zum deutschen Kaiser gemacht, es sähe setzt and in Deutschsland. Ich weis wol, es ist auch unter Euch viel junger Nachwuchs, der uns sall auslacht über die schweren Kämpse, die wir ausgestanden haben. Mir haben dem Bonaparte den Garaus gemacht, und Niemand hätte geglaubt, daß dann wieder Alles so verschnigelt sein wird, und die im Koburger Land, im Meininger Land und in Gera und in Schleiz und im Sessischen Beltikeil wäre. Das wird schwer einmal wieder anders werden. Ich möchte es noch erseben, und dem Herzog wär's wohl zu gönnen gewesen, daß er's auch erseb hätte.

Er hat, was an ihm war, seine Pflicht und Schuldigteit gethau, und ich und der Bater von der Wirthin da, wir waren drunten in Weimar, wie der Gerzog die Berfassung gegeben und beschworen hat. — Aber, ich habe noch ganz Anderes zu erzählen."

"Ja, erzählt. Wie ist benn bas gewesen? Man hört immer nur so bavon munteln. Ja, erzählt, daß man's auch einmal ordentlich weiß."

Go brangten Alle, und ber Muller nidte und jagte: "Aber 3hr mußt ftill fein



und mir nicht fo in's Gesicht hineinrauchen. Freilich, er hat auch gern geraucht, und feine Pfeife und feine Sunde hat er immer bei fich gehabt."

"Fanget bon born an."

"Gut. Ich dergesse natürlich den Tag nicht, und es ist auch schon eine gute Zeit, daß ich daran zu denken habe. Also es war am 3. März Anno 1779. Wir haben das vergangene Jahr einen prächtigen Sommer gehabt, eine gute Ernte, zu mahlen gibt es genug, und unser Bach, die Scherkonde, ist dazumal doppelt so groß wie heutigen Tags und das ganze Jahr, denn damals hat es dis weit hinein auf der Finne und Hageleite noch nichts als Wald gegeben, da trodnen die kleinen

Wäfferlein nicht so aus und viele Wässerlein geben einen Bach. Die Müllerei war auch viel leichter als jest, höchstens einmal ein Bischen Borlaß als Weismehl und das Uebrige lauter nährsames Schwarzmehl. Ich fürchte, es tommt bei uns noch so weit wie in England drüben, wo man, wie ich mir habe sagen lassen, gar kein Schwarzbrod mehr backt.

Ich bin also selbige Racht allein in unserer Muble. Ich bin damals Muhle Inappe gewesen bei dem Muller Heyde, von dem nur noch eine Tochter lebt in Kuh-toln, oder Kolleda, wie sie's heißen; es ist jetzt preußisch. Ich gehe also auf und



ab, icutte aus und ein. Damals hat man fich die Arbeit noch nicht fo leicht gemacht wie heutigen Tages, und wir find boch gefünder gewesen. 3ch weiß nicht, mas mir felbige Racht ift, es ift mir immer, als wenn mich Jemand braugen auf bem Weg ober im Dorf riefe, wie wenn mir etwas Bejonderes beichert mare; und auf Einmal ift mir's boch wieber fo bang, baß ich nicht übel Luft hatte, ben Deifter gn weden. Es raft ein Wind, bag man meint, er nimmt die gange Muble mit fort. Ja, ich glaube nicht an Ahnungen; ich habe bundertmal in meinem Leben erfahren, bak man fich ba allerlei einbilden und fich unnöthig plagen fann; und boch ift es auch wieder mandmal, als wenn etwas, mas erft tommt, an Ginem gupfen und gerren mochte.

3ch sehe zum obern Fenster hinaus, ich weiß nicht warum. Herr Gott! was ist das? Es brennt im Dors! 3ch springe schnell hinunter, stelle das Mühlrad und wede den Metster, die Frau und die Kinder, und eile hinein in's Dorf.

Damals waren hier noch alle Dächer mit Stroh gebedt und von einer Feuerversicherung hat man noch nichts gewußt. Ich weiß nicht, ob es jest gut ist. Man sollte es fast wieder machen, wie's der Herzog mit einem überwiesenen Brandstifter gemacht hat; er hat ihn — wie es noch von Kaiser Karls Zeiten her Rechtens ist — driben in Jena hängen lassen. So ist's recht. Man gest jest viel zu säuberlich mit den schlechten Menschen um. Freisich, es hat damals auch nicht viel genüßt, und: heut Nacht hat's da gebrannt, heut Nacht hat's dort gebrannt, hat man zeden Morgen sagen hören. Hinter dem Ettersberg — da ist's am ärgsten: es ist, als wem die Lente nicht ohne Brand leben könnten. Der Herzog hat zede Racht mitgehossen, ist Nachts aus dem Bett und immer auf dem Fled gewesen, denn von

Stradazen hat er gar nichts gewußt. Da hat der Herzog endlich befohlen, daß man den Dörfern hinter dem Ettersberg gar nicht mehr zu Hilfe tommen darf, wenn's brennt. Das hat geholfen. Zet also, jenen Wittwoch brennt's in unsern Dorf. Ich din einer der Ersten auf dem Plat, ich wede den Schulteiß und den Schmiedder Spritzenmeister ift, — und den Küster, daß er Sturm läutet. Das Sturmläuten hat aber nicht viel genütt. Der Wind reist den Gloden das Wort dom Mund weg, und man hört taum im Dorf was dabon, geschweige in den Rachbardörfern.

Da jagt der Schultheiß: Es muffen gleich Genetreiter nach allen Dörfern im ganzen Umtreis. Du, Luzner, geh heim, ninum bein Pferb heraus und reit', was du reiten tannft, nach Großnenhaufen.

Ich jag': Wir jostten boch zuerst noch unter uns Ordnung herstellen und uns selber helsen, ese wir nach Andern rufen. Da jagt der Schultheiß: Still! Rein Wort mehr. Du weißt, was darauf steht, wenn du nicht augenblicklich folgit.

3ch folge und tann faft nicht burch bor Menichen, Die ihren Sausrath retten, und wenn fie jest helfen möchten ben Brand nieberlegen, ftatt ju retten, mare es gemiß bas Befte. Aber mas will ich machen? 3ch muß fort. In der Mühle wollen fie mich nicht fort laffen, man weiß ja feine Minute, ob nicht ein Alugfener auch bierber tommt. 3d laffe mich aber nicht halten, und im geftredten Galopp reite ich babon burch ben Bald binauf nach Grognenhaufen. 3ch bin bas Gingigemal in meinem Leben Feuerreiter gemeien und bann nie mehr. 3ch weiß mohl, es gibt Biele, die fich gern als Feuerreiter forticbiden laffen, weil es leichter und - Gott bergeib mir's - auch luftiger ift, ba im Galopp binfliegen, als fich babeim beim Brand berumftogen und aus-



schimpfen zu lassen; aber mir ist's nicht so, mir ist es schrecklich, daß ich fort soll und hinter mir ist Roth und Jammer. Wie ich nun durch das Nachbardorf reite und durch die stillen Gassen ruse: "Feuerjo! Feuerjo! Hüsselfe!" mir selber stehen die Haare zu Berg, wie wenn ich selber all den Schreck spürte von den Menschen, die ich jeht auswede. Ich muß ein ganzes Dorf in Aufruhr bringen, und ich hab' geschrien,

Auerbach , Bolfbergabl. Bur guten Stunbe. 11.

ich bin acht Tage lang heiser gewesen; vielleicht aber auch von dem, was nachaekommen ift.

Die Großnenhauser sind rasch auf dem Fled, die Sprisse ist bald heraus; ich sorge dasür, daß von da aus ein Fenerreiter weiter geschickt wird in das nächste Dorf, und ich reite der Sprize voraus heinmoärts. Wie wir aus dem Wald kommen, da droben auf dem Verg — die Linden, die jest dort stehen, waren damals uoch viel kleiner, und ihr wisset ja, da sollen die alten deukschen Kaiser begraden liegen — da ist es jest so hell, man hätte eine Nadel auf dem Voden sinden konnen. Das halbe Dorf steht in Flaumen, und die Flamme krist immer weiter hinein bis zur Kirche. Daheim hat Alles den Kopf verloren, die Leute rennen einander um und helsen doch nicht; die Kinder schreien, die Weiber heulen, die Männer sluchen. Ich will Ordnung machen, aber was ist ein einziger Mensch in so einem Durcheinander? Man, möchte hundertsach sein und überall. Und da stehen die Einfältigen und thun sich was zu gut auf ihren Glauben und sagen: "man muß es gewähren lassen, best wird soon helsen." Ja wohl, Gott hilft, aber er hilft auch nur; wir müssen selber besten dalegen, wenn er soll helsen tonnen.

Da an Ginem Ort befehlen Zehn auf Einmal und Keiner folgt, und da drüben sieht ein Trupp und sie steden die Köpfe zusammen, und Keiner gibt an, was zu thun ift.

Ich gebe mir alle Mühe, Ordnung herzustellen, es gelingt mir auf eine turze Weile, die Spripen schausen, das Wasser zischt und es ist Alles still. Dann heißt es aber bald: "Du junger Bursch, was willst du? Stell' dich in die Reise, du bist nicht mehr als ein Anderer." Ich hab' mir mein Lebtag nicht eingeredet, daß ich was Besonderes sei; aber wenn Niemand da ist, der Ordnung machen kann oder mag, da muß es unternehmen, wer da sieht, wo es sehtt.

Es sind Sprizen genug da, aber sie werden nicht ordentlich bedient. Wir stellen Ketten bis an deu Bach, und da heißt es plöglich wieder: hier braucht man teine Sprize, da und da ist sie nöthiger; die Sprizen sahren hin und her, die Ketten werden zerrissen und sind nicht so schoel wieder bei einander. Manche wollen sich davonschleichen, ich halte fest, wen ich triege, und muß manchen Puss unbezahlt lassen. Der böse, böse Wind geht immer schärfer und — "es nützt doch nichts," heißt es bald, und mein Nachbar nimmt mir den Eimer nicht mehr ab, den ich ihm gebe. Ich schreie was ich tann, da gießt mir Siner — ich sehe nicht, wer es ist — einen vollen Eimer siber den Kopf, und Alles lacht mitten im Clend. Aber das ist mir zu gut gesommen, Ihr werdet's schon hören. Ich trete aus und denke: du gehst heim, es sind Andere auch auf und davon; du hast das Beinige gethan, mehr als genug.

Da! Schaut auf! Dort vom Kaijer-Berg herunter tommen zwei Reiter im gestredten Galopp; der auf dem Braunen mit den hunden daneben, das ist der herzog,
und der auf dem Schimmel, das ist sein herzbruder, den er sich aus Frantsurt
geholt. "Der herzog tommt! Der herzog ist da!" heißt's auf einmal, und war
icon vorher teine rechte Thatigteit, so hort jest vollends Alles auf. Der Schmied

auf der Spriße schreit sich heiser und flucht, daß tein Woffer mehr aus dem Schlauch dringt, aber das nutt Alles nichts. Sie schauen Alle nach dem Herzog, wie wenn der allein helsen daß man wirklich geglaubt hat, der Herzog kann allein mit dem Feuer serigt werden, er kann einen Feuersegen, er darf nur die Worte sprechen, und es ift wie: "Feuer lösch aus," vordei ist's. Ja wohl, was natürlich ist, wollen die meisten Menschen viel weniger sehen; lieber haben sie eine geheime Lust an einem Kberglauben. Wenn es einen Feuersegen gabe, und wenn ihn der Herzog getannt hatte, da hatte er sich nicht der Lebensgesahr ausgesetzt und gearbeitet, daß der



Schweiß an ihm herunter gesausen ist, wie Ihr gleich hören werdet. Jest also, da tommt der Herzog und sein Freund, sie haben fast wie Brüder einander ähnlich gesehen. Sie reiten ganz nahe heran, der Andere steigt vom Schimmel und der Derzog bleibt noch eine Weile oben sien und hält still eine Jand in die Höhe weist geste, er mertt, wo der Wind hertommt, und drecht sein Pserd, da versteht man ihn, denn man hat vor dem Wind sein eigen Wort saum gehört, und jest rust der Derzog — er hat eine mächtige Stimme — daß man Fassung behalten und den Anordnungen unweigerlich Folge seisten soll. Jest steigt er ab und der Geheime Rath macht Ordnung, und er hat eine Stimme und ein Wesen und ein Ange, daß Jeder ihm gehorchen muß, und damals war er noch schön, bildschön, und er hat

auch felber mitgeholfen und fich in die Rette gestellt. Aber bas nutt jest nichts mehr, es ift ju fpat!

Ganz nahe bei der Kirche brennt schon eine Scheune, und die Glode vom Thurm klagt, wie wenn sie sagen wollte: "Heljet doch, bald brennt auch mein Haus und ich muß slumm werden." Da ruft der Herzog, er hat schnell und richtig geseschen, wie's hier steht: "Ihr Männer, Ihr werdet doch Ener Gotteshaus nicht bersbrennen lassen? Reißt die Scheune ein und rettet die Kirche."

"Man tann dem Feuer nicht zu nahe tommen, das ift lebensgefährlich . . . Und bielleicht ift die Scheune noch zu retten . . . Und sie fällt schon von selber ein."



So heißt es hin und her. Der herzog stampft auf den Boden und ruft: "Ja, warten, bis es von selber einfällt! Reißt ein, sonst ist verloren, was noch zu retten ist. Reißt ein!" Und der herzog hat noch ein paar saftige Scheltworte dran gehängt. Das ist recht.

Aber Alles bleibt stumm und ftart. Da ruft der Herzog wieder und faßt einen Fenerhaten und bebt ibn boch: "Wer folgt mir und legt mit Hand an?"

"Ich," fag' ich. Und bon dem Augenblid an hab' ich nichts mehr gespurt von der Ralte, die mir am Leib herunter riefelt; ich fasse mit an und ich sage: "Lasset mich vornhin stehen, Durchlaucht, herr herzog; sie haben mich mit Wasser übergossen, ich brenne nicht so leicht."

Wir legen also ben Feuerhaten an und ziehen mit aller Macht, und wie ich nach der Borderwand sehe, da schwindelt mir's; das Haus schwartt vor und zurück, mir ist's, wie wenn sich bie ganze Welt dreht, mir wird ganz tanmelig. Ich sehe gar nicht mehr hin und reiße aus aller Araft, und trach! da sallen die brennenden Balten herunter, und ich meine, ich säge im Feuer; ich sasse zurück nach dem Gerzog, ob er auch mit mir im Feuer liegt. Sehen tann ich nichts vor Rauch und Feuer, und es brennt mir die Augbrauen ab und meinen ersten Bart, mit dem



man sich in jungen Jahren so sehr freut. Ich bin nicht verbrannt und der Herzog auch ich in jungen Jahren so sehr seinen der gewesen, plöhlich wie aus dem Bacosen heraus. Und der Herzog sagt: "Nun besser! Kamerad! Wir haben's ungeschidt gemacht; wir müssen das bremnende Sparrwerf in's Feuer wersen, nicht zu uns her." Wir legen nochmals an, und richtig, es gelingt uns. Und jeht — ja, so ist's, wenn Einer vorangegangen ist, da kommen sie nach — jeht kommen auch die Anderen und helsen uns; sie schämen sich doch, daß sie den herzog so sür sich arbeiten lassen, aber der tritt nicht aus und geht nicht vom Flect, dis die Scheune nieder ist. Das Feuer bekommt einen andern Weg und wird niedergehalten, die Kirche ist gerettet.

Der Bergog mafcht fich in einem Feuereimer die Sande, ich fteh' baneben und

thu mir auch etwas Baffer in's Geficht, meine Augen brennen mich und mein Kinn, wo mir ber Bart abgebrannt ift. Da fragt mich ber Bergog:

"Wie beift bu?"

"Lugner."

"Und bu bift?"

"Diühlfnappe."

"Romm mit in die Rirche."

3ch gehe mit dem Herzog. Der hund, der uns gefolgt ift, legt fich auf ein Wort bes Berzogs an der Thur nieder.

Wir treten ein.

Der Herzog geht voran bis an den Altar. Ich folge ihm. Dort steht er eine Weile still, dann, ohne ein Wort zu reden, greift er in die Tajche, holt eine Börse heraus, leert sie auf den Altar und sagt: "Luzner, nimm das, nimm's nur." Ich sas acturisch nicht zweimal sagen. Ich nehme das Geld, stede es ein, der Herzog nickt. Das Geld ist doppelt gesegnet, durch die Hand und durch den Altar ... Das ist mir nachter tausendmal durch den Kopf gegangen; damals aber labe ich tein Wort reden tönnen, ich glaube, ich sabe nicht einmal Dant gesagt. Ich habe dem Herzog nur die Hand durckreicht und er hat mir die Hand gedrückt. Und diese starte Hand ist jest auch siarr und todt ..."

Der alte Lugner hielt inne, brudte bie weiße Roje mehrmals an bie Raje, bann fuhr er fort:

"Der Herzog mag auch mübe gewesen sein von dem Ritt und von der Arbeit. Er sest fich fill in eine Kirchenbant und legt die Hände übereinander. Bon draußen beginnt's zu tagen, und ich sebe, wie der Herzog die Augen ichließt.

Damals war's der Brauch und er sollte auch heute noch sein, daß man nach einem Brand die Abdantung hält. Die Kirche wird voll von Weibern und Kindern, und vom Empor herunter brauft es plöglich mit mächtigem Orgelllang: "Aun danlet Alle Gott!" Die ganze Gemeinde singt mit, und der Herzog schlägt die Augen auf. Wie muß es ihm gewesen sein, wie er so erwacht! Wenn er jeht drüben in Gwigteit aufwacht und hört die himmlischen Deerschaaren, es sann ihm nicht wohler sein ... Er greift an den Kopf und mertt, daß er noch den Hut mit der Goldborde auf hat; er zieht ihn ab und so steht er da, bis der Gesang vorüber ist.

So lange ich lebe, habe ich keinem Gottesdienst beigewohnt, der heiliger gewesen wäre als der, und Alles war himmlisch froh und der Jammer der Abgebrannten ist zur Ruhe gekommen. Wie ich jeht den Herzog so ansehe, ist er mir gar tein Herzog mehr gewesen; wir sind Alle Eins vor Dem da, zu dem wir jeht reden; auf dem Plah, wo wir jeht sehen, da ist es eins, ob man in einem Schlos oder in einer Strohhütte daseim ist. Ich hätte zu ihm hingehen und ihm sagen können: Bruder! vor Gott sind wir Alle gleich, aber du hast es gut, du kannst mehr Gutes thun als Andere, und du thust es. Sei froh und daute Gott sur alle die tausend Daut, die du dir einernten kanuse.

Jest ift dem Bergog fein goldbordiger but auf ben Boben gefallen, und ich

bin froh, daß ich ihn aufheben und doch auch etwas thun kann, und ich hab' in den Hute hire, und du sollst nicht an den Unrechten gekommen sein, verlaß dich drauf . . Ich hab's in mir gespürt, daß ich von der Stunde an ein brader Kerl sein muß. Ich bin's schuldig.

Wir geben jest Alle aus ber Kirche, Die Sonne fleht hoch am Berg, ber gange himmel ift Gine rothe Pracht, und ich habe bem Bergog in's Gesicht gesehen, bas im



Morgenroth glangt, und neben ihm sieht sein Freund, und ber herzog jagt: "Wo warst bu ?"

"Ich will's bir auf bem heimweg ergablen," fagt ber Freund; fie haben einander gebugt wie Bruber.

Da ift ber Schmied vorgetreten und fagt:

"Durchlaucht, der herr — er hat nicht gewußt, daß er Goethe heißt — hat die Kette bis zum Bach geordnet und selber mit geschöpft, und Alles so gut und streng gemacht, daß wir ihm tausendmal Dant sagen mussen." Die Pferde wurden herbeigeführt und die zwei Feuerreiter steigen auf. Ja,. das sind andere Feuerreiter als unsereins! Der Herzog sagt noch zu den Umflechenben: "Ich will für Euch sorgen, so gut als ich kann."

Und die Beiden reiten davon in den jungen Tag hinein, in bas Morgenroth . . .

Jest ift ber Herzog tobt. Ja, ja, die Sonne gest auf und gest unter, und Brandstätten werden wieder neu bebaut, und es sterben Menschen, von denen man hätte glauben mögen, der Tod tönne gar keine Gewalt über sie haben, und es kommen neue Menschen und die Welt fängt immer wieder von vorn an.

Un jenem Morgen, mitten unter bem Glend, habe ich jum Erstenmal gegeben,



was es heißt: auf der Welt sein und darin Einen finden, der ein echter, rechter Mensch ift, und dem man alles Gute, was auf der Welt ist, zusammensuchen und bringen möchte.

3d muniche nur, bag Jedem einmal die Sonne jo aufgehe, wie mir damals . . . "

Der alte Luzuer, der die letten Worte fast nur vor sich hinnurmelnd gesprochen hatte, schwieg jett, und auch im Zuhörertreise war eine Weile Stille. Endlich fragte ber pfiffig aussehende Zuhörer wieder:

"Run habt Ihr aber doch nachgezählt, wie viel es gewesen ist, was Euch der Berzog geschentt hat? Saget ehrlich, wie viel war's?"

"Brauchst mich nicht zu ermahnen, es ehrlich zu sagen. In Geld waren es gradaus 75 Thaler, und das war zur damaligen Zeit jo viel als heutigen Tages das Dreifache; aber es hat noch etwas darin gestecht, was man nicht zählen kann. Das doppelt gesegnete Geld hat mir doppelten Segen gebracht. Ich habe Alles ausgegeben bis auf das eine Stüd, das meine selige Fran vierzig Jahre lang an ihrer Granatenschung getragen hat. Schaut, so hat unfer Herzog damals ausgesehen."



Es war muhrend der Erzuhlung Abend geworden. Wiederum erfonten die Trauergloden, und unter ihrem Klange ging ber alte Luguer heim nach feiner Muble.



Beobachtungen und Parallelen aus bem Leben ber Thiere.



Schandau an der Elbe. (Mitte Mars 1859.)

resse ich unverhosste Freude! Im Berggarten auf dem Apfelbaum, daran noch die Knospen geschlossen sind, nistet ein Finkenpaar. In der Uchsel zweier Iweige, die eine Cabel bilden, sift der Unterbau sicher und geschidt angebracht; noch ist er nichts als eine unförmliche Unterlage, aber der Bauplan ist streng und un-

wandelbar. Im niedern Thierleben gibt es keine Nester. Ließe sich nicht auch am Resterbau die Stufenreise der höheren Organisation versolgen? Im Nestbau zeigt sich doch, daß es im Thierleben auch ein Denken und Müssen für morgen gibt, daß da auch nicht immer, buchstäblich genommen, in den Tag hinein gelebt wird. Die Thiere haben nicht für Nahrung und Kleidung zu sorgen, aber die Wohnungsnoth sie auch ihnen nicht erspart. Freilich wissen sie nichts von der Barbarei der Menschen, die sich sittlich und resigiös nennen und doch keine Familie bei sich einziehen sassen wollen, die nicht kinderlos ist. — Die Bögel bauen nur für die Rachtommenschaft.

Das Bogelpaar hat viel Noth und Plage, bis es sein Heimwesen hergerichtet, aber es ist jung, fröhlich und in glüdseliger Liebeszeit, jest noch auf der Hochzeitszeise, bald da, bald dort übernachtend.

Es mag viel Ueberlegens gefostet haben, wo man sich benn eigentlich ansiedeln wolle. Die Zerstreuung über alle Gegenden — um jede zu dichte Bevölterung zu vermeiden — scheint in der Bogelwelt von selbst geordnet; aber auf welchem Baum

man sich niederlasse, das hat gewiß manches hin- und Herstiegen und viel Ueberlegung getostet. Der Finlenhahn hat in männlicher Selbstherrlichteit eigenmächtig die Entscheidung getrossen, und nicht etwa die Rüdsicht auf befreundete Nachdarn, die man habe, hat zulest die Ansiedelung fest bestimmt — man hat das nicht nothig, man ift sich selbst genug — das Wichtigste ift, daß man keine Feinde in der Näche habe, die einem die Ruse rauben, das Leben verbittern, ja sogar gefährden.

Unfere Finten lieben die Rafe ber Menfchen, weil in ben Garten bei ben Menfchenwohnungen die vierfußigen und geflügelten Raubthiere nicht fo bacheim find.

Auch im Thierreiche scheint die Bautunft eine männliche Kunst zu sein. Meister Fiut richtet und schichtet Alles, die junge Frau trägt nur zu oder heftet nur lose an, erst der sangeriche und tunssfertige Schnabel des Bauherrn und Baumeisters zugleich bringt Alles in gehörige Richte, und er erhält dafür manches einsilbige, ader wol vieldeutige Lob von der liebenden Schehälfte. Zwischen hinein gönnt er sie eine Erholungsminute auf dem benachbarten Birnbanm und schmettert ans voller Kehle seinen lustigen Sang, wie wenn er sagen wollte: "Sieh, mein Schah, das strengt mich gar nicht an und ich bin nie vergnügter, als wenn ich recht arbeite." Und er begudt sich hüben und drüben und darf sich bekennen, er sieht schwas bunt gekleidet, aber das lieben ja die Weiber.

In der Bogelwelt muß man dem Männigen die Bezeichnung des schönen Geschlechts zuerkennen, wie man schon in jedem hühnerhof sehen kann. Auch an Jungenfertigkeit steht das Weischen dem Männigen weit nach. Freisich theilt der Singvogel diesen Borzug mit den Fröschen, wo auch das Männigen singen und die Donna nur knurren kann. Meister Fint hat nicht nur jeht sein Hochzeitkleid an ihn überhaupt an Farbenpracht nicht gleich thun; sie ist einstach, aber geschmachvoll, vorherrschend in Gran gekleidet, nur an den Flügeln zeigt sich etwas Weiß und Grün.

(1. April.) Täusicht das Auge oder ist es wirklich so? Der Bau schreitet nicht vor. Das junge Paar zeigt sich, fliegt aber bald wieder fort und zwitschert auf dem benachbarten Baume.

(3.) Richtig! Das Nest ist verlassen, und wer ist Schuld? Der betrachtende Mensch. Das tiefste Naturseben ist unbelauscht, muß es sein; die Wurzel der Pstanze ruht im Dunkel und das Geheimleben der Thiere entzieht sich dem forschenden und betrachtenden fremden Auge. Also verscheucht! Die Furchtsamteit ist die Schuhwasse der Schwacken und Wehrlosen.

Auch hier nun eine Ruine, eine verlassene, zerflorte Burg. Wer weiß, ob nicht bei dem Paare dort, das so heftig zwitschert, die Frau dem Maune vorwirft, daß sie nachgegeben, sich hier anzubauen; sie hat ja vorher gesagt, daß es hier nicht geheuer ist, und jest hat sich's bewahrheitet: da ist ein seltsames Geschopf gekommen, das sich noch zwei Scheiben vor die Augen heftet und aus einem Stengel im Munde Rauch ausbläst; dem ist nicht zu trauen, drum fort! ausgewandert! Schade, schade um die vergebliche Müche! Der Mann bleidt indes teine Antwort schuldig, und bei dem eigenen Mismuth über eine missungene Arbeit sind Vorwürfe just nicht das

Angenehmste. Meister Fint schüttelt den Kopf und sagt mit sichtlich erzwungener Ruhe: "Du hättest nicht nachgeben sollen, wenn du es besser wußtest, aber du hast auch nichts gewußt; und eigentlich solltest du dich schwen, du willst eine rechtschassene Fintenmutter werden und bist so surchtsam? Und ich schwere darauf, das Ungeheuer hat uns gar nichts thun wollen. Ich senne die Welt, ich weiß besser, was darin vorgeht." — "Ich Arme," klagt die Frau, "o ich muß unschuldig leiden! O was sür einen bösen Mann habe ich! Das hätte ich nie geglanbt! O wenn das meine Mutter wüßte!"

Schabe, daß nur die Menichenweibchen weinen können, Frau Fink möchte auch gern weinen, aber sie bringt's nicht zuwege, und sie trutt, und der Gemahl gibt ihr die besten Worte; von Vorwürsen ist gar keine Rede mehr, er ist seelenfroh, daß sie nur wieder gut ist, und er sagt endlich: "Du hast Recht, ich bin etwas unüberlegt; aber jett solge nir, drüben über'm Strom, icau, dort im Walde, da ist es die fröhlicher und ich bringe dir den besten frischen Tannensamen; der ist viel besser und gewürziger als der Salatsamen aus den Gartenbeeten. Du gehst doch mit?"

— "Ich solge dir über den Strom und in den wilden Wald, ich bin deine Fran und gehe überall mit hin; nur mache mir keine Vorwürse mehr." — "Rein! Nein!"

Und fort fliegen sie über ben Bach und nach dem Bergwald, das Menschentind hat das Nachschen und es ist vorbei mit dem wundersitzigen Betrachten des Bogelsebens.

(15. April.) Alles gleicht sich aus in der Welt. Was einer wahrhaft und unablässig jucht, findet er, und meist findet er's, wenn er es äußerlich und mit Willen taum mehr suchte; das Wollen stand in der Seele unbewußt, lauschend, und nun bietet sich ihm das Gewünschte dar.

Sieh da, just vor meinem Fenster auf dem Apfelbaum, etwa zehn Schuch in gerader Linie von dem Fenstersims, ist ein sertiges Bogelnest, darin Buchsinken wohnten, und offenbar ein sehr altes und wohl schon don vielen Geschlechtern bewohntes; denn an der Außenseite des Nestes hat sich das gleiche Moos angesetzt wie an dem wol zwei Faust diden Aste, daran es sich lehnt, und dieses Moos braucht sehr lange zum Wachsen.

Ich habe immer gehört, daß die Singvögel stels neue Nester bauen und bewohnen, es scheint also diese Regel doch nicht so allgemein zu sein. Ober sollte ich mich täuschen und dieses Moos nur ein ähnlich grauer Kitt sein, den die Bögel mit ihrem Speichel bereiten ?

Es ift befannt, daß in der Regel der Fintenhahn voraustommt und den Hausftand wesentlich sertig einrichtet, dann tomut das Weibchen nach; aber unerklärt bleibt es immer, wie sie ihn sinder, wie sie einander ertennen. Man hat auch beebachtet, daß oftmals Finten in der Nähe der Menschenwohnungen überwintern, auf Futter vertrauend. — Ich hoffe neue Beobachtungen zu machen. Mein Standort ift günstig und bequem.

(16.) Das Rest ist sehr weise angelegt. An bem untern nordöstlichen Austäuser bes Hauptastes ist ein nicht gang faustbider Zweig abgefnicht und die Rinde

ein Stud weit abgelöst; ba, wo dieser Zweig mit dem hauptast eine Achsel bildet, ift das Nest angebracht, und gegen Westen, wo hier die Wetterseite ist, sirebt ein breiter Ast etwas gebogen in die hohe und dedt das Nest saft ganz vor Regen und allen Unbilden des Wetters.

In jungen Jahren kletterte man behend einen Baum hinauf und schaute in ein Bogelnest. Das geht jest nicht mehr, und ich ware auch besorgt, die Bögel zu berscheuchen; sie jollen mir nur stillhalten zu allerlei Wahrnehmungen.

Der unvergeßliche "Rheinische Sausfreund" hat feine "Betrachtungen über ein Bogelnest" an ein leeres Rest angeknüpft, vielleicht tann ich, ihn fortsehend, das allmälige Werben und Sein, bas darin sich aufthut, ertennen.

(17.) Es weht ein heftiger Wind und schüttelt den Baum, seine Zweige schwanten sin und her, auch der Aft, darauf das Rest rust. Der Bogel sitz rusign Meste, der Wind sträubt ihm kein Federchen, er liegt mit dem Kopse nach Ostern, woher der Wind sommt, und im Rüden dedt ihn der breite Aft. Der Bogel dreht nur manchmal den Kops rechts und sints, wie wenn er sagen wollte: "Das sicht mich nichts an, bin's gewöhnt, auf schwantendem Aste rusig und fröhlich zu sein. Seht nur dort meinen Gemahl, wie er auf der höchsten Baumspise in den Wind hinein pfeist, und der Zweig schwantt immer heftiger don seinem Sange; es bricht tein Zweig, worauf wir sehen oder bauen, das müssen wir besser wissen, wir haben's probirt. Wind und Wetter fürchten wir nie, nur schleichende Kagen und Wiesel

Der Tag ist wieder hell und heiter geworden, ein ächter herbträftiger Frühlingstag. Wenn ich nur in das Rest hineinsehen tonnte! Es mussen ichon Gier darin sein, aber mein Staudpuntt ist nur wenig erhöht über dem Reste. Diefes — jeht ift eben das Weibchen fort — ist an den Rändern so übergedogen, daß tein Regeu hineinfallen tann, und nur auf erhöhtem Standpuntt tonute ein Blid hineindringen. Ich muß mich begnügen, von diesem Hauspitande so viel zu ertunden, als sich eben nach außen tund gibt.

Wenn ich ben Bogel so ansehe, wie er baher fliegt, eine Weile vor dem Neste steht und dann hinein huscht, hat er im Ganzen betrachtet die Eiform, aus der er sich entwickelte.

(18.) Am frühen Morgen sitt die henne lange auf dem Neste, daun gegen Mittag ist das Nest oft stundenlang verlassen. Die henne fliegt immer abwärts vom Baume und fliegt auch immer von unten herbei zum Neste; sie will wol besdachterweise durch Ab- und Zustiegen den Standort ihres Nestes verbergen.

Die Henne sist meist still im Neste und dreht nur mauchmal den Kops, bisweisen jedoch zwischert sie, und da antwortet der Hahn lustig dom Baume selbst oder von dem benachbarten; sie antwortet ihm oft lange nicht, dann schmettert er chneller drein: "Hörst du mich nicht? Sei nur nicht so verzagt! Deine Grossmutter hat dasselbe durchmachen mussen wie du. Hörst du mir gar nicht zu? Gib doch Antwort, sei gut, nur ein einzig Wort; oder soll ich zu die kommen?" — "Nein, nein, bleib nur, saf dir's wohl sein, ich gönne dir's," so antwortet sie endlich mit

halb unterdrückter schmerzlicher Stimme, und sie tann den Kops nicht mehr halten, sie drückt ihn auf den Nestrand — "Sei jest still und laß mich schlen!" Der Hahn fliegt über den Baum weg, sie blinzelt ein wenig auf und schließt die müden Augen wieder und dieselt so drein.

- (19.) Die henne ist unruhig im Reste, verläßt es aber nur turz, und wenn sie wieder da ift, wendet sie sich unruhig hin und her, steht auf, bettet frisch mit Schalbel und Buß, legt sich abermals nieder, und den Kopf auf den Restrand gedrückt, stößt sie disweilen Klagetone aus, wobei sie erzittert und sich manchmal schüttelt. Ich meine zu beobachten, daß sich der brütende Bogel im Reste nach der Sonnenwende dreht; am Morgen liegt er unabänderlich stets mit dem Kopfe nach Often, und auch am Mittag habe ich jest schon mehrmals gesehen, daß er mit dem Kopfe sonnenwärts siegt.
- (23. Morgens, regnerisch.) Die henne liegt ganz ruhig im Neste, hat meist den Kopf unter'm Flügel; sie schläft aber nicht, denn sie hebt den Kopf saft jede Minute, ichaut sich und verkriecht sich wieder in sich. Sie hört gar nicht darauf, wie der underzagte Gatte troß Sonnenlosigteit überans lustig ist und wol gar den bewölften Horizont als überaus günstig preist. Da gibt's besonders schmachafte kleine Falker, die schwecken wie die ersten Spargeln, und auch pikante Larven; die heune hort nicht darauf, sie hat jest gar keinen Appetik.

Mittags bei flürmendem Regen liegt die henne, sich nicht rührend und regend, mit dem Kopfe nach Westen gegen den schützenden All, der sie ganz der Kegen bect. Wag's wettern und nässen, wie es will, es läuft Vieles ab, wenn man sich nichts darans macht und ein warmes Hers, hat, und warm muß jeht der Bogel haben, denn er braucht ja dreißig Grad Wärme zum Brüten und der Thermometer zeigt nur elf Grad. Der hahn singt mitten im Regen immer lustig drein. Wie groß ist wol die Eigenwärme des Vogels, und ist sie in Brüten gesteigert?

- (24. Morgma.) Der Regen hat aufgehört, aber noch ift Alles triefend naß. Der Apfelbaum ist mit röthlichen Knospen bedeckt, sie haben im Regen die Schuppenhüllen gesprengt, vielleicht sind jeht auch schon im Reste die Kücklein ausgetrochen. Die Heune sliegt in der Frühe eine Weile aus, der Gemahl kann wol sestes Futter mit heimbringen, aber für den Morgenkasse hat er kein Geschirr, und es scheint, daß das an den Zweigen heruntersließende Wasser, das man doch so nahe hat, nicht nundet. Die Henne sliegt aus, wie immer abwärts; sie kommt heim, hat sich offenbar erfrischt aus ihrem Morgenstug. Wer weiß, ob sie nicht gar am User des nahen Jusses ein Kaltwasserbad genommen hat? Sie siehet äußerst geweckt und stramm aus. Auf der Schwelle ihres Hauses, auf dem Asse. Putwit! und husch liegt sie m Reste und rührt sich nicht mehr.
- (25.) Die Zwedmäßigkeitstlügler saben ihr Urbild in jenem Weisen, ber die wunderbare Ginrichtung ber Natur pries, die in dem Kahenfell gerade da Löcher anbrachte, wo die Augen sind. So könnte man auch sagen: "Der Bogel hat's gut, daß er den Kopf leicht drehen kann, ohne die Körperlage zu andern; das erleichtert ihm das Brüten und gibt ihm doch stets Bewegung in der Ruse." Aber das ift

ja im großen Ganzen wie im Einzelnen die Norm, daß die Harmonie alles Seins nur die Folgerung, die auseinander gelegte Entwidlung der gesetzten Bedingung ift. In anderer Weise tommen wir sonst barauf, es wunderbar zu finden, daß der Bogel Federn und der Kisch Schuppen hat.

Mein Fint hat es nun doch bequem, die Speise läuft ihm wirllich in den Schnabel. Ich sehe, wie die Henne manche Ameije, manchen Baumtäfer, die den Ajt hinaustriechen, bor dem Ende ihrer Lausbahn verschlingt; des Einen Tod des Andern Brod, jagt ichon das Sprüchwort.

(26.) Der Bogel ift jest beim Brüten ganz regungslos und sieht abgemattet und schläftig aus. Es tommen auch andere Bogel auf den Banut, aber sie halten sich auf der Südzeite desselben, und tommen sie auf den großen Ust, darauf das Reft ruht, jo halten sie sich doch etwas entfernt.

So eben war ein Blutsint, sogenannter Gimpel, da; er ist ein naher Better unserer Buchsinten, es scheint aber tein besonders verwandtschaftliches Verhältnis zu bestehen. Man ist offenbar gespannt mit einander. Der Gimpel saß aufgebläht auf einem Zweige über dem Reste; es gab hin und her tein einzig freundlich Wort; im Gegentheil, die Duchsintenbenne schaute starr auf zu dem eindringlichen Gaste, verwendete stumm und steif teinen Blid von ihm, dis er davon slog; erst jetzt wendete sie den Kopf nud stedte ihn wieder unter den Flügel. Der närrische Better wirdwol in Zutunst seine ungebetenen Besuche unterlassen. Was geht ihn ein fremdes Hauswelen an? Er soll sür sich sorgen, er hat genug für seine eigene Familie zu thun. Und wir wollen ja auch nichts den ihm.

Die henne und ber hahn muffen boch oft nichts von einander wissen. So eben ist die henne ausgestogen, der hahn tommt heim, seht sich eine Beile auf das Rest, pfeist: Tudtid! offenbar grollend; es tommt Niemand, er sliegt fort nach dem Bergwald zu, die henne tommt erst nach einer Weile von der andern Seite.

(28.) Das Nest ist verlassen. Wenn schon Junge da sind, nuß es ihnen manchmal schlimm ergehen. — Es hat teine Noth. Wenn die Menichenpstege nur immer so sicher ware, wie die der Thiere. Die Thiere wissen genau, wie weit das Rest vertühlen darf; mit ihrer Schuld sind noch teine Jungen verkommen.

Ein prahlerisch bequemes Flidwort hat sich eben da angesetzt, wo eine Lüde in unserem Wissen ist. Wie groß thun Viele mit dem Wort In kin ft, und was sagt, was erklärt das Wort eigenklich? Weiter nichts als: hier sind Erscheinungen die wir nicht verstehen. Wir sehen die Pstanze sich entsakten, die Büthen treiben am Baum, und da heißt es: das ist Katurgeset. Wir sehen das Thier scheinbar frei walten und doch gebunden stets dasselten, und wir nennen das Instintt. Wir können da wie dort nur die Erscheinungen constatiren; das, was das Gesetzisch, können wir nicht ergründen, nicht in uns, nicht in der umgebenden Welt. Wir sagen: im Thiere ist sanzes Thun und Lassen einzse und allein von der Körperbeschaffenheit bedingt; wir sehen das Setetige seines Seins, aber wir sehen auch, das die ausgebildeten Thiere je nach zeit und Umftänden ihre Anordnungen tressen. — Wir sehen ümmer wieder vor dem Geheimnis des Lebens, und es mag wol sein,

daß auch die Barbarei gegen die Thiere — die durch Vereine gegen Thierqualerei nicht grundmäßig beseitigt wird — erst dann den rechten Gegensaß in den Gemüthern gewinnt, wenn wir auch in den Thieren ein höheres Leben achten sernen, ohne uns dabei in Empfindsamteiten zu verirren.

(29.) Der Hahn kommt immer stolz von oben herunter zum Reste in mehrsfachen Absätzen, als stiege er auf einer Paradetreppe herab. Er frist was aus dem Reste. Sind die Gier verkommen? Die Henne brütet oft lauge nicht, es schleicht eine trächtige Rahe um den Baum — es wäre jämmerlich, wenn wir mit einander nichts als das leere Nachschen hätten!

(30.) Was pidt das Männchen heute wieder aus dem Neste? Es muß etwas da sein. Was ift's?

(1. Mai.) Es sind Junge da! Zu spät habe ich den eigentsich richtigen Standpuntt entdeckt. Bon der Dachkammer aus tann man gerade in's Nest hinein sehen. Es ist wie ein Nick in's Herz der Natur, aber es sieht noch chaotisch darin aus, nebelhaftes Grau, wie schwimmender Brei. Die weißlich grane Ausssütterung des Mesters mit Waldwolle und seinen dürren Gräsern, das sließt jeht in Eins zusammen mit den graussamigen Kücklein; das Nest ist jeht gemeinsame Betseidung. Das Vicken und Kauen des Hahrs im Nochte nurf ein Abchfun der Eierschafen gewesen sein.

Das Rest ist jest oft verlassen, bann aber ist bie Sorge ber Eltern nur um so emsiger. Ich fann nicht seben, wie und wiebiel sie äzen, bie Alten stehen auf dem Rande und deden babei bas ganze Rest zu, und wenn sie fort sind, ist Alles Ein Flaumenbrei.

Die henne pruftet sich breit auf, wenn sie heimtommt und sich wieder auf's Rest sest, und dann trast sie im Reste herum und schüttelt sich und die naß gewordenen Jungen, denn der Rebel fällt und ein ergiebiger Landregen macht sich ganz heimisch.

Die Anospen am Baum find tiefroth und ba und bort bricht ichon eine auf; im Refte find auch, wenn man fo fagen tann, aufgebrochene Anospen.

Der hahn versorgt die Jungen sehr hausväterlich, wenn die Frau Mutter nicht da ift, und er sieht dabei äußerst flolz und selbstbewußt aus; sein Gesieder ist aber auch jest wunderbar schön: grünlich glänzend am Oberhaupt und Rüden, rothschimmernd an der Brust und die Flügel mit dem weißen Vorstoß prangend in allen Farben, dabei das Strasse und Geschloffene in seiner Haltung und Gewandtheit in allen seinen Verwegungen.

Nach der Fütterung betrachtet er eine Weile ruhig mit sichtlichem Vaterbehagen die junge Brit. Er nicht mehrmals, wie wenn er sagen wollte: "Ja, ja, man tann sich von Vielem in der Welt im voraus eine Vorstellung machen; aber ein Kind vor Augen, und nun gar eine ganze Brut — da weiß man doch erst, wenn man's in Wirklichteit erlebt, wie Einem zu Muthe ist. Das lätt sich nicht vordenken."

Wie der hahn in drei Absahen immer von oben herunter fommt mit vornehmer Herablassung, so verläßt er das Rest auch immer mit erhabenem Stolze,

als wollte er jagen: "Rlugelthuren auf!" In fraftigem Sage hupft er zwei, drei mal aufwarts, pfeift fich eins, und dann Abe! Geid ohne Corg', ich fomm' bald mieder!

(2. Dai. Anr brei Grab Barme.) Die Benne verlägt das Reft faft gar nicht, fie muß gut einheigen; fliegt fie einmal auf, die Inngen erfrieren nicht fo leicht, fo wenig als die Ruospen bier am Banm; Die freie Ratur macht wetterhart.

(Abenda.) Der Sahn pfeift, Die Benne antwortet nicht mehr vom Refte ans,

wie gur Gierzeit, fie fliegt aber boch bald fort und fommt ichnell wieder.

(3.) Die Benne fitt auf bem Refte, ber Sahn fommt mit gutter; fie fteht auf, die Jungen werden gefüttert, und fie hilft nach, wenn er Ginem etwas ungeicidt den Biffen gegeben. Dan fieht nichts als rothe Schnabel fich auffperren; ich glanbe, es find funf. Der Sahn bleibt noch eine Beile nach der Fütterung, er icuttelt den Ropf und will gewiß jagen: "Ja, ja, ift boch merfwürdig, es nimmt einen oft Bunder, wie man fich allein fortbringt, wo man Rahrung findet; und jest, jest find jo viel hungrige Schnäbel ba, und ich tann fie alle befriedigen. 3ch bin aber and fleifig, wenn ich eine Zeit lang blos gebimmelt habe; ba fiehft bu, wie ich fleißig fein tann, wenn's drauf antomut." - "Ja wohl," nidt die Fran, "aber halt bich jest nicht auf und tomm bald wieder." Inpjup! fliegt er bavon.

(4.) Die Benne antwortet jest dem angerft wohlgemuthen Gatten, wenn er vom Nachbarbann hernber ruft, wieder mandmal bom Nefte aus mit abgebrochenem 3mitichern. - Eben ift fie fort und ichon wieder ba. Gie futtert zwei zweimal, Die andern triegen nichts; dann fliegt fie wieder rafch fort und nimmt aus dem Refte etwas Weißes mit im Schnabel. Ihr Flug ift jest viel behender als gur Brutgeit.

Sahn und henne fommen eben mit einander, er nimmt indeg der Fran Die Epeije ab und theilt aus; das ift Sansberrnrecht, und er icheint auch bas Guttern beffer zu verfteben, oder fie hat gubiel im Schnabel und tann die Portionen nicht austheilen. Der Sahn fliegt fort, die Benne bleibt da. Es icheint, fie bat Die Aleinen gu ftrebien und gn fammen und ihnen das Bett beffer gu machen, und nun breitet fie fich weit auseinander; fie ift doppelt jo umfangreich als fruber, und manchmal pidt fie, ohne aufzusteben, binab in die Tiefe des Reftes.

(5. Starter, fproffenreifenber warmer Regen.) Das Reft ift lange leer, Die luftige Brut lernt bei Zeiten einen Buff vertragen. Der Sahn ift jest überans fleifig, er zeigt jich als rechtschaffener Rahrvater. 3ch habe nun auch die Ehre, manchmal auf meinem Beobachtungspoffen von ibm betrachtet zu werden; ich glanbe, er fieht mir's an, daß ich ihn lobe.

Die Benne fitt jest als echte und gerechte Glude auf bem Refte. - Die Jungen find noch blind, fie tonnen weiter nichts als Die Schnabel aufftreden; fie mertent es aber alsbald, wenn eines ber Alten antommt; ift es auf dem Zweige der Schwelle des Reftes - jo ftreden fie die Schnabel weit auf; fünf rothe Schnabel öffnen fich wie auf Ginen Bug, wie die Blumentelche des rothen Fingerhuts. Gind die Alten fort, da ift bas gauge Innere bes Reftes ein einziger gitternder Buls in 21

unbestimmtem Flaum. Kommt aber ein Fütterndes, hui! wie zeigt sich da das Einzelleben! Ich tann nicht hören, ob die Jungen bereits eines Tones fähig sind.

Die Alten muffen viel im Kropfe haben und heraufholen, denn sie füttern mehrmals unmittelbar nach einander. — Diese Fütterungs-Spoche ist für die menschliche Betrachtung besonders anmuthend, nicht nur weil sich überhanpt ein edlerer Jug des Thierlebens darbietet. Alles Sole beruht schließtich auf dem Unselbstichen. Wir sehen das ganze Jahr das Thier für sich allein leben, sich nähren, sich schließen; nur in dieser lurzen Elternperiode zeigt sich die Sorge für ein anderes, und zwar so aufaltend und ausschließtich, so das eigene Sein verschlingend, daß die Betrachtung dieser unermiblichen Sorgsalt für die Familie wie die Anschaumg eines rein schonen edlen Thuns eranickt.

(6. Mai.) Der Bann ist aufgeblüht, es jummt in ihm in beständigem Chor, das bereinte Summen wird zum starten Ton, die feinen Zweige schwanten von den schwärmenden Bienen, die von Blüthe zu Blüthe fliegen. Kein Lüftchen regt sich, die ganze Ratur sieht in stiller Pracht.

Jeht am Morgen (es ift sechs Uhr) im buftigen Mai — duftig in der doppelten Bedeutung des Wortes, da noch ein feiner Rebel fiber dem Thale steht — lassen die Finten das Nest wol eine Stunde lang allein. Dieser lebentreibende Morgen mag anch die jungen Thierchen frisch beleben. Manchmal hebt sich's im Neste, als milkte es überauellen.

Der Sahn tommt, er fliegt bom frifch geaderten Gelbe unten auf, füttert raich und fliegt wieder abwarts; er bedarf für feine Brut wol jest junger garter Larben; die faum Geborenen nahren fich vom Salbentwidelten. Bald tommt auch die Senne, und es geht raich bin und ber. Bente ftreden bie Jungen ichon bie Batje über ben Reftrand beraus, und ein Ruchlein - es hat nur fparlicen Flaum, die Flügel find wie Fifchfloffen - bebt fich in die Bobe und lagt fich die Conne lange in ben Rachen icheinen. Ja, bas ift ein echter heller Maitag, mo man nichts genießen möchte als erquidenden Sonnenichein, aber auch ber jungen Brnt ba genügt bas nicht. Das miffen die Eltern, und es vergeben taum ein paar Minuten, ohne baf eines ber Eltern mit Speife tommt. Bestimmte Mahlzeiten gu haben, ift ja überhaupt ein Untericheibungszeichen bes Menichen bon ben Thieren. 3ch habe genan aufgemerft, die henne tam breimal je nach 4 und 41/2 Minuten und bagmijden regelmagig ber Sabn. Es wird jest nicht mehr gefungen und nicht mehr getangelt, man hat vollauf zu thun, fo viel hungrige Schnabel gu ftillen. - Um Mittag ift Die Benne fleißiger und eine geraume Zeit lang gang allein beim Buttern. Der Berr Bemabl halt wol Mittagerube.

(7. Mat. Morgens fieben nor.) Der Hahn üst jeht wieder am Morgen sehr reichlich, er scheint mehr Hutter zutragen zu können als die Denne, jedes Küchlein bekommt mehrmals etwas, er hilft auch nach beim ungeschidten Schlingen. Deute, nachdem er gefüttert, lauert er eine Weile; es war ein Wälzen im Nest, das man meint, ein Junges musse hauftlich gesehen, der Alte padte etwas auf und slog mit davon, es war wie eine vollssändige weiße

Gierichale. Es läßt fich benten, bag wenn bie Gierichalen im Reft verblieben, fie bie jungen weichen Leiber ichneiben und verwunden mußten.

Der Hahn scheint mehr Körnersutter zu bringen; die henne brachte jest eben (nenn Uhr) einen stattlichen Regenwurm, sie hielt zuerst auf der Zweigichwelle an und nahm den Wurm geschickter in den Schnabel, hüben und drüben hingen die Enden herab, und nun ließ sie nach einander jedes Junge je eine Portion von der großen Wurst abbeißen.

Die Alten scheinen unabhängig von einander Futter zu holen, bald sind sie mit einander da, bald einzeln, sie sliegen stels nach verschiedenen Seiten ab; der Hahr tänzelt in der Regel ein dischen auf den Alf hinaus und sliegt erst dann davon, die Henne kliegt gleich vom Restrand ab; sie betrachtet vorher die Jungen süben und drüben, den Kopf hin und her wendend, dann sliegt sie mit einer zierslichen Wendung (nie gradans) ab. Das Tempo der Fütterung ist heute viel beschenden als gestern. Viermal genau nach zwei Minuten und sünf die zehn Setunden ist die Henne wieder da, und sie kommt dreimal, die der Hahn nur einmal, er schenden ist die Henne wieder da, und sie kommt dreimal, die der Hahn nur einmal, er schen weg nicht um Bagatellen hin und her zu machen, er süttert lange, drückt immer am Kropse und holt frische Körnchen heraus. Seben slog die Henne oben über'm Baum weg, die Jungen erkannten sie und streckten die Schnäbel aus, mußten sie aber leer wieder schließen. Eines der Jungen hebt sich wieder über die andern weg, es geht mühsam, aber es geht doch, und es hebt die ungelenken, taum bestaunten Flügel. — Anch die Henne trägt jest eine weiße Masse fort nach der Kütteruna.

Am Mittag versuchte sie es und blieb mit einem appetitlichen seinen Regenwurm im Schnabel auf der Zweigschwelle vor dem Reste stehen; nun mußten sich die Jungen weit vorbeugen. Das gab Leben, zitternd hin und her schwebende Hälse, aber die Jungen erreichten ihr Futter; sie haben schon gelernt, sich sür ihres Leibes Rahrung auch ein klein wenig zu bemüßen. Die Henne sah sehr bespreicht aus, slotz glänzend über diesen Fortschritt der Nachtommenschaft, und sie son wieder mit einer zierlichen Wendung ab. Die Jungen spüren nun auch, was sie bereits sonnen, sie liegen seitdem alle weiter heraus mit den Schnäbeln. Wie das Blatt an der Blütbe, einmal gedehnt, sich nicht mehr knospenkaft zusammenrostt, so ist es auch hier.

Es wird Nacht. Wo sind die Alten in der Nacht? Sind die Jungen in der Nacht unbehütet, unbedeckt? Das wundersitige Menschentind möchte gern Alles ersichauen, aber die scheuen Thiere fürchten das Menschenauge. Die Sage von König Salomo, der die Sprache aller Thiere verstand, hat in der christlichen herodichtung eine sinnige Erneuerung gesunden. Sin Ginsieder im Walde, den alles Gethier ohne Kucht umspielt, ist eine Rückbichtung des Paradieses, und wie don Franz don Alssie erzählt wird, daß er dem reißenden Wolf seine Unarten wegpredigte, daß er die Rachtigall rief und sie kam, um mit ihm einen Wettgesang anzustimmen — es ist darin ein Jug der Sehnsucht in der Menschenatur ausgeprägt, daß die Friedsamkeit der Seele, die Frömmigkeit, uns wieder zurücksühre, ohne Widerstreit mit der West, selbst mit den Thieren als ihr spiedlicher Genosse zu leben.

(8. Mai, trus.) Die henne sist jest nie mehr auf dem Rand des Restes, wenn sie füttert, sondern auf der Zweigschwelle oberhalb desselben. Während sie in der Brutzeit so unordentlich aussigh, erscheint sie jest äußerst schmud und geschlossen und ihr Gesieder ist viel heller geworden, nicht mehr so eintönig grau, es hat sich viel mehr Weiß aufgeselt.

Die Jungen heben die Flügelchen und man sieht auch ichon weiße Federchen an denselben. Und eines aus der Sippe — es tann wol der Erstausgeschlüpfte, der Majoratsherr, sein — hat schon so viel Beweglichteit, sich mit dem gelb geränderten Schnabel die Halskrause zu puhen und unter'm Flügel zu traben.

Und wieder ist Friede und Stille, unr ein Flaum ichwinnnt leife bewegt im Reste, die ganze Sippschaft ichläst den Schlaf der Unschuld und der Berdannug durch fremde Speisung. Nein, sie fangen ichon an, sich selber zu nähren, jest im hellen Sonnenschein streden sich drei Schnäbel auf; es war wol einer davon so glidslich, eine vorbeisstiegende Milde zu halchen.

Das Nest quillt wieder auf, die Sippe sindet taum mehr Plat, es ist ein unruhiges Drängen im Neste, als müßte die Völkerwanderung beginnen, und ein Sproß, es ist wol der Majoratsherr, hebt sich auf den Rüden der Geschwister ganz in die Höhe. Beim Essen sich aber doch wieder Alle gleich, jedes nichts als Schnabel, und es ist deutlich, der Hahn holt nicht nur die Speise aus dem Kropf herauf und strengt sich dabei sehr en, er knappert und kauf anch noch die Speise in seinem duntelgrauen Schnabel, und dann trägt er wieder elwas Weißes dabon. Alles hat einen immer noch schneber Rhythnuns. Die Henne ist dreimal nach einander in einer Minnte und vier dis seckunden wieder da. Sie sith heute wieder immer, zuerst wie verschaussen, auf der untern Zweisschwelle, und venn die Mahlzei serin, betrachtet sie immer die Sippschaft eine Weile, ob sonst nichts zu besorgen sei. — Was die Alten sortkragen, ist nicht die Sierschale, es ist die Losung; das bringt das Fültern mit sich, und Reinlichkeit sie in in seenschause sehr nöttigt ist wie des Kültern fortkragen, ist nicht die Sierschale, es ist die Losung; das bringt das

Wie der Pendelschlag einer Uhr geht hente das Füttern der sich, und so rasch, es läßt sich gar nicht mehr messen. Der Hahn kliegt immer auswärts, die Henne immer abwärts, und dadurch gibt's manche Unebenheiten in der Azung. Die Jungen zwitschern hente schon ganz vernehmlich und streden die Schnäbel nicht mehr blos auf in's Blane hinein, sie wenden sie hin und her, auf und ab. Das ganze Wesen bittel, und wenn sie gefüttert sind, zwitschert noch eine Einzelssimme lange nach. Bestang die Klage eines Einzelnen sein, das nicht genug oder vielleicht gar nichts bestommen hat. Es gehört allerdings viel dazu, zu wissen, die schon was besommen. Aber wer weiß, welche Mertmase die Eltern haben, die ihnen die lebung der Gerrechtigseit und Gleichheit in der Familie erleichtern?

Die Henne bringt eine Raupe im Schnabel, sist auf dem obern Zweige, betrachtet mich lange, und da ich mich rühre und gar leine Luft zeige zum Mithalten, sliegt sie zu den Jungen und theilt aus, und ehe sie absliegt, sell sie sich jest noch einmal auf den Restrand und betrachtet die ganze Brut still. Wie sie wiederkommut, gibt sie lieum die ganze Raupe, die Andern triegen gar nichte; die

junge Welt scheint schon ertledliche Portionen bertragen zu tonnen. Der hahn muß Einem ein Körnchen ungeschidt in die Kehle gegeben haben, es würgt baran und wadelt hin und her, er langt mit seinem Schnabel nochmals hinab und bringt's weecht.

Die Henne gibt wieder Einem einen ganzen Wurm; es bringt ihn nicht fertig, sie nimmt ihn noch einmal heraus und gibt ihn geschieter, sest ift's gut. Die beiden Alten geben keinen Ton von sich, weder beim Ju- noch beim Abfliegen, es ist stille, raftlose Emsigkeit. Wenn die Alten — was selten ist — einander beim Neste treffen, stiegen sie nie mit einander ab, immer eins nach dem andern und nach verschiedenen Seiten.

Run habe ich auch einmal gesehen, wie der Hahl Futter holt: er flog einmal abwärts, zuerst auf den Umschau, auf den Pfahl am Rosenstod, dann auf den frisch besäten Rasen, im Gesen immer auspiedend und dann auch im turzen Sat ausstliegend und wie eine Bachselze im Stoffluge eine Mücke haschend, und endlich ichlüpfte er durch den Jann. Er muß einen weiten Umweg genacht haben, denn er tam von ganz anderer Seite von oben angestogen, gab nur zweien etwas und flog auswärts in die Krone des Bannes; hier haschte er eine Biene, das scheint Futter sir ihn selber, er verschmanst sie dehaglich, weht den Schnabel am Zweige ab, ichmettert seinen vollen Schlag und fliegt ab.

Am Mittag nach furgem Sonneuregen geht die Fütterung wieder unfastich schnell vor sich, als würde bereit gehaltener Borrath gehoft; ja, was ich sonst nie, sah, was ich sonst nie, sahn und henne rennen auf einander beim Ab- und Justiegen, sie eutschuldigen sich aber nicht weitläusig, es ist teine Zeit dazu; dieser lurze ergiebige Moment nach dem Sonneuregen dulbet jeht seinen Aushalt. Auch der hahn betrachtet mich jeht oft misstrauisch, und ich habe tein Mittel, ibn zu berubigen.

Der Majoratsherr icheint weit boraus, er hebt fich fait gang aus bem Refte beraus und bebut und fredt fich. Bas foll bas werben?

(9. Mai, 1sub 1645 uhr.) Der Nebel steht im Thal, am obern himmel ist es hell, der Baum ist ganz aufgeblüht, es sind nur noch wenig Anospen an ihm, die Blüthe ist sünfblätterig, wie im Bogelnest auch füuf Junge, und immer sünf oder sechs Blüthen auf Einem Büschel umtreisen die mitstere. Im Psanzenleben ist weit wehr Lebersluß als im Thierseben; nicht der hundertste Theil der Baumblüthen wird zur Frucht, und es scheint ein Gesetz zu sien, das die Früchte, die sich lang ausbewahren lassen, auch immer lange Zeit zu ihrer Blüthen-Entwicklung bedürsen, und die Blüthe bat eine zähere Arast. — So der Apfel, die Virne, im Gegensatz zur Kirsche, zur Psirsich und Pstaume. Es ist ein fröhliches Jusammenstimmen — dieses Blüben am Bannn und dieses Leben auf ihm.

Das Gejeg: der Hahn bringt das Futter von oben, die Henne von unten, halt sich, und was als Forttragen der Gierschale erichienen war, ist eben das, was der Etternliebe nicht zu schwer und nicht zu häßlich ist; der Export ist heute kast gleich mit dem Import. Die Reinlichteit des Naturlebens gehört zu dessen größten Schönheiten. Wer die Natur beobachtet, braucht nichts auszuschmücken, die getreueste

Schilderung ift die schönste. — Die Henne ift immer noch die emfigere im Füttern, fie fommt dreimal bis der Sahn einmal.

Es ift ein Quellen und Rochen im Reste, es ist unfahlich, daß es nicht überläuft, und der Majoratsherr hebt sich wieder so ted hervor, er wird über's Rest hinausfallen, aber er findet sich doch wieder geschidt zurecht im Heimwesen bei den Geschwistern.

Wenn der hahn gefüttert hat, jpazirt er den Zweig hinauf, sorglos tänzelnd, ost tommt er aber nochmals zurud und besorgt den Export.

Es ist, wie wenn das Reft größer geworden wäre, wenn die Jungen alle so bei einander liegen; sie liegen jest mit den Köpfen am Rande herum, nicht mehr auf einem Hausen, weil sie jest stets von außen gefüttert werden, und immer wird, wie es scheint, wechselsweise eines besonders genährt. Ein Junges legt das Flügelchen weit über den Restrand hinaus; der Obertörper ist noch salt ganz nacht, die Brust dhon weiß besiedert; es ist, als konnte das Junge den Flügel nicht mehr anziehen, aber rasch hat es ihn wieder übergeklapht. Die henne gibt dem Flügelausbreitenden einen ganzen Wurn, der Hash scheint seinen besondern Liebling zu haben; der am Asse — es ist wol der Majoratsbert — betommt am meisten.

Die fünf Geschwister sind icon muthig. Eine große Hummel fliegt über das Rest weg, sie sperren allesammt die Schnäbel auf, sei es zur Abwehr, sei es zum Bericklingen; die Hummel setzt auf eine Blüthe, die Fünf arbeiten allesammt nach ihr hin, aber sie erreichen sie nicht. Der Majoratsherr ist bereits so gescheit, die Losung über's Rest fallen zu lassen.

(Mittags im Regen.) Es fallen die ersten Blütsenblätter vom Baume, auch in's Rest fallen einige, die Jungen schütteln sie ab. In der Hütterung ist eine langere Pause, die Jungen buden sitll im Rest, wie eine gestaltose Masse, als ware das Rest mit grünlich grauen Moos voll gestopst. Die Henne wagt sich an die Hausthüre, Futter suchend, und wie sie zum Rest stiegt, setzt is zuerst auf dem Corneliustirschaume ab, fliegt zu den Jungen und ist schuse fertig.

Als der Regen länger danert, geht die Fütterung wieder gleichmäßig fort, nur tönnen die Eltern das Klagen jest nicht lassen, besonders der Hahn pfeift noch lange auf dem Bann das im Regen bräuchliche: Es gießt! Es gießt! Wenn die Henne jest Futter bringt, hält sie regelmäßig eine Weile still auf der untern Zweigschwelle; wie auf einen Drahtzug streden sich alle Hälfe in die Höße; sie bleibt ruhig und läst sie sich abarbeiten, und wenn sie gefüttert hat, wirft sie nochmals einen ruhig bedächtigen Blid auf die Sippe. In der seuchten Abenddämmerung höre und sehe ich, wie Hahn und Henne von zwei Rachdarbäumen mit einander reden. Tütül! ruft er, und Tü! antwortet sie fortwährend und immer regelmäßig.

Es ift doch nur ein geringsügiges, wesentlich allbetanntes Stüd Naturleben, das ich nun seit einigen Wochen beobachte, und doch muß ich bekennen, daß es oft sehr ermübend ist, dieses auf dem Anstand Stehen, dieses Unterstüßen der Sehtraft durch das Fernglas, und dann wieder mit raschen Worten Aufzeichnen, Alles das ist wahrhaft anstrengend, und wie gering ist das Ergebniß! Wenn ich an die

Foricher bente, die Monate lang, ja Jahre lang in den unbequemften, entbehrungsund gefahrvollften Berhältniffen der Beobachtung des Raturvoltens sich hingaben, wie riefengroß erscheint da holche Kraft, und es gibt feinen Entgelt und feinen Ruhn, der nur entfernt der Mühjal gleich fommt; aber die Ertenntniß hat den höchften Lohn in sich selber.

(10. Regentofer, fonnentofer Tag.) 3m Refte reden und ftreden fich die Jungen, bebnen ibre Flügel gang aus; unbegreiflich, wie fie Blat haben. Das Guttern geht wieder unfäglich rafch und meift wird auch Rudfracht mitgenommen. Die henne iliegt jest fo eigenthumlich, wenn fie gefüttert hat, mit ben Alugeln ichlagelnd, über bem Refte, wie eine Bachftelge, wenn fie in ber Luft eine Mude baicht. Goll bas wol erfter Alugunterricht fein? Gie futtert ftets nur eins ober zwei, und die anderen find bereits fo flug, daß fie gang rubig find, jo artig, wie es nur bie ftrengfte Ergieberin berlangen tann, fie machen bas Daul nicht auf und warten gebulbig. Das ift jest im Ruben ein fichtbares fünffaches Bulfiren im Refte, es ift, wie wenn Wellen ftets auf- und abwogen, ober eigentlich wie Gieden in einem Topfe, und wenn bie Brut nicht ruhig liegt, ba ift fortwährend Bugen an fich, bas Röpfchen dreht fich fo gelent, es icheint, daß die Wirbel noch viel biegiamer find als beim ausgewachsenen Bogel, und es muß fillichweigendes Uebereinkommen fein, daß immer nur Gines fich behnt und redt und bust und auffträußelt, die Andern ruben mabrend beffen, fie batten Alle auf einmal unmöglich Blat ju folder Turnerei. Gin Junges pidt icon bom Reftrand etwas auf, wie ein junges Suhn ein Rornchen bom Roben.

hier beim Füttern sehen die beiden Alten viel glanzender, geschlossener und behender aus, als sie in der Ruse ohne Action sind; da hat namentlich der Hahn etwas Berdrossens, und während er in der Anspannung bei der Fütterung ängerst fichant und fein aussieht, hat er, auf dem Zweig ausruhend, zusammengetauert, etwas Klumpiges, und so auch die Henne; hier aber vor dem Neste sind sie das Ibeal ihrer selbst.

In der Fütterung steht noch immer Regenwurm und Larve und Larve und Regenwurm auf der Speiselarte, andere Delitatessen wird die junge Brut erst in der Freiheit und Selbständigkeit tennen lernen. Der Hahn muß sein Futter tief im Rropse haben, er besinnt sich stehts, etz' er zum Neste kommt, und ruft tiefkrüftig: Troiht! Die henne ist immer still. Sben war eine Kohlmeise da, sie betrachtete sich eine Minute still das Nest, und als es sich darin regte, slog sie wie geschencht davon.

Ich sehe auch heute zum Erstenmal, daß die Geschwifter einander piden; bis jest lebte jedes nur für sich und schien sich weder zu Leid noch zu Frend um das andere zu fümmern, sie hielten nur einander gegenseitig warn. Eines nach dem andern dehnt und hebt und redt die Flügel immer mehr, sie können aber noch lange nicht flugreis sein; die Schwanzsedern sind noch fast gar nicht entwidelt, und das ist doch wol das Steuer beim Fliegen. — Wenn ich nur den ersten Ausfug nicht verfäume!

(11.) Das ist jest die Zeit, in der die Vogessteller gern die junge Brut hosen. Das Bibelgebot, daß man die Jungen nicht mit der Mutter nehmen dürse, wäre jest nicht mehr anwendbar. Die henne süttert, wiederum auf dem Restrand stehend; es wäre jest ossender gefährlich, die unruhige und ichon so weit slügge Brut sich herausdiegen zu lassen. Und wenn sie Alle ruhen, ist diese küntschape sichhtbare Athmen, wie wenn sich das ganze Rest wiegte. Der wollige Flaum, der noch aus den eigentlichen Federn hervorragt, wird leise vom Winde bewegt.

Ich meine icon zu ertennen, welche Mannchen und welche Weibchen find; diese haben nur graue Federn nebst den weißen im Flügel und weiße Bruftfedern, während die Mannchen auch grünlich besiedert auf den Flügeln sind und gelbe Bruftsedern haben. Das trabbelt aber so unter einander, daß ich nicht unterscheiden kann, wie viel zu jedem Geschlecht gehören. Wie sie sich putzen, sliegen mit den Blüthenblättern vom Baume die wolligen haarsederchen von ihrem Leibe davon, und vielleicht

tapegiren icon andere Bogel ihre Refter damit.

Unendlich behntsam und geschiet arbeitet sich ein Unterliegendes hervor. Anfangs riden die andern nicht von der Stelle, geben nicht nach, ja sie scheinen unwillig, aber Beharrlichteit siegt, und gelingt es Einem, hinauf zu tommen, dann duden sich die Andern fill und lassen über ihre Rüden wegsteigen und gahnen nur bisweisen; überhanpt ist hente immer wiederkehrendes allgemeines Gahnen und Maulossenhalten unter der Sippe; es mag von Langeweise oder verdorbenem Magen oder von beidem aufammen berrühren.

Jest haben sich zwei emporgehoben, schlagen zwanzig bis dreißig mal abwechselnd mit den Flügeln und dehnen sie dann wieder weit aus über den Restrand und putsen einander. Die Flugsedern sind noch sehr stimmpf, von den Schwanzsedern (aum geringe Anzeichen, es dauert wol noch lange bis zum Ausssug. Und ich sehe es ganz genan und wiederholt: es putsen und recen und streden sich sied nur zwei die andern liegen während dessen geduck; es muß stille gehalten werden, und jetzt stellt sich eines — das ist gewiß der Majoratsherr — mit dem einen Fuß auf den Restrand und mit dem andern in das Nest und schlägt laug um sich.

Hundertmal meint man, jest muffe das und das herunterfallen, der Raum ist doch gar zu llein und die Bewegung zu ted, aber fie scheinen schon Alles sehr genan zu bemessen, sie haben's für ihr fünftiges Leben ja so nöttig. Der obere Rand des Restes bekommt jest auch Luden und wird auseinander gezerrt und erweitert; be-

jonders gegen Often icheint fich ein völliger Durchbruch bilden gu wollen.

Ich fann mir's nicht benten, daß die Jungen alle auf Einmal ausstliegen werden. Der Majoratsherr icheint allen vorans, er sist viel oben, ganz frei, auf den Rücken seiner Geschwister. — Der Hahn ist hente etwas lässig in der Rährbaterpsticht, man betommt mehr von ihm zu hören als zu beigen, die Mutter aber sit unermidlich. Er rust der Frau Gemahlin offenbar zu: "Laß doch! Sieh, wie signen, die überfütterst die Kinder," und sie jagt gewiß: "Das verstehe ich besser ist jellen genug haben, so lang sie tvollen und so lang es ihnen schmedt. Wie lang (sie wiederholt ohne Jurcht vor Eintönigkeit stels dieselben Worte), wie lang

Dip red & Google

hat man benn noch die Freude, sie baseim au seinem Tisch zu haben? Wie lang wird bas noch danern? Wie bald werden sie auf und dadon fliegen?" — "Meinetwegen, thu' was du willft," sagt der Mann und fliegt davon in den nahen Bergwald und pfeift fein Leibstüd mit dem Schnalzer und Triller daran aus allen Leibesträften.

(12. Pancrotius, bell, herb und erfrischend, Morgens sieden uhr.) Auf dem Boden unter'm Baum ist es ganz weiß von den abgefallenen Blüthen, an den Zweigen sind schon Blätter groß entfaltet. Im Rest ist fortwährendes Picken und au sich hermupuhen, als müßte der Schnabel den Federn wachsen helsen; sie pupen sich heute alle auf einmal und haben doch Plas. Endlich ruhen zwei hoch erhaben über dem ganzen Reste, die andern liegen geduckt dariu und strecken nur die Köpfchen heraus. Gegen Mittag liegen sie wieder im Kreise herum, dier am Rande und eines in der Mitte, ganz wie die Büschel der Apselblüthe gestellt sind. Alle sind aufgebläht und schauen till binaus in die Welt.

Der hahn pfeift heute nach der Fütterung viel und lustig schmetternd, und heute auf dem Baume, wo sein heimwesen ist, sonst that er nur drüben im Wirthsbaus auf dem Nachbarbaum so lustig; aber die junge Brut darf jest schon hören und sehen, was sir einen sidelen Bater sie haben. Er ist indes rückstedd genug; während die Henne füttert, ist er still, aber gleich darauf schmettert er wieder los. Sie klagt einmal leise, das Rest betrachtend, wie die wilde Brut Alles zerreist. Er tröstet sie: "Ich die Wules zerreist, werdere ist neues bauen kann, wenn wir eines brauchen; laß sie nur tollen, wie es ihnen behagt; das ist so in unserer Kamilie, wir sind die Uebermüthigten."

Das Singen des Baters scheint die Jungen zu ermuntern, sie zwisschen schon ganz laut mit festem klarem Ton: "Jüt Jüt!" Die Schnäbel sehen grünlich gran und sestbeinig aus, die Gelbschnäbligkeit ist vorüber. Wie sie dann am Mittag schlafen, steden sie die Köpse zusammen und lassen sich die Sonne auf den Rücken scheinen. Wenn's dann wieder an die Fütterung geht, halten sich alle rusig auf der Stelle, drängen sich nicht über einander weg, wie sonst, sie streden nur die Schnäbel auf, ohne sich zu rühren, sie ahnen gewiß, daß sie sonst heruntersiesen. — Das Rest ist setz gerammett, aus dem Junern hängen die seinen dürren Gräser, mit denen es ausgesüttert ist, zerzauss tieder den Raud hinab.

(Moends, turz vor ast ubr.) Ich habe nun doch ein Stüd Rachtleben belauscht. Die Sonne war hinab, der hahn schlug noch seinen vollen Schlag drüben im Wirthshaus zum Pstaumenbaum. Im Reste sah man nichts als eine Rundung, oben so hoch gewölbt wie unteu, nichts Einzelnes mehr. Jest tam die henne noch einmal, Schnäbel stredten sich auf und man sah das Rothe der Rehle, und nun hüpfte sie mehrmals auf dem Baume von Iweig zu Iveig; der hahn schlug immer hell, sie slog zu ihm, und nun beibe mit einander fort, dem Bergwalde zu. Ich habe über eine halbe Stunde underrüdt nach dem Baume gesehen, bis gar nichts Einzelnes mehr zu unterscheiden war. Es fam niemand mehr.

Muerbad, Boltergabl. Bur guten Ctunbe. 11.

(13. Mai.) Das ift ein harter Frühlingstag. Pancraz hat seine richtige Kälte mitgebracht, es ist trübe und windig. Die Blüthenblätter wirbeln im Winde wie wirkliche Schneessoden. Wir haben um zehn Uhr früh nur drei Grad Wärme. De Finlenhahn hat schon vor Tag, vor vier Uhr früh, seinen vollest Schlag und rasch nach einander laut werden lassen, und den gauzen Morgen klagt er immer, bebor er füttert. — Ich sehe ben Finlenhahn an den Blüthen piden, auch die Kohlemeise ist da und pidt an den offenen Blüthen, und die Blätter fallen ab.

Die jungen Finten sisen ruhig aufgerichtet im Neste, sie haben die Köpfe nach Osten gewendet, benn der Wind mit Regen tommt von Westen. Die jungen Bögelchen zwitschern viel zusammen und huschen nabe an einander und halten sich varm. Die Fütterung geht aber ruhig fort und die Fintenhenne pfeift Tütütü, wenn sie sertig ift, und sliegt davon. — So eben war ein Goldammer zu Besuch da, er betrachtete nur eine Weile sill von einem benachbarten Afte das fremde Hauswesen, prustete sich auf, schüttelte den Kopf und flog davon.

Es ware vielleicht der Untersuchung werth, warum bestimmte Bogel mannlich und andere weiblich bezeichnet werden, so: der Fint, der Storch, der Staar, der Kreuzschnobel, der Specht, der Kutut, der Aade; dagegen die Lerche, die Schwalbe, die Orossel, die Rachtigall, die Uniel, die Grasmude, die Gabelweihe, die Eule, die Gans, die Ente 2c., und dann das Sächliche: das Huhn. Auch für die bergleichende Sprachwissenschaft mußte das Ihema ergiebig fein.

Mir ist etwas aufgefallen, bas ich zu fernerer Beobachtung geben möchte. Es gibt Bögel, die im Gesang nur ausathmen, und bann solche, die im Gesang ausund einathmen. Sind etwa die einsach ausathmend Singenden männlich, die gesichwäßig — ober höflicher — conversationell fortsekenden weiblich bezeichnet?

Die Fütterung geht heute ungemein rasch, und der hahn, der, von oben tommend, immer Zipp Zipp von den Zweigenstufen ruft, stellt sich heute aus die Unterseite des Restes und füttert dort ein wahrscheinlich in der Entwidtung prüdgebliebenes Junges, das ruhig in der Tiefe des Kestes hodt und nur den Kopf herausstredt; auch die henne zieht dasselbe dor. Die Portionen sind heute klein. Kommen, etwas in den Schnabel steden, fortsliegen — das geht in einem Hui.

Der hahn, wenn er fortsliegt, pust sich ben Schnabel an einem Zweige, und ich sebe, wie er sich oft mitten in die außersten Blüthenkronen der Zweige setzt und etwas aufpidt; das muß zur eigenen Rahrung sein, denn er kehrt nie mit solcher Blüthentost zurud in's Rest, sondern sliegt weiter.

Das war eben eine große Turnerei im Reste. Das vielgefütterte Tiefhodende raffte sich auf und brängte die andern weg und schlug mit den Flügeln um sich; da galt es, sest halten, und mit den über den Restrand hinad ausgebreiteten, sich anklammernden Flügeln hielten sich die Bedrothten sest. Es lief Alles gut ab. Diese Turnerei muß gut wirken, sie bildet die Behendigkeit des Bogels volltommen aus, bedor er zum selbständigen freien Fluge kommt. Auch hier gest's lang, die dusbildung fertig ist.

Bahrend bier ftill zusammenhoden, fteht eines oben auf und pfeift feinen

einzigen Ton unaufförlich fort, gang ahnlich wie die Sperlinge pfeifen, es brudt fich babei behaglich an ben bedenben aufrechten Zweig, ber auch bas Schutbach ift. Dieles Bfeifen ersett wol, wie bei ichreienben Kindern in ber Wiege, die Bewegung.

Immer zerraufter wird das Nest; es ist wie eine Knospenhülle, die gesprengt wird. Gben war die Mutter da, sie sagte etwas, fütterte gar nicht und flog wieder davon. Ein Waghals steht mit beiden Füßen auf dem Nestrande und hälf sich zugleich mit dem angedrückten Körper sest. Wie oft sagt eine Mutter den tollenden Kindern: "Ihr reißt ja noch das Haus ein." Das geschieht in der That, aber dieses Haus war ja nur sür die Jungen, sür sich selber brauchen die Eltern keines.

Der Hahn sieht heute nach dem Füttern lange zu, wie die Jungen mit den Flügeln schlagen, er betrachtet wol, wie lang es noch ist, dis sie mit auf die Reise gehen, und ob die sogenannten Handschwingen bald reif sind. Das Rest ist so voll, es muß die Jungen bald binauswerfen...

Bei aller fortgesetzten angespannten Aufmertsamteit, die sich auf einen bestimmten Puntt sessellet, entsteht eine gewisse Leidenschaftlichkeit. Ich din nicht mehr so ruhig im Beobachten, die Unruhe des Gegenslandes geth auf mich über. Ich mird, und wobei seben Augenblick der Katastrophe gegenüber, die nur lurz sein wird, und wobei es gilt, nach allen Seiten hin zu beobachten, und das Fernglas hat das Missliche, daß es den einen Puntt wol schärfer gibt, aber die Raschheit des Umblicks hindert.

Die Rataftrophe wird turg fein und alle handelnden Berfonen follten babei beobachtet werden. Wir fteben offenbar im fünften Aft, aber wol noch nicht in ber Schluffcene, auf melde Mues gespitt ift. Die Entwidlung in ber Ratur und bie Bermidlung im Runftmerte ift lange und allmalia, fich behaglich ausführend; Die Abmidlung, Die Rataftrophe, fei fie gum Tob ober ju einer neuen Lebensgeftaltung, ift tura, oft nur ein Moment. Die lange verluchten Schwingen einmal gehoben, und fort - bu baft bas leere Rachfeben. Wenn nur die Jungen fich nicht in ber Racht babon machen! 3ch tann's nicht glauben: ausziehen, um gleich ju ichlafen, bas tann nicht fein; effen und wieber effen, ift bier bie Barole, und in ber Racht gibt's tein Gutter für biefe Thierchen. Birgt fich aber vielleicht bie Schamhaftigfeit und Rurchtfamteit ber freien Thiere in ihrem erften ungelenten Weltflug in Die fountenbe Racht? Berfuchen fie vielleicht einen Ausflug und tehren, bis fie vollends flugreif find, wieder in's Reft gurud? Ich glaube nicht, daß fie, einmal beraus, wieder Blat genug haben murben. Alsbald nachdem ein Infett aus ber Buppe ausgetrochen ift, ericeint es fo groß, bag es gar nicht mehr in die Puppe bineinberfest werben tann. Es ift nicht nur bie Bewegung, Die es gebehnt, es ift hauptfachlich Die ftarte Singthmung ber Luft, Die ben Rorperumfang erweitert, und wenn nun auch bas Reft nicht als die Buppe diefer Thiere betrachtet werden taun, fo ift boch fo viel gewiß, bag fie burch einmal versuchten Ausflug viel ju groß maren, um wieber in bem elterlichen Saufe Blat zu haben.

Es ift Nacht geworben, ich sehe nichts mehr, ber Baum und seine Bewohner sind nichts als eine dunkse Erscheinung, beren man sich aus lichter Anschaung erinnert, und das Leben des Baumes und das Leben der Thiere und des Menschen,

es ift Mes nur ein Buntt im unfaglichen All, darin sich's regt, unendlich in Raum und Zeit . . .

(14. Sees use feub.) Die seltsamen Betrachtungen, die mich gestern übertamen, und bazwischen die Unruhe, nicht einmal die volle Betrachtung eines kleinen Einzellebens im All fassen und verfolgen zu können, alles das gab eine schwere, unruhige Racht. Sieh da, da ist der Morgen, die Welt steht in Sonnenglanz und Blüthenpracht, und wonniger Athem durchdringt das Leben.

Da ift bas Bogelneft. Bas ift bas? Es find nur noch brei Junge ba! Alfo find fie boch am Morgen ausgeflogen, und bu mit beinem irrlichtelirenben Sinnen und Grubeln haft wieder barüber bie mirtliche Welt verfaumt. Run aber follen mir bie brei noch übrig gebliebenen Stand halten, ich will fie nicht aus ben Mugen laffen. Gie ichauen feltfam brein und breben immer bie Ropfe; amei Geichwifter find fort in die Belt. Wie ift's benn braugen? Do find fie? Wie tann man benn auf Einmal fo fort fein, gar nicht mehr ba, und man war boch fo lange bei einander, fo eins, und wie gar nicht mehr beimifch fieht bas Reft aus; und wo bleiben die Eltern fo lange und warum lagt fich feines feben? Rein, die Jungen find gar nicht empfindfam; wie allen Rindern, ift ihnen ein Umzug ein Geft, ba ift ja bie gange alte langweilige Ordnung aufgeloft, und mas auf ewig festgufteben ichien, bat auf Ginmal lebendige Beine. Und nun gar die Bogelden, die muffen's ipuren, daß fie erloft werden. "Das bumme fleine burre Reft, bas uns fo lange gefangen hielt, tomm, mir treten's und gerren's und gerfeten's," fo amitichern bie Jungen unter einander und viden und reifen in ber That unbarmbergig an bem Refte berum, wie wenn bas Reft ichuld mare, bag es ihnen fo unbehaglich und bang ift, und fie magen boch nicht, auf eigene Sauft fich babon zu machen.

Still! da tommt die Mutter jest zum erstenmal vom Bergwald herunter; der Hahn schlägt in der Ferne seinen hellen Schlag. Hei! wie zwischern und heben und regen sich die Jungen im Neste. Die Mutter hat aber nichts zum Essen mitgebracht. Was ist das? Seid ruhig! Ihr fommt bald in's gelobte Land, wo man im Umsehen sein Futter hat. Die Mutter sist lang sill auf der untern Zweigschwelle. Was mag sie sagen oder vielmehr andeuten? Sie nick nur mit dem Kopse, pintt mehrmals auswäts in's Nest, und jeht, jeht sit's — sie sliegt aus, ein Junges aus dem Neste ihr nach, — die Flügel tragen — jeht noch eins, und fort geht's in den nahen Bergwald.

Mich überschauerte es, da ich dieses sah. So ist es dir doch geworden, dieses Letzte mit anzusehen, und einsam liegt noch ein einziges Bögelchen im Reste. Ist's den beiben gesagt worden oder haben sie's aus sich gewußt, daß sie fliegen können,

und bas einzige nicht? . . .

Es dauert geranme Zeit, es kommt nicht hahn, nicht henne, das Berkaffene ju tröften, und wenn auch nicht zu holen, doch mindestens zu füttern. Sei ruhig; es ift Brauch auf dem Lande, daß die Eltern mit den erwachsenen Geschwistern in's Feld gehen und das tleine Kind daheim eingeschosen lassen, dein klagendes Zirpen nutt nichts; schlaf, da verbringst du am besten die Zeit, und mit der Zeit wirft du

auch groß und machst es tünftig mit deiner Sippschaft auch so. Das Nesthodchen ist auch klug; nachdem es genug gezirpt, schläft es, ob aus Ueberlegung oder Ermüdung, es ist eins, wenn man nur Ruhe hat, und bei acht Grad Wärme, die wir heute haben, liegt sich's wol gut im trocenen Nesie, und Ales ist sill und gligert im Worgenthau; es regt sich tein Blatt und teine Blüthe am Baum; oder doch, Blüthenblätter regen sich, aber nur zum Abfallen, wie von unsichtbarer Hand gespflückt. Sieh, am Baume, dessen Blüthen sich entblättern, sind auch noch Knospen, sie müssen warten, die ihre Zeit kommt, es kann nicht Alles aus Einmal blühen und kliegen.

Jest ist das Resthodden wieder aufgewacht, und Kinder, die einsam auswachen, ichreien gern. Die Henne ruft, das Resthodchen antwortet, sie tommt bald und süttert und verweilt noch ein wenig, sie erzählt, wie es den Geschwistern draußen gest. Ja, ja, die wären froh, wenn sie noch dassem wären im warmen, trodenen Rest, wie du; es ist draußen rauh und talt und seucht. Die Tröstung hilft, so lange die Mutter da ist, aber sobald sie fort ist — und sie bleibt jest oft lange aus — tann das einsame Junge die Klagen nicht zurücksalten und es stredt und dehnt sich und heht die Flügel. Wenn sie wieder tommt, da wird sie seinen gemachsen din und auch fort tann, ich will's nicht besser haben als meine Geschwister, und kann eben so viel aushalten wie sie . . .

Da kommt der Hahn, er muß doch auch einmal nach dem jüngsten Sprößling sehen, er süttert ihn reichlich, spricht nur turd: du mußt gehorchen, mußt warten. Er , sliegt rasch auf, jest ohne auf dem Baum zu tänzeln, nach dem Bergwald bie meisterlose Jugend, die er dort zurückzelnssen, darf nicht allein bleiben, und die Mutter, die jest bei ihnen ist, tann sie ohne väterliche Autorität nicht bemeistern.

So oft die Henne jest tommt und füttert, ruft sie vorher: bleib' nur ruhig, ich tomm, ich tomm bald. Das Junge tollt ganz allein im Reste herum, das ganze Haus gehört ihm, und es dreht sich vielmals im Areise um seine eigene Are, und dann ruht es in sich zusammengetauert, aufgeblasen, daß es das ganze Rest ausfüllt, wie vordem die Bruthenne. Und wieder taut es seine Federn durch, hebt die Flügel und stellt sich mit beiden Füßen auf den Restrand. Wird es allein sortsliegen? Rein, es sest sich wieder in's Rest, und wie immer, wenn es nicht schläft oder sich pust, sirdt es.

Außer dem einzigen Mal läßt sich der Hahn beharrlich den ganzen Morgen nicht beim Reste sehn; er hat genug zu thun, die vier zu regieren, und er läßt die Henne gewähren, daß sie das Junge verzieht und ihm gewiß viel zu viel gute Worte gibt: wenn's wieder in meine Zucht kommt, soll's schon anders werden. Die henne füttert aber doch ihr Jüngstes nur in sehr großen Pausen, bleibt dann noch immer eine gute Weile am Bett stehen; sie schüttelt aber den Kopf und sliegt fort. Es ist noch nicht Zeit, wer weiß, ob's überhaupt heute noch wird. Du hast keine Ruh' mehr und willft auch in die Welt hinaus? Du wirst's berenen, du triegst es nirgends mehr so gut als daheim.

Beim Abfliegen brudt die Benne fich nun auch auf bem Baume umher in bie

abfallenden Blüthen, sie muß da auch nur Futter für sich sinden, denn sie lehrt nicht damit zurud; sie darf sich jest schon selber was zu gute thun, sie hat lange genna ausschließlich für Andere gelorat.

Jest um zehn Uhr scheint die Sonne voll und ganz in das Nest, der Hahn pseift anhaltend in der Ferne, das Junge drüdt den Kopf unter die Flügel und lät sich von der Sonne bescheinen und schlaft. Es wachsen die Kinder am meisten im Schlaf, und so ein Tag ist sur einen Vogel mehr als Ein Tag, und unserer Stundenuhr geht sie gar nichts nn. Das Junge wacht auf und reidt sich den Kopf, daran noch der haarige Flaum hängt, wie sest wertleinerte Eulenopren, am Gesimse des Restes, es wälzt sich unruhig darin hin und her, ja legt sich sast ganz auf den Rüden, und seht, wie die Jüngsten wissen, daß man ihnen Alles nachgibt und sie verziest! Die Henne kommt mit Futter, der verzogene Knirps steht nicht einmal auf, bleibt russig siegen, dreht nur ein wenig den Kopf und lätzt sich füttern, und von pflichtschuldigem Danksagen ist gar keine Rede. Das Nesthoodsen richtet sich endlich auf, legt den Kopf in den Durchbruch des Nestes, der nach Often gemacht wurde, und bielt schon Mutter, es breitet sich aus wie eine brütende denne.

Ein Familienbesuch stellt sich ein. Der Goldammer muß seiner Gemastlin von dem neulichen Besuche erzählt haben. So eben waren Mann und Frau da. Sie betrachteten sich eine Weile den einsamen Anixps und slogen wieder davon. Sie sind offendar enttäuscht, die Sache ist gar nicht so merkwürdig als der Mann erzählte. "Ja, so sind die Männer! Sie schmüden gern auß, wenn sie don ihren Reisen erzählten. Was ist denn da Merkwürdiges? Ein zerstetes Kest und darin ein einziges graues Bögelchen, wie kann sich das nur mit unseren Goldsindern vergleichen? Geh, du bist ein Schwärmer und in fremden Haller wie die merkwürdiger als daseim." So predigt Frau von Goldammer ihrem verdutzten Gemahl, der allerdings gestehen muß: "Da hat sich seit meinem jüngsten Besuch viel verändert, ich hätte solche unordentsiche Hauswürtsschaft unserer sonst vollen nicht zugertraut." — "Du solltest dich überhaupt um soche Kleinigkeiten gar nicht umsehen," sährt die Frau sort, die sich ihren Triumph zu nuhe macht. Eine Biene tommt sehr bequem gestogen, der Goldammer fängt sie auf, sliegt davon, die Frau ihm noch.

(Gegen swöll uhr.) Die jungen Finken werben heute in ber weiten Welt schlimm begrufft, es hagelt, aber sie find icon im Elternhause abgehärtet worden, und jest nach dem Hagel ift's um so schöner und erfrischender. Die henne tommt jest oft zu bem Jungen, ohne zu füttern; sie muß nur zeigen, daß sie da und das Einsame nicht verlassen ift, ja sie sliegt mehrmals vom Bergwald über den Baum weg nach dem Garten jenseits der Stage, ohne beim Neste anzuhalten.

Und immer frischer und sonniger wird's, und das einsame Bögelchen ist voll Unruhe und Ungeduld im Nest, dehnt und streckt sich und drückt den Kopf an den Restrand, als müßte es ihn durchbrechen. Was wagt es jeht? Es steht auf dem Gesims, und mit einem leden Sah die Flügelchen hebend, springt es auf den Zweig und klettert da immer weiter, es kann nicht mehr zurüd und mag auch nicht; nein,

es wiegt sich auf dem äußersten Zweig, unter Blüthen und Blätter halb verstedt, wohlig auf und nieder. Es pust den Schnabel am Zweig. Alles, was gelb ift, muß herunter. Wir sind reif! Ja, und jest fliegen wir auf den Zweig gegenüber, wir kliegen sicher und halten fest, und rüdwärts können wir auch schon klettern, bis hinauf an den Hauptast. Die Mutter kommt. Jüt! Jüt! Wir sind da, nicht mehr im Reste, diesmal nehmen wir noch Futter, aber dann muß es fort gehen in die weise Welt!

Lange sist der jüngste Sproß allein in sich zusammengefauert, er wagt sich doch nicht allein weiter und das herz mag ihm pochen. Jest ist die Mutter wieder da: Pück! Pück! Auf! Komm! Sie sest sich nicht, sie sliegt um das Junge herum, es hebt die Schwingen, sie sliegt ihm voran, und in schiesem Wintel, wie ein rascher Wurf, geht's hinüber in Nachbard Garten auf den Zwergdirnenbaum, don da aber gleich wieder auf den höheren Apfelbaum. Da ist der Hahn mit den andern Jungen und sie fliegen gleich wieder auf, ich tann sie nicht weiter verfolgen. Abe! tas Nest ist leer, die herausgerissen Waldwolse und die dürren Grashalme bewegen sich leise im Winde . . .

(15.) Mir fehlt etwas, seitdem ich nichts mehr zu beobachten habe, und doch bin ich beruhigt und wie befreit von einer Aufgabe. Ich habe doch Alles ziemlich genau gesehen, und ein Trost ist auch, daß wahrscheinlich das Rest diesen Sommer noch einmal von einer zweiten Brut bewohnt wird. Es ist leicht wieder hergestellt und es ist noch früh im Jahr. Ich werde mich aber nicht wieder binden, immer auf der Auer fleben zu milfen, und zulet ist das Ergebniß doch nur ein kleines. Es sind gewiß auch viele Irrthümer in meinen Beobachtungen, die ich leicht aus Büchern berichtigen könnte; aber ich wollte nur getreulich auszeichnen, was und wie ich selcht gesehen. Ich will zum Schluß dieser Beobachtungen, die mich oft am tieften bewogten, einige Bemertungen anfrühren.

Es ließe fich ein Stud bergleichenber Bollercharafterifit baran nachweisen, wie berichiebenen Rationen Die Bogel lieben ober graufam gegen fie berfahren.

Der Bogel erscheint wie ein Mittelglied zwischen den Thieren auf dem sesten Lande und den Thieren im Wasser. Weder diese noch jene erscheinen so als reine Bertreter der Lebenslust, wie die Bögel in der Luft: ihre freie Bewegung, wie vor Allem ihr Gesang, bietet daher dem Menschengemüthe am meisten.

Der deutsche Bollsmund gibt bem Fintenruf vielerlei Sprachen, und icon im alten Bollslied beigt es:

Fröhlich ber Fint im Frühling fingt: "Bui Dieb, Spibbue!" Die Muden er in's Grune bringt Mit feinem "Reiterzeug reit herzu'e."

Ich weiß nicht, ob die Bemerkung schon von Andern gemacht wurde, mir trat sie hier zum ersten Mal bestimmt entgegen, und ich möchte sie weiterer Erörterung anheimgeben: Der Zustand ber Gultur gibt Individuation auch im Thierleben, in

bessen äußerer Erscheinung. Das haushuhn brütet ein Dupend und mehr Junge aus und von verschiedener Farbe (ganz abgesehen von den zu hausthieren gewordenen Säugethieren, die, wie das Pferd, die Ruh, die Ziege, die Kate und der hund, Junge von siberraschener Farbe bringen), hier diese Finken sind sich immer gleich, ganz ohne individuelle Besonderheit als der ständigen der Geschecker. Im wilden Leben herricht das Gattungsmäßige vor, und noch bei unseren hauskhieren, die in Genossenschaften leben, wie das Schaf, ist von Individualität der Erscheinung unsig zu beachten. Liegt hierin nicht vielleicht ein Ausschlagebendes über manche Gulturericheinung?

(3m Juni.) Das Rest wird jest ganz zerfest von Regen und Wind; so lang es bewohnt war, schünkte es die Einwohner, und diese hielten es fest. Jest hat es teinen Halt mehr. Es scheint, daß das Rest dieses Jahr nicht mehr bewohnt wird, und ich möchte jest der allgemeinen Annahme beitreten, daß zu neuer Brut stets ein neues Rest gebaut wird.

Der Fint ift noch darum ein besonders anmuthender Geselle, weil er im Wald wie im Garten daheim ist, draußen am waldigen Berghang und im stillen Wiesenthale, da ist zu jeder Tageszeit der Fint, der das Echo wedt, und hüben und drüben antwortet unermüdlich ein Fint dem andern.

Em beihen Mittag in der Walfsblack.) Drunten rieselfe seise der Bach durch das Felsengewinde und wohlig ruhte sich's aus an einer Mulde, drin sich wie ausruhend ein beträchtlicher Wasservrath gesammelt hatte. Es müssen andere Menschen gewesen sein, denen einst da Nizen erschienen, die sich in stiller Wasdeskühle badeten, neber ich sah heute, wie sich die Bögel badeten, und das ist gewiß nicht minder schön. Sine Schwarzunsel, ein Staarendaar nahmen schwell ein Bad und machten sich rasch wieder davon, aber mit wahrem Behagen machte sich sein Finsendaar bequem. Wer weiß, ob's nicht meine Finken von daseim sind? Sie sehen mich an und thun sehr vertraut mit mir. Nur darf ich mich nicht rühren. Das ist ein Untertauchen, ein Juridtänzeln, sich Ausstrügeln und mit einander Schäfern, und sie können immer nicht gerug kriegen; wie die Kinder springen sie innner noch einmal in das Flußbad, wenn sie schon heraus sind, sie kauchen nur den Kopf ein, schlagen ein wenig mit den Klügeln, und dann schnell wieder zurüd. Das ist ein Biegen und Heigen der

(15. Inti.) Gestern hat man brüben über'm Strom ben Roggen abgemäht, ber Sommer hat seine Hohe erreicht und neigt sich abwärts, und gestern horte ich zum letten Male den vollen Schlag des Finken. Heute ist's wie mit dem Messer abgeschnitten \*).

(3m Anguft.) Und so ift's geblieben. Roch höre ich namentlich bor und nach einem Gewitter und auch sonst bisweilen in ruhigem Sonnenschein ben Ruf "Fint Fint", aber ber volle Schlag ift nicht mehr zu vernehmen. Das fröhliche Singen

<sup>\*)</sup> Seitdem Obiges niedergeschrieben, habe ich burch mehrere Jahre, in verschiebenen beutichen. Gegenden, bas Aufhören bes Finkenichlags genau am 15. Juli wiederholt gefunden.

des Bogels hört auf, wenn der junge hausstand sich verstattert hat. Der Bogel tennt die flügge gewordenen Jungen nicht mehr. Der Menich erhält sein poetisches Lebensalter länger, er hat ein geistiges Verhältniß zu seinen Kindern und bleibt mit ihnen jung, er nimmt die ganze Welt in sich auf, bewahrt sich Sonnenschein und frischen Waldesathem in der Seele, und aus dem Innersten heraus schafft er sien einen neue Welt. Glüdselig der, der sich Aug' und Sinn offen erhält für die Herrestickleit der Velt um ihn und in ihm! Und ist's nur ein Kleines, im Kleinsten ift die ganze unerschöpfliche Kille des Seins.

# Der Wettpflüger.

Gine Ergablung in zwolf Rapiteln und einem Rachipiel.

#### Erftes Rabitel.

## Gin einfältiger Anecht und ein einfilbiger Berr.



Bflug und Egge etwas Bornehmes bat; es ift vielmehr bie bernunftgemäße Ermägung, bak burch bie Delfarbe bas nadte Solamert eine neue Rinbe befommt, melde es dauerhafter macht.

Schau, da fommt ber Butsherr. Du fiehft ihm icon bon Weitem an, bag er einmal in ameierlei Tuch ftedte; Schleppfabel ichlen= fert noch unfichtbar an ibm herum,

Bang und haltung zeigt bas folbatijch Straffe, trop ber weit über bas Rnie beraufgezogenen Rohrftiefel; Die lange Pfeife, Die er im Munbe balt, hat gewiß icon auf der Dachstube mitgebient, benn ber herr ift noch jung. Er hat einen gelblich blouden Schnurrbart, einen nach neuer Mobe in's Ed gezogenen gottigen blonden Badenbart; sein Gesicht ist leicht geröthet und spricht jene Rube aus, die nie im Leben von zu viel Sorge heimgesucht wurde. Er geht auf einen eben vom Feld heimgelehrten Knecht zu, der zwei schöne Braunen vom Pflug abspannt.

"Beter!" ruft ber Berr.

"Bu Befehl, Berr Hauptmann," antwortete ber Anecht, und die Pferde, die mud' jum Stalle traben wollten, halten still, fie gehören jum Peter und wiffen bag man nicht mudfen barf, wenn ber Herr Hauptmann mit Einem fprechen.

"Ift bein Befdirr in Ordnung?"

"Bu Befehl!"

"Deine Bferbe gut?"

"Bu Befehl!"

Die Pferde ichienen ju verfieben, bag von ihnen gesprochen murbe, sie menbeten bie Ropfe. Beter fagte fie huben und bruben.

"Buh' bein Geschirr heute sauber. Nimm noch eine frijche Pflugschar zum Borrath mit. Füttere beine Pferbe heute Nacht gut. Halt' bich um drei Uhr bereit. Zieh' bein Sonntagsgewand an, du sollst mit mir nach ber Stadt."

"Bu Befehl!"

Der hauptmann ging weiter; Beter führte feine Pferbe nach bem Stall.

Es wird kaum nothig sein, daß wir hinzusügen, wir sind in Preußen; das hat wol ichon Jeder an der kurzen Sprache, die herr und Diener mit einander führen, abgemerkt, und daß auch Beter Soldat war oder eigenklich noch ist, läßt sich nicht nur an seiner blauen Mütze mit rothem Borstoß abnehmen, sondern auch an seiner ganzen haltung. Nach der breiten Gestalt — er hat ein gesundes Kreuz, an dem man bei der Musterung Wohlgefallen fand — läßt er sich wol zur reiterden Artillerie eintheilen, und dabei steht er noch ein Jahr lang, wie sein herr auch. Fügt man noch hinzu, daß dieses Gespräch auf einem schönen Rittergut im Riesengebirge stattsand, und zwar zu Anfang der Fünfziger Jahre an einem noch milden Septemberabend, so sind Raum, Zeit und Menschen bezeichnet.

Peter stedt seinen Pferden zuerst Seu auf und schirrt sie während bieser Voripeise aus. Er wendet das Lederwert bin und ber, es ift nichts schabaft baran.

"Bas hat der herr mit dir geredet?" fragte beim Abendessen eine mohlbeleibte altere Magd, fie war Beters Schwester und biente mit ihm auf bem hofe.

"Wenn er's dir hatt' fagen wollen, brauchteft bu mich nicht ju fragen," ant-wortete Beter.

"Der wisige Beter wird morgen in ber Stadt für Geld gezeigt," sagte eine andere Magb, ein blühend schönes, junges Mädchen, bas eine etwas vornehme haltung hatte, benn es war eine Schwestertochter bes Domanen-Inspettors, und man sagte, sie sei von vermöglichen Eltern und hier mehr in ber Lehre als im Dienst.

"Sei nicht so turz angebunden. Es ift ja fein Geheimniß. Wir wissen, daß

ber herr nach ber Stadt reitet. Bas follft benn bu babei?"

"Ich bin nicht so neugierig, weiß felber nicht; wenn's Zeit ift, wird sich's zeigen."

Peter ging zu seinen Pferden in den Stall, schüttete ihnen hafer in die Rrippe, und mahrend sie fragen, puste er das Geschirr blant, dann legte er sich ruhig ichlafen, denn icon um zwei Uhr wollte er wieder wach sein und frisch futtern.

Wenn er sich vornahm, zu einer bestimmten Stunde aufzusiehen, da war's in seiner Seele, als ob zum Appell geblasen würde. Schlag zwei Uhr wachte er auf, und wie er sich im Bett aufrichtete, standen auch seine Pferde im Stall neben ihm auf; denn, wie gesagt, sie gehörten zu ihm, und jest haden sie's wieder gut, denn während sie fraßen, wurden sie gesitziegelt und gepußt, und zwar so streng, als ob der Wachtmeister in der Kaierne Visitation balten werde.

Auch ber herr war heute schon früher auf und rief jum Genfter heraus: "Beter!"

Bie aus ber Glinte geschoffen mar Beter ba.

"Leg' den Pflug auf den Wagen. Spann' an. Bergiß die zweite Pflugichar nicht. Jahr' nach der Stadt. Im Schlefischen hof stellst du ein und wartest auf mich."

"Bu Befehl!"

Peter that wie geheißen. Es war wol seltsam, einen Pstug, an dem nichts zerbrochen ist, auf dem Wagen nach der Stadt zu führen, aber Peter hatte ohnedies von Natur teine Neigung dazu und war vorzüglich im Soldatenleben daran gewöhnt worden, auch in Gedanten nicht zu mudsen; und wenn er doch über das Rathsel nachdenken wollte, so war's plötzlich, als wenn er das Commando hörte: "Stillgestanden!" und er berusigte sich: der herr Hauptmann werden schon wissen, warum Sie dies Alles anordnen.

Peter rauchte ruhig seine Pfeise und dachte über gar nichts. Dabei betrachtete er nur manchmal still die Masern seines hölzernen Pfeisentopfs, wie wenn er wunder was herauszusehen hätte; aber es war nichts, er hatte eben nur seine sille Freude an dem Pfeisentopf, und wenn er ihn so betrachtet hatte, schmedte es uoch viel besser, wenn er die Spize wieder in den Mund stedte und den frischen Rauch einzog. Da die Pfeise läugst ausgegangen war, hielt er sie noch immer im Munde, denn unser peter ist auch ein Kaltraucher, und das sind in der Regel entweder sehr gedankenvolle oder gedankeulose Wenschen. Wir werden sehen, ob Peter Sines von Beiden, oder doch noch etwas Anderes ist.

Am "Schlesischen Hof" stand eine ganze Wagenburg. Erst als Peter seine Pferde wohl untergebracht und ihnen von dem mitgenommenen Futter aufgeschüttet hatte, dachte er daran, sich selbst zu ersaben. Die hände auf den Rücken gesegt, ging er nach der Wirthstwe; dort tras er einen Kameraden, einen Vombardier, der bei seiner Batterie stand und in der Garnison ihn viel gehänselt hatte, denn der Vombardier war das, was man kurzweg einen gewichsten Kerl nennt. Er trug zest eine gute Livree mit Grafenknöpfen und einen Glanzhut mit schöner goldverbrämter Kotarde.

"Get' bich nur ber gu mir, Ramerad," rief er Beter berablaffend gu, und ber grafliche Ruticher — benn bas mar jest ber Bombarbier — wollte fich auf ben

Kopf stellen vor Berwunderung, daß Peter nicht einmal wisse, daß heute hier landwirthschaftliches Fest sei, wo die Gutsbesiher aus dem gauzen Areis zusammen tommen, und daß Peter gar nicht einmal wisse, warum er da sei, das schien ihm sast unglaublich.

Nun kamen noch Andere, und Peter konute sich allmälig aus deren Redeu zusammensetzen, daß er seinen Pflug nicht umsonst bei sich habe. Es sollte heute ein Welthpflügen abgehalten werden. Peter verstand nicht recht, was das war, aber er

gebulbete fich, bis er's bor fich feben wurde.

Wagen an Wagen, Reiter an Reiter tamen an, Peter besorgte schnell im Boraus einen guten Plat für das Pferd seines herrn, dann lauerte er auf ihn, bis er tam, und als er im turzen Galopp anritt und flint aus dem Sattel sprang — er ist ja in der Brigade als einer der besten Reiter betannt — da lächelte Peter triumphirend gegen den Bombardier, sprang schnell herzu und faste die Jügel. Der herr, der jetzt auf dem Boden sich in den Anieen wiegend das Pserd tätschete, fragte:

"Saft bu für einen Blat für mein Pferd geforgt?"

"Ju Befehl!" antwortete Beter und führte bas Reitpferd auf die ihm aufbehaltene Stelle.

"Thu' beinen Pflug herunter und fpann' ein," rief ihm ber herr noch nach. Beter that, wie ihm befohlen.

## 3weites Rapitel.

## Die Pflugschar wird jum Hampfesschwert.

ich einer Weise samen mehrere Manner — auch ber Hauptmann unter ihnen — acht Gespanne mit Pflügen wurden nun zusammen aufgestellt und beordert, einem vorausgehenden Manne, der eine rothe Brieftasche in der Hand trug, zu solgen. Die herren gingen hintendreiu. Die acht Pfluggespanne waren an einem großen breiten Brachader augetommen. Die Pflüger schauber schauber an Keiner kennt die Pferde, die Wertzeuge des Andern genau, so daß sich einigermaßen beurtheisen ließe, mit welcher Kraft man zu

rechnen habe. Auf ein und bemfelben Gute weiß Jeber, mas Pferbe und Gefchirt bes andern Rnechts vermögen; hier mar bas nicht zu beurtheilen. Beter fummerte

sich gar nicht darum. Als jeht von den herren die Pferde und Wertzeuge nach einander genau gemustert wurden, und als jein herr neben Beter stand, mochte er an dem Blide des Anechtes spüren, daß er im Stillen erwarte, er möchte ihm doch etwas jagen. Es that jeht Peter wohl, als jein herr die Pferde streichelte, wie wenn er ihm jelbst eine Freundlichteit bewiese. Er lächelte dumpf vor sich hin, und der herr jagte:

"Es ist Alles in Ordnung. Mad' du deine Sache nur, wie du's gewohnt bist." Peter meinte, sein Herr wolle unr jagen, er solle rauchen, wie er's gewohnt sei, und wie auf Commando zog er die Pfeise aus der Brusttasche, aber der Herr wintte und sehte nur hinzu: "Thu' das später."

Mit dem Antrieb-Zeng, das hier noch auf der Straße lag, waren auf dem breiten Felde für acht Pflüge Becte abgestedt. Zeht jagte der Mann mit der rothen Brieftaiche, daß die Ackrenchte den Fürsteder in den Pflugbaum oder Grindel, wie man ihn auch nennt, so einsteden sollten, daß man richtig tief für ein Weizenseld pflüge. Peter hatte zwar den Fürsteder schon so eingelentt, sobald er das Feld gesehen hatte; als aber alle Anderen sich jeht budten und da und dort einer die Löcher abzählte, budte sich auch Peter und stand dann aufrecht wartend, still vor sich sinspsiestend, und zwar so still, daß er sich selber nicht hörte, aber die Welodie war luste, und die katte er doch für sich.

Es galt hier einen Wettkampf mit dem jogenannten schottischen Schwingpflug, der, wie der älteste und ursprüngliche Pflug, auf teinem Radergestell ruht, vielmehr zieht das Gespann unmittelbar am Erindel, und es bedarf einer träftigen wohlgesübten Hand, um ihn zu leiten, dann aber erleichtert er nicht nur dem Gespanne dirbeit, sondern diese wird auch besser; denn das schafe Schaf ichneidet die Aderkrume vom Untergrund gleichmäßig ab, hebt sie dann weiterichiebend auf und das gewundene Streichbrett wendet und flürzt die Scholle gründlich. Aber eben weil hier tein Bordergestell und leine Stelzen dem Pflug eine bestimmte Haltung geben, ist diese ganz in die Hand des Pflügenden gelegt; die lange Pfluggabel, die als mächtiger Hebel dient, muß geschildt und sicher regiert werden, und nicht weil dieser Pflug der zweckmäßigere, sondern dornehmlich auch, weil bei der damit auszuführenden Arbeit das Wesenliche nicht auf die Kraft des Gespannes, sondern auf Geschildschietit und stete Auswertlamkeit des Lenkers ankam, war dieser Pflug zum Wettkampf erlesen worden.

Run wurden die acht Pflüger vertheilt und alle in gleicher gerader Linie aufgestellt, Jeder vor seinem Vecte. Peter ging noch einmal vor zu seinem Pferden und er ichien ihnen etwas zu sagen; besonders sein handpferd mußte sich das zu herzen genommen haben, denn es hob und sentte mehrmals den Kopf und schaute jetzt flarr nach Peter um, ob's denn nicht endlich einmal losgese.

Der Mann mit ber rothen Brieftoiche zog nun feine Taschenuhr heraus, behielt sie in ber hand und rief: "Es ift jest Schlag 11 Uhr. Run, so sanget Alle an, mit einander, jest zugleich, hu!" Und hu! tonte es in ber gauzen Reihe ber Pflüger, und die Pflüge gingen voran und withlten ben Boden auf. Schon bei ber erften

Furche blieben fie indeß nicht mehr in gleicher Linie, und man hörte treiben und schreien unten an einer Abbiegung bes großen Aders, der sich ein Stud thalswärts sentte.

Beter mar amifchen amei Biluger getommen, Die icone Pferbe und icones Befdirt hatten; ber rechts hatte zwei Schweiffuchfen und ber links zwei Rappen. Der mit ben Schweiffuchien mar ein baumlanger alterer Mann, burr, fnochig; ber mit ben Rappen mar ein turger unterjetter junger Dann mit bollem Bart und faft gelleidet wie der Sauptmann felbft, nur hatte er fteife, bellglangende Stulpenftiefel Er war offenbar ein fünftiger Gutsherr und jegiger Bogling auf einem großen Bute. Der Mann mit ben Comeiffuchsen mar voraus, ber mit ben Rappen bielt fast die gleiche Linie mit Beter. Beter fab bas nicht, aber er borte es, und bas nicht blos am Bflug, fondern auch weil der junge Mann morderifch fluchte über feine Pferde, Die nicht boran geben wollten. Die Pferde Beters icuttelten mehrmals die Ropfe, als ob fie mußten, daß das auch ihr herr that über feinen ungedulbigen Rachbar. Als man am Ende ber Furche anlangte, mar ber mit ben Schweifiuchien idon wieder auf dem Rudweg, und der mit den Rappen batte auch ichon wieder gemendet und mar bor Beter boraus auf dem Rudweg. Beter blieb rubig, und wie er iest weiter pflugte auf und ab. icaute er nicht mehr rechts nach bem mit ben Someiffuchfen und links nach bem mit ben Rappen; er arbeitete, als mare er allein auf bem Relbe. Die Lerden ließen noch mandmal ibr anaftliches Serbftgeswiticher boren, und jest murde die Melodie laut, die Beter fruber nur mit ftummen Tonen gepfiffen batte. Gine Beile ichaute Alles auf, als Beter fo laut pfiff; feine Rebenbubler flutten offenbar, daß Einer jo unbefümmert bor fich binbfiff - fie tonnten ig nicht wiffen, wie Beter felbst taum wußte, daß er's that - aber bald borte man bon allen Seiten pfeifen, einen Beben feine eigene Melobie, und es mar wol qut, bak fie nicht Alle neben einander maren, benn beim Meniden ift's etwas Anderes als beim Thiere; wenn taufend Bogel im Balbe mit einander pfeifen, feiner fiort ben andern, feiner bringt ben andern aus ber Beijung : aber wenn bon acht Menichen Beber feine Beife pfeift, bas gibt einen Birrmarr gum Dabonlaufen.

Drüben auf den Beeten zählt Einer dem Andern die Zahl der Furchen, die er gezogen, und rechnet nach, ob der Nachbar hüben und drüben und der weiter hinaus sett im Furchenziehen bergab oder bergauf ist. Peter kümmert sich dessen gar nicht, er hatte sich nur dorgenommen, wenn er dreimal herauf und dreimal herunter sei, sich seine Pseise anzugünden. Während er jest Feuer schlug, konnten auch seine Pseised verschnaufen. Wir dürsen auch nicht vergessen, daß er schon bei der dritten Furche selbab seine Jade ausgezogen und auf einen Busch gelegt hatte, in die Rähe des Mannes mit der rothen Brieftasche, der noch immer die Uhr in der Hand hielt. Ruhig rauchend pflügte er nun weiter, und besonders beim Wenden hatte Peter seine Pserde nur zu loben. "So! So! Recht so!" sagte er oftmals, und das Handpserd wieherte. "Beib' ruhig," sagte er, "sing' ein andermal."

Ohne Unterlag und hinderniß, als joge er einen Riel durch das Fahrwaffer, ging ber Bflug durch das Erdreich. Best horte Beter mit zorniger, fast bor Weinen

erstidter Stimme neben sich finchen. Er schaute um, dem Himmellangen mit den Schweißfuchsen war ein Strang geriffen. "Wer weiß, ob mir nicht das Giner zum Bossen gethan und mir den Strang durchschnitten hat, damit ich der Letzte sein soll. D, Millionen-Heiden-Donnerwetter! Wenn ich nur wüßte, wer's gewesen ist, ich that' ihn mit dem Strang erwürgen und aufhängen." So fluchte der Baumlange.

Peter fühlte ein Berlangen, dem Mann neben sich zu helfen; aber nein, das geht nicht, du tannst nicht aus dem Glied treten, das ist wie in der Schlacht: bor-wärts! du tannst nicht umichanen, nicht helfen dem, der neben dir fällt.

Beter fag noch, wie ber Lange fein Handpferd mit ben Fugen trat, als ob bas Bierd an jeinem Unglud ichulb mare; bann fag er fich nicht mehr um.

Die Raben schienen ganz wirr und nicht zu verstehen, was die Menschen da unten machen; denn im Reiche der Thiere gibt es teinen Wettfampf. Da pflügen so Biele mit einander einen Acer um und den Raben geht dadurch viel gute Kost verloren, sie können ia nicht an so vielen Tijden auf Einmal sein.

Man hörte Glodengeläute aus der Stadt, es war Mittag. Die Braunen Peters hielten an, sie waren es gewohnt, daß er beim Glodengeläute immer innehielt. "Nichts da!" rief er. "Heute fahren wir durch, durch und durch," und er nahm die Pserde streng in die Zügel, die er um die Rechte geschlungen hatte, während er rechts und links die Pseluggabel hielt.

Beim Herüberheben des Pfluges sprach er jest noch einmal ein paar underständliche Worte mit den Pferden, und nun ging's still dahin, man hörte von nirgends mehr sprechen oder pseisen; nur manchmal, wenn sie an einander vorüber lamen, hörte Peter den Unterseten mit den Rappen neben sich seuchen, er war offenbar in Sile und Unruhe, und das ist das Gefährlichste beim Ackern mit dem Schwingpssug. Da das Wertzeug nicht sür sich selbst sessignischen serben muß, muß natürlich auch der, der es lentt, im Gleichgewicht bleiben. Peter setze einen Schritt nach dem andern ebenmäßig fort, sein Athem ging nicht rascher.

Jeder, der mit seinem Beete sertig war, schrie am Ende ein lautes "Juchhe!" Schon mehrmals hatte Peter das gehört. Er wußte nicht, wie ihm war. Es ist nun auch einerlei: ist einmal Einer voraus, so ist es gleichgültig, wie viel es noch sind. Beim Borübersahren sagte keuchend der Untersetzte mit den Rappen einmal zu Peter: "Wenn du ausschrift, hör' ich auch auf. Wir sind ohnedies die Letzten und können den Preis nicht erhalten." Peter antwortete nichts darauf. Er wollte sein angewiesens Stüd Land umpflügen, das Uehrige ist Sache seines Herrn. Rur als er zum Letztenmal an dem Untersetzten mit den Rappen vorüber fam, sagte er: "Die Geschwindigkeit allein macht's nicht aus."

Peter ichrie auch "Juchhe!" als er fertig war, nicht eben weil ihm lustig zu Muthe, sondern weil die Anderen das auch gethan hatten und es wahricheinlich zur Ordnung gehört, und ein Knecht des Hauptmanns tann eben so gut Juchhe ichreien als ein Underer. Peter war der Bierte — benn der Lange mit den zererissen Strängen konnte nicht mitzählen — der bei dem Mann mit der rothen

Brieftasche anlangte. Es wurde auf die Minute genau aufgezeichnet, wie biel Zeit er zu seiner Arbeit gebraucht hatte. Zeder der Pflüger brach sich von einer nahen Tanne einen grünen Zweig und stedte ihn auf die Müße. Peter that dies natürlich auch, er ließ es an nichts sehlen, was zur Ordnung gehörte. Der Baumlange allein blieb ungeschmudt, und ein teder Bursch — es war der Erste der Zeit nach — wollte dem Baumlangen auch einen Zweig aufsteden, aber er reichte nicht sinut, und jest hatte aller Spaß ein Ende. Die Herre tamen bereits aus dem nahen Walde wieder heran. Sie hatten neue Bersuchssselber angesehen, eine Schaar den



anderen Landwirthen war dabei in allerlei Trachten, aber man sah Jedem an, daß er daheim ein gut Stüd von der Welt sein eigen nannte.

"Wie ift's gegangen?" fragte ber hauptmann.

"Das weiß ber Berr ba," erwiderte Beter und wies auf ben Mann mit ber rothen Brieftaiche.

Run tam noch ber Lette herbei, es war ber feingelleibete Unterfette, er machte gute Miene gum bojen Spiel, benn er wurde von ben herren weiblich berhöhnt.

Die Pflüger murben beordert, die heißen Thiere in den Stall zu bringen, Die Enticheibung murbe nachtommen.

Muerbad, Bolfsergabl. Bur anten Stunbe. II.

Auf bem heimweg gesellten sich die Bflüger ju einander und plauderten balb Dies, bald Jenes. Sie spotteten im Stillen über ben Unterfesten mit ben beiben Rappen, ber ein junger Baron sei und ben Anechten ben Preis abgewinnen wollte. Roch mehr aber hänselten sie ben mit ben Schweißsluchen, bem ber Strang geriffen war, und nur Peter jagte ihm:

"Gram' bich nicht, bu hatteft ja auch ohnedies dahinten bleiben tonnen."

"Ich weiß nicht, seit wann wir Du zu einander sagen," erwiderte der Lange und ließ Peter stehen.

Bor bem Thor fam ihnen ber Bombarbier in feiner befferen Libree entgegen. Er fraate Ginen mit swei Falben:

"Der Bievielte bift bu?"

"Der Erfte."

"Und bu bift gemiß ber Lette ?" fagte er, ju Beter gewendet.

Peter zudte die Achseln. Er hörte nicht barauf, wie die Anderen hin und her riethen und stritten, was aus der Sache geworden sei, und sogar mit einander wetteten. Er hat gethan, was man ihm geheißen, und weiter hat er nichts zu fragen. Er sehte sich siglings auf seinen Sattelgaul und fuhr der Stadt zu.

# Drittes Rapitel. Aus dem Stall in den Saal-



eim Borüberfahren taufte Peter an einem Bäckerlaben einen großen Laib Brod, und als im Wirthshaus alle Pflüger alsbald jur Stube eilten, blieb Beter bei den Pferden, schnitt ihnen das Brod dor und aß selber mit. Er hatte eine geraume Weile so an der Arippe gestanden, als der Herr in den Stall trat und rief:

"Befehlen!" antwortete Diefer, aber fehr undeutlich; benn er hatte ben Dundvoll Brob. "Was machit bu?" rief ber Berr, ihm fich nabernd.

"Spar' dir deinen hunger auf, du tommft mit an die große Tafel, du friegst mas Besieres."

Peter schaute verwundert drein, und sein Handpferd biß ihn fast in die Finger, denn er hielt ein Stud Brod, das er abgeschnitten hatte, so lang in der Hand, und das Handpferd, das feine Aussicht hatte, an die Tafel zu tommen, wollte nicht warten. Peter schlug dem Pferd tüchtig auf's Maul, dann stedte er die schmerzende Hand zwischen die Lippen.

"Du haft ben Preis gewonnen. Mach' bich ein Bischen fanber, bann tomm binauf in ben Saal."

Co fchlog ber Berr und ging babon.

Seine gewöhnliche Antwort fonnte Peter nicht hervorbringen, er hielt die Hand noch zwischen den Lippen. Er stand noch eine gute Weile bei seinen Pferden, bis drausen Musit erschalte, lustiger Trompetentsang. Der Handgaul wieherte, er war ja an diese Tone gewöhnt, er hatte schon dreimal die Herbstübungen mitgemacht. — "Has Recht. Ja, das ist schön," sagte Peter und klatsche dem Handgaul auf den Hals. Nun machte er sich auf, und nachdem er sich säuberlich hergerichtet, stieg er ie Treppe sinan. Hier hatte er alsbald eine große Freude, denn unter den Musstanten, die in der Vorhalle standen, erkannte er jogleich den Hornsten won seiner Batterie, der jest sier Trompete blies. Er hatte auch Veter erfannt und nickte ihm du, und erst als das Stück zu Ende war, reichte er ihm die Hand.

"3ch effe mit an ber Tafel. Dein Berr hat's gefagt."

"Warum ?"

"Mein herr hat's gejagt, wir haben den Preis gewonnen."

"Wer - mir? Du und beine Pferde?"

"Auch! Aber ich meine, mein herr und ich. Ich barf bafur an ber Tafel effen. Geb' bich ju mir."

"Rein, wir figen ba oben im himmel und blafen wie Engel," erwiderte ber hornift und ftieg mit ber Bande die Treppe finauf.

Nun trat ein Mann auf eine mit grünem Reis verzierte Kanzel und hielt einen Bortrag über die Aufzucht der Bictoria-Schweine. Er gab eine genaue Naturgeschichte derselben und ihrer Einbringung in Europa. Er schilderte sie dann so schwadhaft, daß Beter, der den früheren Theil des ganzen Bortrags theilnahmlos gehört hatte, jest der Aund wässerte.

Darauf hielt ein anderer Mann einen Bortrag über die hppotheten = Bersicherung und wies mit großer Klarheit nach, daß hierdurch die Grundlage alles
Staatslebens, der landwirthichaftliche Credit, wieder vor Allem neu gesichert werde, daß nicht mehr alles Geld den Staatspapieren nachlaufe und vor Allem auch die Waisengelber dadurch einen höheren Zinsfuß bei größter Sicherheit bekämen.

\* Peter nahm auch an diesem Bortrage keinen rechten Antheil, denn erstens war er zwar ein Waisenkind, hatte aber keine Gelder auf Pflegschaft stehen, und auf leinen liegenden Gütern ruhte keine Oppothek, denn er hatte keine. Led zweitens — 24 \*

bas hatte man eigentlich ichon als erstens nennen tonnen — berftand er gar nichts von bem Bortrag und von ber Sache.

Peter hatte einen guten Sis-Plat in einer Ede gefunden, denn jest spürte er boch, daß er heute schon Mancherlei erlebt, wenn auch nicht übermächtig gearbeitet hatte. Er seste sich nieder, und bald ging's ihm wie manchmal Sonntags in der Kirche, er schlief während der Rede gar besonders gut. Das ist wie ein gesunder Schlaf in der Nähe eines Baches oder auf einem Wagen, wo die Pferde gleichmäßig sortziesen, aber halt! stehen die Pferde still, wacht man gleich auf. Und so war es jest auch, als der Redner innebielt.

Es wurde hierauf ein Bortrag gehalten über die Ergebnisse der heutigen Bersammlung, und besonders über die Preise, die heute vertheilt würden. Die anderen waren bereits bei der Bieb- und Früchte-Ausstellung übergeben worden, der für den Wettpslüger Peter Gretsch war noch jeht zu behändigen.

"Beter Gretich! Beter Gretich! Wo ift er?" riefen mehrere Stimmen durch einander. — "Beter, wo bift du?" rief jest der Hauptmann, und erft auf diese Stimme erwachte Beter.

Taumelud richtete er sich auf, und plößlich militärisch straff zudte er nicht mit ben Augen, obgleich es ihm ganz verwunderlich vortam, wo er denn eigentlich sei, und er rief laut:

"Bu Befehl, Berr Sauptmann!"

Gin Lachen ging burch bie Berfammlung.

"Beter, bu jolift hierher tommen!" rief ber hauptmann wieber; er ftand nicht weit von ber Reducrbuhne.

"Sehr mohl!" antwortete Beter, idritt voran, und huben und bruben machte man ibm Blan; aber bas mar fein Spiegruthenlaufen, im Gegentheil, wenn Beter nicht noch halb im Schlafe gewesen mare, hatte er leife Bemertungen boren tonnen, daß er feine Cache mufterhaft gemacht, und daß er überhaupt ein hubicher ftattlicher Mann fei; aber auch die Ohren Beters ichienen Appell gu haben und nicht nebenaus zu borden. Beter ftand endlich neben feinem Berrn und ichaute ftarr auf ben Redner, ber jest noch eine lange Ginleitung machte, die Beter eigentlich gar nichts anging. Er iprach zuerft bon ber Bauart ber berichiebenen Pfluge, und wie es ein Borurtheil und nichts als Bequemlichfeit fei, bag ber Schwingpflug fo fcmer Eingang finde. Freilich fei er fur Biele nicht bequem genug, weil eben fein Borgug barin besteht, ben Bugthieren die Arbeit zu erleichtern und die Geschicklichfeit bes Meniden bafur einzusegen. Run wurden die Bedingungen einer gerechten Gurche auseinandergesett: wie fich Breite und Tiefe berfelben ju einander verhalten muffen, wie fie bom Untergrund gradlinig abgeschnitten, die ftoppelige Aderfrume bollig gewendet auf die Rebenfurche legen muffe und am Untergrunde fich feine fagenartigen Ungleichheiten zeigen durfen. "Alle Diefe Bedingungen," bieß es gulest, "bat Beter Gretich bier volltommen erfüllt und ibm gebührt ber erfte Breis." Er beftant aus einer filbernen Uhr, die fein Uhrglas hatte, sondern auch über dem Bifferblatt einen filbernen Dedel. Der Redner feste hingu, daß "ein Landwirth, ber nicht genannt

fein wolle, zu dem Preise noch drei Dutoten hinzugefügt habe". Peter empfing die Uhr und das Geld, er hielt die Uhr in der Rechten und das Geld in der Linken, und es war ihm wunderbar, wie schwer diese kleinen Münzen waren; ja, die machen sich wol so schwer, dachte Peter bei sich, weil sie wissen, wie biel man dafür haben tann. Sonst tümmerte er sich nicht um die ganze Berhandlung und wiegte immer



die Uhr und das Geld in der Hand, lächelte vor sich hin und blieb stehen, bis ihm sein Herr jagte, er könne wieder auf seinen Plat gehen. Jest bet der Rücklehr machte man nicht so willig Plat wie vorher. Veter mußte mandmad drängen und "mit Berlaub" sagen, bis er wieder auf seinen Plat kam, denn bis dahin mußte er doch wieder kommen, sein Herr hatte ihm ja gesagt, er solle wieder auf seinen Plat gehen. Er konnte nirgends anderswo im Saale bleiben und bei

dem Durchbrangen hielt er die geschloffenen Fäufte immer noch bor fich auf die Bruft. —

Als er wieder an seinen Plat kam, war der Stuhl besetzt, und zwar don einem alten Herrn, der auch nicht auf die Verhandlung zu hören schien. Beter stellte sich daneben. Run wagte er, die Uhr zu der andern, die er schon hatte, in die Tasche und die Dukaten in seinen Veutel zu thun. Es that ihm zwar leid, daß sie zu den gemeinen Groschen und Pfennigen hinein sollten, aber sie sind gut aufgehoben da. Mit der Uhr aber war es ein wunderliches Ding. Man hörte sie wol piden, aber man konnte gar nicht sehen, wie viel es an der Zeit, denn sie war um und um verschlossen. Da ist gewiß ein Geheimnis dabei. Man muß es abwarten.

Jest endlich, als Uhr und Gelb versorgt war, ward Peter wieder ruhig und er konnte wieder still vor sich hindseisen, aber natürlich nur ganz still, wenn's möglich ift, noch stiller, als heute am Morgen.

Hurrah! Auf! Es wird Tagwacht geblasen. Dreimaliger Trompetenschall ertont von der Tribüne und "zu Tich! zu Tich!" ruft es aus den Bersammelten, große Flügelthüren öffnen sich und da stehen lange weiße Tafeln und hunderte von Lichtern stimmern, denn die Aronseuchter mit gligernden Arpstallen sind angezündet, und ein fröhlicher Marsch drangt alle Anwesenden saft von selbst hinein in den Saal. Peter ist hineingedrängt, er weiß selbst nicht wie, er halt nur immer die hande an seinen Ukren, wie wenn er sich vor Taschendieben fürchtete.

#### Biertes Rapitel.

Worin unfer Peter verzaubert wird und mitten im Besten aufhören muß. Wir lernen viel, auch was normal heißt.



n ber Mitte ber großen hufeisenförmigen Tasel stand ein aus Juder gebautes Schloß auf dem Tische, grade wie im Märchen dom Schlaraffenland, und daneben silberhalsige Flaschen und schöne, wunderbare Blumen und bielarmige goldene Leuchter.

"Rein, dahin gehör' ich nicht, nein, das war' unverschant. Ich will anderswo sigen," jagte Peter, als ein Kellner ihn bedeutete, er

lolle sich dorthin sehen, just nicht weit von seinem Herrn. Erst als ihm der Herr winkte, kam er und war bald zufrieden, da auch zwei Schäfer in seine Nähe kamen, die ebensalls Preise gewonnen hatten. Natürlicht wo solche armsetige Schäfer signe lönnen, die sind doch die untersten, da kannst du ruhig sein. Peter that herablassen lönnen, die sind boch die untersten, da kannst du ruhig sein. Peter that herablassendsgegen die Schäfer und sagte: "Ihr siehe bei mir." Es war aber nicht blos Herablassens sassing, ehrlich gesagt, er meinte, die Schäfer hätten Augst, und er wollte sie beruhigen. Darum seste er nach einer Weise hinzu: "Wein Bater ist auch Schäfer gewesen." Die Angeredeten sahen ihn starr an und gaben keine Antwort. Er paste immer genau auf, wie es sein herr machte, und so that er's auch; ganz genau so, wie er, legte er die Serviette und auf einen Schlag mit ihm nahm er sich den ersten Schsel Suppe. Er verbrannte sich dabei entsesslich den Mund, denn dern perry bles noch, aber er brachte es doch hinab, und nun sah er selten auf seinen Herrn; er as don jeder Speise, die kam, ein gut Theil, er hätte ganze Schüsseln genommen, wenn sie nicht die Kellner in der Hand behalten hätten.

Der Prafibent, der Peter schrägüber saß, war ein wohlwollender herzlicher Mann, der Stern auf seiner Bruft hatte sein einfach menschliches Gefühl nicht bernagelt; der Prafibent rudte eine schone Base mit Blumen zur Seite, um besser beobachten zu tönnen, daß Beter auch ordentlich zu trinten bekame, und Peter aß und trant saft ohne ein Wort zu reden in gleichmäßigem Schritt ununterbrochen fort. Er

hätte so immer fort sich voll gesüllt, wenn ihm nicht Jemand gesagt hätte: "Jest ift's genug," und das that sein Herr. Er stand auf und sagte Peter leise: "Is nicht's mehr, trinken magst du noch, aber nicht biel." Peter gehorchte natürlich, und es erschien grausam, daß er gerade jest aufhören mußte, denn jest kamen die schönsten gebratenen Bögel, sie hatten noch ihre Schwanzsedern und hatten Blumen und Bogelseeren im Schnabel, und Jedermann sagte, das sei delicat, und Peter mußte davon bleiben. Als ihm der Rellner den Braten hinreichte, schaute Peter immer nach seinem Herrn, ob denn der nicht winke, daß er noch essen dürfe, es tostet ja nichts. Aber der wendete ihm kein Auge zu, und der Kellner sagte: "Machen Sie keine Umftände, ich will Ihnen ein gut Stück vorlegen." Und richtig, da sas beste Stück, aber Peter berührte es nicht; er blinzelte immer halb verschlen zu seinem Hurn hinüber, und der Kellner lächelte, als er das schone Stück wieder abtrug. Run aber kam doch noch etwas Bessees als der Braten. Ein Mann unten am Tische — es war der, der Keters Stuhs vorhin beiest und nicht aufgeschaut hatte — dieser klingelte jest an sein Glas und rief:

"Weine Herren! Man rühmt von den Kömern, daß sie bei den Saturnasien einmal verkehrte Welt machten und ihre Diener bedienten. Ich glaube, daß es besser gethan ist, wie unsere Vorahren thaten und wie wir jetzt, wenn auch nur bei außerordentlichen Gelegenheiten, thun. Roch unsere Großwäter aßen mit ihrem Gesinde am selben Tisch. Es ist nicht Hochmuth, wenn wir das unterlassen, sondern einsach unser schlechter Magen verbietet uns das." Allgemeines Gelächter entstand. Beter sand das Lachen sehr unhössich, und der Redner suhr fort: "Wir Gutscherren müssen Lages zu viel in den Schreibstuben sitzen und können die derbe Kost unserer Dienstleute nicht mehr vertragen; aber es gibt noch schone Feste, und eines der schönsten und besten, was die neue Zeit hat, sind unsere landwirthschaftlichen Feste. Da sagen wir: tommt her, Ihr, die Ihr mit uns des Tages Arbeit theilt; nicht Alle, aber Ihr, die Ihr Euch hervorthut durch besondere Geschicksicht, fommt her und siebe mit ins beim Liebesmahl."

Ein seltsames Murmeln entstand in der Versammlung, und einer der Schäfer stieß Beter am Arm' und sagte: "Das geht auf uns." Peter wehrte ihn unwillig ab, es verdroß ihn ohnedies, daß man den Medner, den schönen Mann mit dem tahlen Oberhaupt und einem turz gehaltenen schonen Barte, unterkrochen hatte. Sobald Peter reden horte, war er eben wie in der Kirche, und da darf mau ja den Pfarrer auch nicht unterbrechen, nicht wenn's Einem gefällt, und nicht wenn's Einem nicht gefällt. Unwillfürlich mischte er sich unter die Rube Jischenden, er zischte auch, und der Redner sube fort:

"Wie es einst im alten Griechenland bei den olympischen Festen herging, wie da die Wettlämpfe sich aufthaten, vom muthigen Kingen der Jünglinge, den Rennfahrten an bis hinauf zu den Kämpfen der Dichter im Borsühren ihrer Schaufpiele..." Peter berstand nicht recht, was das sei, und seine Ohren schienen wieder dem Appell zu gehorchen; er hörte lange nichts, bis der Redner mit lauter Stimme ries: "Arbeit! Arbeit! Unser Wettsampf gilt nicht mehr den Künsten allein — das

Bettfingen ber Gejangbereine ift ein iconer Schmud unferes Lebens - aber Arbeit ift unfer befter Rubm. Rraft, Fleiß und Berftand, das find die Tugenden, die wir vereint fronen, wie fie alle brei einander brauchen und eine find; jede für fich ift mangelhaft. Unfere hochfte Ehre befteht nicht im Ringen ber Korpertraft, daß Giner den Andern niederwerfe; nicht im Rennen auf rafchen Pferden; nein, in der Arbeit zeigt fich unfere Deiftericaft. Unfer Giegespreis gilt beute bem Selben auf bem Saatfelbe, nicht bem Belben auf bem Schlachtfelbe. Da ift ber Beter Gretich" - Beter richtete fich raich auf und wollte rufen: "Bu Befehl!" aber fein herr wintte ibm beftig und rief: "Cet' bid," und ichnell fag Beter wieber, und ber Redner, bas Glas erhebend, finhr mit lauter Stimme fort: "Der Sieger mit bem Schwerte des Friedens, der Pflugicar, ber normale Pflugheld Beter Greifc lebe hoch! und breimal boch!"

Bar es Beter icon bei Rennung feines Ramens wie ein Blit burch bie Seele gefahren, fo mar ihm jest, als mußte er unterbuden unter bem Schwall des Beifalls, der über ibn ausgeschüttet wurde. Er fuhr fich mit der Sand durch die Saare und über das gange Beficht, da ift's ja, als wenn Alles heraus wollte. Die Clarinetten und Trompeten und Pauten blafen und ichmettern breimal zu bem boch, und bei bem Zweitenmal icon hatte unfer Beter boch jo viel Befinnung, bag er fich freute, daß ber hornift von feiner Compagnie dabei mar, ber weiß es und tann davon ergablen, er hat felber mitgeblafen bei dem Soch. Beter fab ju ibm hinauf und mintte ihm, aber ber Hornift ichien ihn nicht zu bemerten. Beter mar por Rabren mit babei gemefen in Schlesmig = Solftein, bamals nach ber Schlacht bei Schlesmig, bamals hatte man bem Divifions-Beneral ein Soch gebracht und ba batte auch die Mufit jo bagu gespielt. Bas bat bamals ber General gethau? - Groß aufgeftauben ift er, ferzengrad auf bem Balton und hat falutirt. Und fo fteht jest auch Beter auf und falutirt, militarisch genau. Aber o weh! feine Freude wird ibm ichnell verfalgen, benn ber Rellner, ber binter ibm fieht, - ber Gute, ber ibm bas befte Stud Fajan auf den Teller gelegt, bas er freilich nicht effen durfte, aber er bat's boch gut gemeint -, ber raunt jest Beter gu: "Berr Gretich," Beter batte fich noch nie fo nennen boren und er icaute mit bermindertem Gefichte um, "Berr Bretich! Rebmen Gie fich gufammen. Gie muffen fich jett bebanten und eine Rebe balten."

3a, Rebe halten! Woher follte benn Beter bas nehmen? Beter mar ftart und gefund: aber eine Rede halten, ift ein ichwer Stud Arbeit, bas er fich nicht gutraut. Freilich, ber General bat bamals auch eine Rebe gehalten, bas gebort bagu. Der Angfichmeiß ftebt Beter auf ber Stirn, auf Ginmal wird's ihm gang talt, ber Saal geht mit ihm berum und brin ichwimmen die Rronleuchter und wollen Beter gerade auf den Ropf fallen. Aber halt' bich nur rubig! Wenn's nothig ift, tommt bein herr und fagt bir icon, mas bu ju fagen haft.

Es war gut, bag Beter bald aus feiner Bergweiflung errettet murbe. Er mußte jest fein Glas ergreifen, benn bon allen Geiten tommt man berbei, um mit ibm anguftofen. Beter fpurt ein baar Dutend Sande burch feine Sand aus = und Auerbad, Bollbergabl. Bur auten Stunbe, II. 25

einspagiren: weiche, barte, Bande mit Siegelringen, trodene, burre und feste Sande. Ja, es gab Sande, Die fich anfühlten wie getrodnete Froiche, weichlich geftanben, und biefe Sande ichlüpften nur wie fich malgend berein und beraus, und andere riffen fich jo gurud, als wollten fie etwas aus ber Sanbflache mit berausnehmen. Beter hatte Anfangs gemeint, er betame bon Jedem noch ein besonderes Trintgeld, ba Reber nach feiner Sand griff; aber balb mertte er, bag er nichts als einen leeren Sanbebrud befam, und er war nicht leer, nein, bas war eine Chre, die gar nicht mit Geld aufzuwiegen ift. Wenn bn es wollteft, wenn bu nur ein Wort bavon fagteft, diefe Manner legten jest einen Sanfen Gold gufammen und tauften dir bas iconfte Ritterant . . . Debreren, Die ju ichuchtern ichienen, ihm Die Sand gu reichen, bot er fie felber bar, und bieje Leute lachelten barüber gar berglich und Beter lachelte ihnen auch ju. Der Redner aber, ber icone alte Mann, ber bas Doch ausgebracht, ftokt breimal mit Beter au, und fie trinten Beibe aus, ein volles icammenbes Glas Champagner, und bann legt ber Rebner bie Sand auf die Schulter Beters und beugt ibn gu fich nieber. Beter balt ibm bas Ohr bin - ber alte Berr will ibm wol noch etwas im Gebeimen jagen - aber ber alte herr breht ihm ben Ropf es geht ichmer - und ber alte Berr fußt Beter zweimal rechts und lints auf Die Wange, und Beter fteht wie verloren. Gin lauggebehntes "Co?" iprach fein Dund, aber noch mehr fein langgebehntes Geficht. Der Prafibent batte Beter gleich frijd eingeschentt, und ein bider Mann mit einer weißen Salsbinde, ber jest mit ibm anftieg und ihm die Sand reichte, fagte: "Beter! Dein Berr bat's gut, daß er bich bat; ich wollte, ich hatte auch jo einen guten Adersfnecht!" Beter nidte gufrieben und munichte Bebem bas Befte. Er ift nicht neibifc, aber er andt boch bie Achieln; er weiß im Augenblid feinen, ben er fich gleichstellen und an feiner Statt empfehlen tann; ift aber auch nicht nothig, benn ber bide Mann mit ber weißen Salsbinde ift and icon wieder berichwunden, und ber Mittampfer beim Bettpflugen, ber junge Landwirth mit ben hoben Stulpenftiefeln, ftand jest bei ibm und jagte:

"Ich habe es bald bemertt, daß Sie den Preis befommen werden. Ich gönne es Ihnen und ich freue mich mit Ihnen. Wenn ich nur schon ein Gut hatte! Ich würde Ihren herrn bitten, daß er Sie mir nberlagt."

Beter icuttelte ben Ropf, und ber junge Landwirth fuhr fort:

"Benn ich Ihnen einmal in etwas dienen tann, foll's mit Freude geschehen. Ich heiße Georgi — Baron Georgi."

O wie schon und gut ift die Welt, wenn's Ginem gut geht. Wie sind die Menichen alle jo berglich und getreu und . . . o! wenn's nur jo fortginge, nur ein einzig Jahr, bas ware mehr gelebt, als. wenn man taugend Jahre lebt.

Peter sist wieder auf seinem Stuhl, er weiß nicht, wer ihn niedergeset hat, ob er sich selbst oder ob ein Anderer, und er reibt sich jest die Stirn, denn er weiß nicht, ob auch sein Herr mit ihm angestoßen und ihm die Hand gereicht, und das ist doch das Wichtigste; daß sein herr ihm nicht die Hand gegeben, glaubt er sicher zu wissen, und doch zweiselt er wieder daran, es war ja, wie wenn die ganze Welt uichts Amderes zu thun hatte, als mit ibm Brüderschaft zu nichen.

Jest gehen die Lente an der Tafel hin und her. Es sist nichts mehr fest, nur Peter allein sist wie angenagelt. Manchmal ist ihm wol noch, als ob die Welt mit ihm herumginge; aber nein, es ist Alles gut, er hört's immer noch laut rusen: "Peter Gretsch, der normale Pflugheld!" Es ist, als ob er seinen Namen zum Erstennal hörte, und jest, da die Menschen aufgestanden, sieht er sich im großen Spiegel ihm gegenüber. Was ist denn das für ein Mensch, der da drüben? Er sieht ihn auch groß an. Peter steht auf, der andere drüben auch, er nicht und lächelt ihm zu und der drüben thut's auch. Ho! Ho! Guten Abend, Peter! Du bist's voll bestommen!

Peter erhebt sein Glas und er trintt dem braden lustigen Kameraden da drüben zu, der thut in Allem mit, und sie trinken und es schwiedt ihnen Beiden wohl.

Anche! Es ift gut, daß die Musit schalt, wie Beter nun so jauchzt; es mert's Niemand als er und braucht's auch Riemand weiter zu wissen. Und wie löstlich mundet der perlende Champagner! der tanzt noch einmal auf der Zunge, und schau! im Glas da steigen immer wieder Bläschen ans. Beter sitz still da und weiß don gar nichts. Die Zigarren werden angestett. Der Präsdent gibt Peter auch eine, aber der Hauptmann steht undersehens hinter Peter und sagt:

"Meine Leute durfen feine Bigarren rauchen. Beter, fahr' bu jest beim."

Grausam berstoßen tam sich jeht Peter vor, daß er mitten aus allem dem heraus fort mußte; aber die Subordination war doch start, und er sagte ruhig:

"3n Befehl."

Mit dem ganzen Fuß auftretend, in steiser Haltung, nur manchmal da und dort Einem freundlich zunidend, ging er durch den Saal. Ob Wein oder Ehre ihn benommen und seinen Schritt schwankend gemacht hatten, wer weiß das?

Draußen wollte sich Peter die Zigarre, die ihm der Präsibent gegeben hatte, dennoch anzünden, aber er machte es ungeschielt; und kaum hatte er drei Züge gesthan, als er die Zigarre zerbrach, wegwarf und sich auf den Mund schlug für seine Sünde. Nein, nein, das darf nicht sein. Hat der Herr verboten, Zigarren zu rauchen, so darf man's nicht ungesehen thun.

Es war nicht herrisches Wesen, daß sich Peter beim Ausladen des Pflugs und beim Anspannen seiner Pferde helsen ließ. Es war ja bei der Laterne so dunkel, daß man dadurch erst recht sah, wie man nichts sieht, und Peter tam ja so plösslich aus einem Saal mit tausend Lichtern, und dabei murmelte er der sich hin: "Rormal! Rormal!" Das Wort klaug ihm noch im Ohr, wie man eine Melodie fortkrägt dem Tanze.

In der Wirthsftube fragte Beter ben Bombardier: "Du, lannft du mir jagen, was normal heißt?"

"Normal? Ja wohl. Weißt du, das ift . . . jum Beispiel, verstehst du . . . 3um Beispiel beim Appell ober im Feld . . . normal, ja wohl, das ist normal."

Peter schien zufrieden mit dieser Aufklärung. Und da der Bombardier Alles wußte und verstand, zeigte er ihm die Uhr, war aber noch klug genug — er durste sich jetzt nicht verspotten lassen — nichts davon zu sagen, daß er sie nicht zu öffnen verstehe. Der Bombarbier brudte nur am heber und ber eine Silberbedel ging in bie Bobe.

"Ja, das ist eine Pracht-Uhr; aber warum ift nirgends angegeben, daß das ein Chrenpreis ist? Du mußt dir das mit beinem Ramen da innen eingrabiren lassen," belehrte ihn der Bombardier.

"Rann man bas nicht außen auf bem Dedel?

"Rein, auf dem Gerippten geht's nicht. Brauchft nicht fo ftart ju bruden. Sieh, so geht's gang leicht auf."

Beter lernte die Runft, Die Uhr gu öffnen, und fuhr babon.

## Fünftes Ravitel.

Ein blinder Paffagier fleigt auf, er ift aber nicht flumm und hilft traumen. Beidkrallen und Beidschnabel hacken und wecken.



ufrecht stehend in seinem Wagen suhr Peter heimwärts durch die Racht. Er sonnte nicht fiben. So aufrecht stehend fühlte er sich viel lebendiger und hatte auch nicht zu besorgen, daß er einschlieft und ihm ein Ungenach begegnete. Der Wagen zitterte

im raschen Lauf, aber Peter stand sest und gar Wunderliches ging ihm dabei durch Kopf und Herz; er machte sich nur durch Knallen mit der Peitsche Luft. —

Draußen in der Natur sehen wir, wie ein Schmetterling zuerst Raupe und dann Puppe war, bis das leichtgeslügelte Wesen davon fliegt. Drinnen in der Seele, in der Natur des Menschen, können wir das nicht so genau sehen, und doch bilden sich ähnlich hier Raupen und Puppen, und wer weiß, was später herausstliegen wird.

Ja, ja, Peter hat auch Raupen im Kopf, aber man tann nicht sagen, was für Farbe und wie viel Füße sie hatten. Peter fuhr sill dahin, und plöglich zuckte er auf, als wenn ihn ein Schuß getrossen hätte: "Halb du denn deinen Ehrenpreis noch? Ja, die Uhr ist noch da, aber du hast dem Haustnecht ein Trintgeld gegeben, und gewiß hast du ihm in der Kinsterniß einen don den Preis-Dustaten sür ein

3meigroschenstud gegeben." Ploglich mar's Beter, als ob man einen Rubel Baffer über ibn geschüttet, es fror ibn, und er rief lant:

"O, das wäre ichandlich! Und der hausfnecht wird dich auslachen, und wie stehst du vor der Welt da, daß du von deinem Chrenpreis — ich will von Geldeswerth gar nicht reden — gleich ein Stud verlierf! Und du darfil nicht einem Menschen jagen, daß du im Dusel einen derschenlecht, sie würden dich nur auslachen. Sinen andern einwechseln fannst du dir auch nicht, das ist ein Ehrenpreis, der nicht für Geld zu bekommen ist, und ich kann meine Oukaten Riemand zeigen, wenn mir einer fehlt. O ich entsellich unglücklicher Mensch!"

Mit hast fuhr Peter dahin, hielt beim nächsten Dorfe an und lächelte bor sich hin, als er im Wirthshaus richtig fand, daß er seine Dulaten noch alle hatte. Er hielt einen nach dem andern an's Licht, er wollte drauf lesen, ob wol da etwas dom Ebrenpreis steht, aber er tonnte die Schrift nicht lesen.

Als er wieder weiter fuhr, überfiel es ihn mit ploglichem Schred, wie ungesichidt er gethan, seine Uhr und seine Dutaten im Wirthshaus zu zeigen. Da saß ein Mensch hinterm Ofen, der sah verwegen aus, und er hat sich davon geschlichen, ja, er ist bei der Absahr nicht mehr da gewesen, und jest lauert er dir gewiß auf net raubt dich aus und tödtet dich; und wenn du ihn umbringen mußt, ist es auch arg dein Lebensang, du haft einen Mord auf dir. O weh! O weh! Was für ein Stend wird leist auf Ginnal aus all der Krend!

Im gestredten Galopp wollte Peter davon sahren, aber der Pflug duldete das nicht, er schlug sast über die Leiter. Peter band ihn mit Herzpochen dreisach sest, und nun ging's ohne Ausenthalt der Heimalh zu. Aber ein blinder Passagier hatte sich nächtlicher Weile zu Peter auf den Wagen gesellt, er war aufgestiegen, man wußte nicht wie, und er nahm auch feinen Plat ein, und doch war er da, immer, sprach bald leise, bald laut, aber immer vernehmlich. Vielleicht ist es gar der dort aus dem Spiegel heraus, der so wunderlich gesacht hat. Ja, es ist so. Peter war von dieser Stunde an nicht mehr allein, es war noch ein anderer Mensch in ihm ausgewacht, der seit auf allen Wegen und Stegen mit ihm redete, und der wird gar nicht mübe und will gar nicht schlesen.

"So, jest find wir da," fagte Peter laut, als er in ben hof einfuhr, und er ichaute um, da er fich felber fo reden horte. Er muß fich baran gewöhnen.

Die Pferde fanden im Finstern ihren Standort und Peter eben so im Finstern sein Bett. Er hatte wol noch in der Gesindestube lachen gehört, spürte aber teine Lust, hinauf zu gehen. Se war auch besser, der heert erzählte, was auß ihm geworden, als daß er selbst berichtet. Wunderlich! Wenn man sich die Dinge recht überlegt und ansieht, da läuft Alles auf zwei Beinen oder mehr, und da hat auch jede Sache berichiedene Beweggründe.

Ja, wir sind jest gescheit geworben, so ein Tag macht gescheit. — Mit diesem glüdlichen Gebanten legte sich Beter in's Bett.

Er wußte nicht, wie lang er geschlafen hatte, als er von einem hollenlärm gewedt wurde. Seine Dienstgenoffen alle ftanden braußen und riefen: "Peter, wach'

auf!" und besonders die Stimme der Clare und die der Anne = Liese tonten vor: "Du hast den Preis gewonnen, tomm heraus, Preisels-Peter! Preisels-Peter, tomm heraus!"

Peter that Ansangs, als ob er nichts hörte, aber schnell sprang er auf und schaute nach, ob er seinen Berschlag gut zugeriegelt, dann rief er hinaus: "Laßt mich in Ruh"." Weiter hörte man nichts mehr von ihm und das Lärmen und Rusen draußen verstummte auch nach und nach.

Peter wollte von gar nichts wissen, er hatte für heute schon Beifall genug, der seiner Dienstgenossen kaun warten bis morgen, er wird nicht altbaden; und müde ist Peter auch, Ruhmtragen macht auch mübe, und Peter möchte am liebsten schnel wieder einschlasen. Ja, das geht aber nicht so schnel! Ein Mensch ist in einer Setunde aus dem Schlaf gewedt, aber es dauert lang, bis er wieder einschlafen tann. Das ersuhr Peter jeht und er sollte es noch viel weiter und in ganz anderer Beise ersahren. Und wie da die zwei Uhren neben einander piden, immersort, und tommen doch nicht aus Einen Schlag, fast so ist's im herzen Peters. Schlaf ist das Beste. Gut' Racht. Welt!

Beter hatte indes in dieser Nacht einen gludlichen Traum. Er ritt neben seinem herrn, nicht hinter ihm, nein, gang neben ihm wie ein Kamerad, und sie prochen mit einander wie Brüder, und der herr sagte: "Renn' mich nur auch Du, lieber Beter, und hier, du solls miene Müse tragen," und eben indem der herr seine Müte Beter auf den Koof seken wollte, erwachte er.

Am Morgen als Peter nach seinem Pflug sah, zeigte sich, daß der rechte handgriff an der Sterze gebrochen war. Er war eben daran, aus dem Pflug seines Rebentnechts Konrad sich das Ersorderliche zu entnehmen, als Konrad dazu kam und es ihm wehrte; er gebe nichts don seinem Wertzeug her. Konrad war ein immer sauer dreinsehender unfreundlicher Gesell, und heute war er's gegen Peter doppelt. Dieser jah ihn betroffen an, er konnte sich eigentlich nicht erklären, was er denn verschuldet habe; er besann sich aber nicht lang, sondern richtete schnell eine neue Sterze her, die er einstweisen zur Noth besestligte, dis der Wagner wieder Alles in Ordnung bringt.

Beim Morgen-Insiss mertte Beter, was er verbrochen hatte. Er wurde von dem gesammten Gesinde mit einem spöttischen Hoch begrüßt. Geschieht ihm schon recht, warum war er etwas Bessers als die Andern neben ihm.

"Du gehst wol heute nicht in's Feld, ber herr wird bich spaziren fahren," hanjelte Konrad.

Peter wußte nicht, was das sein solle. Er glaubte, seine Dienstigenossen seien bos, weil er ihnen noch nicht seinen Preis gezeigt, und legte nun seine Spring-Uhr und die Dukaten auf den Tisch. Es durfte sie aber Niemand anrühren, und Cläre sagte: "Ei, das ist ein schön Stud Geld. Du hast in einem halben Tag ein ganzes Jahrlohn verdient."

Die Unne-Life aber feste mit spottischer Miene hingu: "Co? Das ift blos eine Uhr und Gelb? Das will nicht viel sagen. Das tann man überall triegen.

Ich hab' geglaubt, du hattest eine Dentmunge betommen, die du am Ordensband trägst. Das war' icon! Ich hab' mir's ausgedacht, da waren wir einmal mit einander nach der Stadt gegangen und bei allen Wachthossen borbei, daß sie hätten vor uns prajentiren mussen. Es hat mich jedesmal gefreut, wenn ich mit meinem Ohm, dem Domanen-Inspektor, gegangen bin und die Soldaten haben das Gewehr in Arm nehmen mussen. Ich hatt' auch allemal gern an den Kopf gegriffen wie mein Ohm. So? Du hast blos Geldswerth? Das will nicht viel heißen."



Beter brachte ichnell feine beidimpften Chrengeichente wieder ju fich.

"Ein Pferd, ein Schwein, ein Paar Ochsen und ein Kalb haben auch den Preis bekommen. Zu wem wirst du jest Kameradschaft machen, Peter?" so fragte ein alter Knecht.

Peter schaute ihn mit zornfuntelnden Augen an und wollte auf ihn los, ba wehrte Clare: "Fang' feine Handel an, Peter; bas war' ihnen recht, wenn bu bich jett verunehren möchteft. Thu's nicht." Peter ging ftill bavon.

"Kommt her, ihr feid nicht neidisch," fagte er zu feinen Pferden, als er fie einspannte. "Ihr feid beffer als die Alle ba brinnen. Juchhe!" unterbrach er fich

plößlich, und es ging ihm auf, was er für ein außerorbentlicher Meusch sein müsse, da ihn alle seine Dienstgenossen beneibeten; ja, es ist nichts als der blasse Neid. Wartet nur, ich will Euch noch was aufzurathen geben.

Freilich ware es schoner und luftiger, wenn sich beine Dienstgenossen auch mit beiner Freude freuten; aber das ist einmal so, wenn man was Besseres geworden ift, muß man den Neid ertragen lernen, das gehört dazu.

### Sechetes Rapitel.

Peter hat einen Unfall, es erscheint ihm eine Schlange mit weißer Halsbinde und eine andere mit rothem Kopstuche und zuletzt erhält er einen Sauberstab.



cter ritt noch nie so hinaus
in's Held als an diesem
Morgen. Er grüßte zuvortommend Jeden, der ihm
begegnete, er war gar nicht
stolz, gar nicht, und wenn
er die Krone aus dem Kopf
hat, er wird immer derjelbe bleiben

- etwas Derartiges fagte er fich und

fuhr fort, auf dem Felde draußen da zu adern, wo er vorgestern aufgehört hat. Plöglich hielt er an, die Pferde wußten nicht warum, und er auch nicht, aber er tonnte nicht vom Fled, benn er dachte daran, wie wunderlich es gewesen sei, als er sich gestern so groß im Spiegel gegenüber sah; er schaute jett an sich herunter und sagte saft laut vor sich hin: "Du bist doch eigentlich ein hübscher Kerl... Nein, ich sa mich nicht zum Narren machen. Hill rief er und weiter ging's.

Gestern hatte Peter taum rechts und links geschaut, heute that er's auch nicht, aber es war ihm manchmal, als ob ihm tausend und tausend Menschen zusähen; sie sind Alle so sill, halt' dich nur ruhig, jest schreien sie auf: Hoch und abermals Hoch, der Pflugheld Beter Gretsch! Fast ängslich schaute Peter um und schüttelte den Kopf über seine Träume. Und doch mußte er wieder denten: ja, sier sollten sinch siehen, hier auf unserem Grund und Boden, den ich seit so vielen Jahren tenne; das ist doch ganz anders gepflügt als wie dort. Aber wer sieht drauf, was ich hier mache? Wo sind jest die Wenschen alle, die sich gestern um mich herum gedrängt

haben? Niemand als die Raben sehen mir hier zu, wie ich arbeite. Unser Gut liegt so abseits von der Welt, und da fommt Niemand, und die schönste Arbeit, wer sieht sie? Und unser Herr, ja, ein Pferd, das streichelt er noch, aber wann hat er je Sinem gesagt: Das ist gut, das hast du prächtig gemacht? . . . Wunderbar, wie plöglich die Rednergabe über einen Menschen tommen kann. Die Untwort, die Petergeftern schuldig geblieben war, jeht strömte sie ihm in reichen Worten zu, und er sprach: "Meine Herren — allgemeiner Rus: Ruse! der Beter spricht — Weine Herren! die Ehre, der Ruhm, Normal! Das Glüd! Der Dant! Dreimal Hoch!" . . .

Ja, wohl, hoch, topfiber ging's, Peter baumelte in der Luft und lag mit dem Geficht auf dem Boden, er wußte nicht wie.

Jeht war's aber doch gut, daß Niemand Peter sah, denn bei diesem innern Denten hin und her war ihm das Ende des Leitseils auf den Boden gefallen, er hatte es nicht bemertt, hatte sich darin versangen, und jest stürzte er mit einem entseslichen Gepolter über die Pfluggabel weg, topfüder in's Feld, daß ihm alle Gelente trachten. Er stöhnte in den ausgewühlten Boden hinein: "Normal, normal!" und, normal, normal! trähten die Raden über ihn hin. Es war, als wenn sie's ganz deutlich gesennt hätten. Endlich richtet er sich auf, die Pferde schauten mitleidig nach ihm, er sah entsesslich aus. Wenn er jeht den großen Spiegel vor sich gehabt hätte, er wäre vor sich selber davon gesansen. Es gesang ihm, sich allmäsig wieder zusammenzusinden und zu säubern, und besonders die Mähnen seiner Pferde waren dazu sess vor sich das sit doch gut, daß sie tein Glas hat, der Deckel hat nur einen kleinen Bug. Aber die Dutaten! Wo ist der Beutel? Der Athen stand dem Lein das her er sand dem Lein von gete reigh das herz aus dem Leine war dahin. Er riß an sich herum, als wolle er sich das herz aus dem Leib reißen, aber er sand den Beutel möch, und laut auf schrie er sich das herz aus

"Die ganze Welt geht unter, wenn bas verloren ift!" Er rannte nach ber Stelle hin, wo er gefallen war, er hatte ba icon zweimal vorüber gepflügt; wenn ber Beutel unter übergelegte Schollen getommen, ist er schwer, ja wahricheinlich gar nicht mehr zu sinden. Glüdlicherweise lag er abseits. Peter hatte seinen Schat verloren und nun hatte er ihn wieder gesunden und war dessen doppelt froh.

Nach dreistündiger Arbeit jaß Peter auf seinem Pflug und schnitt sich Brod und Käse, die er mitgenommen hatte, als zweites Frühstüd. Jum Erstenmal in seinem Leben kam ihm das Brod etwas sauer vor, aber er war gescheit genug, sich zu sagen, daß das wol von daßer komme, weil er sich gestern an den vielen Speisen den Nagen verdorben. Jeht im Stillstyn dachte er wieder: es ist gut, daß du das mit dem Chrenpreis mit dir allein sertig machen kannst. Sei es, wie es wolle, von der Stunde an habe ich doch mein Lebensang etwas bekommen, was man mir nicht mehr herunter thun kann. Das bleibt und ich will's schon hüten.

Es gibt Augenblide, wo ein gang gescheiter Menich Jahrzehnte gurudspringen und wieder gum Kind werben tann, und Beter hatte — tropbem er schon über breißig Jahre alt war — gar nicht sehr zu springen, um wieder beim Kinde zu sein. Er that seine Dutaten heraus, legte auf Daumen, Zeige- und Mittelfinger je einen,

Muerbad, Boltsergabl. Bur guten Stunbe. II.

hielt so die Hand vor sich sin und sagte: "Jest hab' ich eine goldene Hand, und ich hab' einmal in der Schule gehört, man kann einen Dukaten so dunn schlagen, daß man einen Reiter mitsammt dem Pferd damit vergolden kann. Ich möchte mich vergolden kassen und meine Pferde dazu. Es reicht grad aus . . . Red' nicht so närrisch, sonst verspotten dich deine Neidteufel."

Nochmals zog in Gedanken Alles an ihm vorüber, was er gestern erlebte, und er blieb zulest bei dem Bunsche stehen: wenn er nur den Wein hätte, den er gestern ungetrunken ließ. Aber mein Herr wird mich natürlich jest immer mitnehmen zum landwirthschaftlichen Fest, und da krieg' ich immer wieder neuen; ich muß alle Zahre den Preis kriegen!

Während er jo ba jaß, hörte er plöglich einen Reiter den Weg herauftommen. Es ift gewiß dein Herr, der dir Glüd wünschen will, er hat's ja noch nicht gethan, o, der ist gut! Freilich ware es schöner gewesen, wenn er's vor den Andern gethan hatte, vor den Reidecuseln, da hatten sie Alle mussen den Hut abziesen . . .

Es mar aber nicht ber herr, ber herauf tam, fondern ber bide herr bon

gestern mit der weißen Salsbinde; er hielt bei Beter an und jagte:

"Mh! Da bift bu ja! Ober irre ich mich? Bift bu nicht ber Adersmann, ber gestern mit bem Preis getront wurde?"

Das Wort "getront" brang Beter in's Berg, er ftand auf und fagte:

"Ja mohl, der bin ich."

"Es ist brav, daß du heut gleich wieder bei der Arbeit bist. Wie viel Lohn haft du?"

Beter gab Alles genan au.

"Es ift brab, daß du bei deinem Herrn bleibst," sagte der Dicke mit der weißen Halsbinde. "Mein Oberknecht hat den doppelten Lohn, den du hast. Ich will dich natürlich nicht abspenstig machen, Gott bewahre! Aber wenn du einmal ledig bist, — es ist nur, daß du's weißt."

Der Dide ritt davon und Beter schnalzte mit beiben handen und ichaute dem Reiter nach. Da reitet sein Ruhm dasin, und der doppelte Losn, ja, der hat dem Ruhm Beine gemacht, jest kann er laufen. Peter fühlte jest gar nichts mehr davon, daß ihm von dem Fall alle Clieder weh thaten und — er ist ja für sich allein und ohnedies nicht an hössiche Manieren gewöhnt — gegen das Rittergut gewendet, wird Reter ganz troßig, streckt die Junge heraus, denn er dachte: Ja, spottet nur, ihr Mse! Ich bin doch der, dem man nachreitet und den man aufsucht; ich will euch sichon den Meister zeigen und meinem Herrn werde ich Alles sagen . . . nein, ich warte, bis er selber anfängt.

Jeht arbeitete er wieder froslich weiter und oftmals war's ihm, als hörte er noch den Tusch von Trompeten und Pauten, mit dem sein Name und Hoch und Hoch ausgerusen wurde.

Um Mittag — Peter mar weit im Felb und tonnte nicht heim jum Gffen — tam bie Clare felbst und brachte ihm das Effen. Sie fagte, sie habe fich's ausgebeten, daß sie herausgehen burfe, fie muffe allein mit ihm reben. Weit ftarter als es Peter für sich gedacht hatte, berichtete nun Clare, wie die Dienstgenossen bor Reid bergeben möchten, weil Peter jest ein so berühmter Mann sei, und wie er nun beim beren barauf bringen muffe, in eine hobere Stelle zu tommen.

Peter erzählte, daß eben ein Herr von gestern bei ihm gewesen sei und ihm den doppelten Lohn angeboten habe. Clare aber lachte darüber, daß er Ackerknecht bleiben wolle; er musse jeht weiter hinaus, er musse mindestens Verwalter werden. Peter gloßte sie verwundert an, es war ihm zu Muthe wie einem Menschen, der selber nicht lesen kann und dem Alles erst vorgelesen werden muß.

"3d hab' mir's auch icon gedacht," fagte er. "Dag man mir nachreitet und



mir den doppelten Lohn anbietet, das zeigt mir, was ich geworden bin; aber Berwalter? Rein, das tann ich nicht werden, dazu hab' ich das Geschick nicht."

"O du! Schäm' dich, daß du so was sagst. Sei froh, daß nur ich's gehört habe. Es ist nichts als Bequemlichteit, du hast nur den rechten Muth nicht; du tannst Alles, wenn du willst. Laß dir nur don mir helsen, du weißt ja, wie ich's mit dir meine."

Die Ermahnungen der Clare waren fuß und bitter zugleich. Es ging Peter fast wieder wie damals, als er zum Militar tam: er war entsehlich unanstellig beim Aufsteigen auf das Pferd, wenn er aber oben faß, regierte er's, wie wenn es ihm angewachsen ware.

Clare lentte wieder ein und fagte:

"Der frembe Berr tann bir viel helfen. Wie heißt er benn?"

"Das weiß ich nicht. Ich hab' ihn nicht gefragt. Er ift der herr von gestern mit der weißen Halsbinde."

"O du! Ja, du bift auch nichts als der Herr von gestern, und heute bist du wieder nichts als ein einfältiger Aderstucht und das bleibst du dein Lebenlang. Geh' sinein und sag': Der Herr von gestern hat mir doppelten Lohn geboten. Die ganze Welt wird die anslachen. Geh', sage nichts mehr. Schon unsere Mutter selig hat's im Sprüchwort gehabt: Es ist zu betlagen, wenn man den Hund mußtragen zum Jagen. Noies, herr von Gestern."

Clare meinte es eigentlich nicht so bos, aber ein guter Wis, oder wenn man etwas auch nur dafür halt, wird zum Hexenbesen, auf dem die friedsame Natur davon reitet.

Clare flog zwar nicht auf bem Befen burch bie Luft, aber fie ging boch ichabenfroh bavon.

Peter tummerte sich nicht um dies "Weibergeschwäh" und vollführte seine Arbeit bis es dammerte, bann tehrte er beim.

Peter wollte sich jeht seine Pfeise flopsen, da sach er, daß er bei dem Fall auf dem Felde das Pfeisenrohr verloren hatte; er ging hinaus zu Konrad und bat, ihm ein Pfeisenrohr zu leihen, aber Konrad weigerte das mit Spott; da rief der Herr, der zum Fenster heraussah: "Peter, tomm heraus." Heter ging hinauf und der herr sagte: "Da, da hast du eine Pfeise," und er nahm seine eigene Pfeise mit dem langen Kohr aus dem Munde und gab sie Peter.

Der Marschallstab hat noch nie einen Menichen glüdlicher gemacht, als die Pfeife mit dem langen Rohr unsern Beter; denn man muß wissen, daß selbstberständlich und weil's auch bei der Arbeit nicht geht, ein Anecht nie aus einer langen Pfeife taucht, das ist herrenrecht.

Jest zeigte die lange Pfeise im Munde fortan allen Dienstigenoffen, mas Beter zu bedeuten hatte. Er ließ in ber Gefindestube darüber spotteln, er wußte doch, was bas beißt.

### Siebentes Rapitel.

Beter ift schon und berühmt und es ift Sonntag dazu. Gin Bekehrter und ein versiegelter Brief und die Bombe platzt.



m andern Morgen, es war Sonntag, da war nun erst der rechte Tag, an welchem sich die Ehre austosten ließ. Als Peter seine beiden Pferde an den Brunnen führte, stand Anne-Lise dort und ließ den Kübel vost laufen.

"Du haft dich ja heute prächtig herausgepuht!" jagte Anne-Life, "und ich fann dir's nun auch jagen, du bist ein hübscher Mensch."

Peter schmunzelte vor sich hin. Ja, ja, jest, da er ein berühmter Mann war, jest sah man erst recht, was sonst an ihm gewesen, man hatte es früher immer überiehen wollen, der Herr von gestern will ihm doppelten Lohn geben und die stolze Unne-Lise macht ihm den Hof.

"Nein, ich spotte nicht, es ift mein Ernft, mein heiliger Ernft," betheuerte Unne-Lise, da Beter schwieg. Sie war's nicht gewohnt, daß man ibr, der schönen flolzen, nicht tausendmal Dant für eine solche Freundlichkeit sagte.

Beter nidte und reichte Unne-Life über ben Trog binüber die Sand und fagte:

"Du gefällft mir auch."

"Ich gehe heute mit dir in's Wirthshaus, wenn du willst," betheuerte jest Anne-Life.

"Ift recht, bleibt dabei," sagte Peter und führte seine Pferde dem Stall zu. Er hatte nicht lange Zeit, sich drin über seinen neuen Sieg zu freuen, da tam Clare, die von ihrer Bissigiet von gestern nichts mehr wissen wollte, und rief:

"Beter, hat dir der herr nichts gejagt?"

"Nein," jagte Beter, feine lange Pfeife in den Mund ftedend.

"D! der, glaub' mir, der will dich nicht auftommen lassen; er fürchtet, er muß dir mehr Lohn geben, und das muß er auch, bis wir später weiter kommen. Er hat dir asso nichts gesagt?"

"Rein."

"Der Bofibote hat mir's ergahlt, bu ftehft im Bochenblatt. Dein Rame fteht im Bochenblatt, Beter Gretich, und bag bu ben ersten Preis betommen haft."

Faft mare Beter die Ruhmespfeife aus dem Munde gefallen, fo hatte ibn die

Nachricht ergriffen; aber Clare, die das gesehen hatte, faßte fie noch geschidt auf und faate:

"Ich möchte ihm die Pfeise vor die Füße werfen. Also das ist Alles, was er dir geben will? Oh, der Geiztragen! Nicht einmal ein gutes Wort schentt er."

Peter hatte nicht Beit, gu erwidern, benn Unne - Life tam hereingefturmt und rief:

"Er hat's weggeschlossen, es soll's Niemand wissen. D, der ist neidisch auf dich; er will's nicht, daß Jemand anders wissen soll, was du für ein berühmter Mann bist. Ich bin in das Jimmer des herrn geschlichen, ich weiß, wo das Wochenblatt liegt, allemal bis zum nächsen Sonntag; aber er hat's weggeschlossen. Schadet nichts, wir gehen heute Nachmittag hinüber zu meinem Better, dem Inspektor, der hält das Wochenblatt auch, da lesen wir's gedruckt mit einander; aber nein, mir fällt noch was Bessers ein. In der Schenke wird das Wochenblatt ja auch gehalten, da gehen wir hin, gleich nach der Kirche. D, du stolzer, neidischer herr Hauptmann, wir sind auch gescheit, nicht wahr, Peter, wir sind auch gescheit?"

Anne-Life wollte die Bestätigung haben, daß sie gescheit sei; sie ließ den Ruhm Anderer gelten, aber sie wollte auch den eigenen, und sie ließ nicht eher ab, bis Veter saate:

"Ja, ja, bu bift gescheit."

145.

Run wurde ausgemacht, daß man fich raich zur Kirche fertig machen wolle, um noch vor der Thur zu hören, wie alle Leute von dem Anhme Peters iprechen. Clare bejammerte, daß fie zu Hause bleiben und tochen mußte. Anne Die troftete fie mit innerer Schabenfreude.

Der herr sah zum Fenster heraus, als Peter wohlgeschmudt vor dem Hause stand. Er sagte tein Wort, und Peter spürte es wie einen Wurm im herzen, daß das Weibswolf Recht habe, daß der herr so neidisch und geizig sein solle; aber es muß doch sein, warum gibt er dir nicht ein gutes Wort? Vielleicht spart er's dis Mittag, er wird dich dann herauf rusen, du sollst allein mit ihm essen, ja, das wird er.

Peter wartete nicht, wie er versprochen hatte, auf Anne-Lije; es dusdete ihn nicht mehr auf dem Hose, wo ihm Alles so neidisch war und außer dem Weibsvoll Niemand ein gutes Wort gönnte.

Beim ersten Läuten machte sich Peter auf den Weg. Wo Zwei mit einander sprachen, lächelte er in sich hinein; er wußte ja, sie konnten von nichts Anderem reden als von seinem Anhm, was gibt's denn noch in der Welt, von dem man reden kann? Wer ihn grüßte, war seines Nuhmes voll, und wer ihn nicht grüßte, sted soll Neid. Er nickte den Beggguenden zuvorlommend und herablassen sie sollten nicht lange verlegen sein, wie sie ein Gespräch mit ihm anknüpfen konnten; sie sollten nur srei herans ihn loben, er gönnte es den Menschen, daß sie Freude an ihm erleben, an seinem Auhm hat das gauze Land Theil; er hat gar nichts das gegen, er gönnt es Allen.

Aber leider Gottes, jo ist's, die Welt ist entseplich giftig, wenn Giner mas

Befferes geworden; weil fie Einem ben Ruhm nicht nehmen tonnen, juchen fie, jo viel an ihnen ift, babon wegguleugnen, und thun, als ob gar nichts geschehen ware.

Da geben bie Leute bin, icanen Beter ftarr an ober jegen gar auf Die Seite und geben weiter.

Peter wartete nun auf Anne-Life, sie kam bald nach und sie sollte wenigstens mit anhören, was die Leute vor der Kirchthür, wo sie nicht mehr ausweichen können und Stand halten muffen, sprechen werden. Er stellte sich mit Anne-Life bei Seite, that, als ob er mit ihr rede, horchte aber gar nicht auf das, was sie etwa sagte, sondern hinüber nach den Gruppen, die hier plauderten. Aber was sit das? Die Menschen von ganz Anderem, vom Berkauf der deutschen Flotte. Was geht das die Leute hier an? Man ist ja hier weit drin im Land, weit weg vom Meer, umd hier gab es eine ganz andere wichtige Sache und eine fröhliche: der Ruhm ihres Mitbürgers.

Laß die Menichen hier, es gibt noch andere gute, und es wird jeht gleich anders. In der Kirche stellte sich Beter in einen verborgenen Wintel, er fürchtete, sich vor Freuden nicht halten zu können, wenn der Pfarrer von seinem Kuhm predigen würde, und das thut er gewiß; er ist nicht neidisch, er gibt Jedem seine Ehre, wenn nan ihm die seine läßt. Fehlgeschlagen, der Pfarrer predigt von ganz andern Dingen bis zum Amen. Aber halt! still! Zeht komunt's, denn der Pfarrer räuspert sich noch einmal — Rimm dich in Acht, Peter, daß du nicht aufjanchzest, das geht nicht in der Kirche, still, jeht komunt's; aber der Pfarrer spricht noch zuerst das Gebet sür die königliche Familie — Peter sach der Pfarrer spricht noch auerst das Gebet mit, das ist in der Cronung, der König geht ihm voran — aber jeht wird ber Pfarrer noch von einem Manne sprechen, der auch Ehrerbietung verdient, und wird Allen vertünden, daß sie einen Pstungekoen in ihrer Wilte haben...

Rie in seinem Leben hatte Peter geglaubt, daß die Orgel so spöttisch llingen tonne, wie sie jest einsiel. Peter war der Erste aus der Kirche, und draußen fland er, er tam sich wie ausgestoßen vor; er hatte fast weinen mögen vor Jorn und Wehmuth und er stampste auf den Boden, den ungetreuen, harten, von dem er fort muß er, hier zu Lande, wo man ihn tannte und weiß, was er jest ist, hier sommt er nicht zu seiner rechten Geltung, er muß fort.

Er eilte heim und ichaute weber rechts noch links und faß lange bei feinen Bferben, und nur feine Pferbe hörten ihn feufzen und jammern, fie ichauten nach ibm um und frafien wieder weiter.

"Seid froh, daß ihr den Preis nicht bekommen habt, es ware euch sonst nicht so wohl wie ench jest ist," sagte er zu seinen Pferden und bededte sich das Gesicht mit beiden Sanden.

Am Mittag — Peter war seinem Herrn im Hof begegnet, aber ber Herr ichwieg beharrlich — am Mittag, noch lange nach dem Effen, zögerte Peter, wie er versprochen hatte, nach dem Birthshaus zu gehen. Es gereute ihn fast, daß er's versprochen hatte. Clare schalt über diese Jögerung, Anne-Lise aber lobte sie; es sei besser, man warte, bis alle Leute versammelt seien, und wenn man eintritt,

machen sie ehrerbietig Plat. Peter schlug schon jest die Augen nieder und nickte dankend, da ihn Alle mit Hoch und abermals Hoch begrüßten. Sie waren heut Worgen noch nicht gefaßt genug und wußten's auch noch nicht Alle. Sie holen's jest nach.

Muf bem Bege mar Beter fill und Clare mußte ibn mit icheinbarem Schelten ju preifen: er miffe nicht genug, mas folch ein fauberes Gelb, folch ein iconer Unfang zu bedeuten babe, und im Grund genommen, mas fei er benn weniger als ein Butsbefiger? Es fehle ibm weiter nichts als bas But, und bagu tonne er tommen. er muffe ein Gut in Bacht nehmen und in gehn Jahren tonne er fich bon bem Erübrigten ein eigenes But taufen. Gie mußte viele Beifpiele ju ergablen, wie Undere ju einem Gut getommen feien. Beter fagte weiter nichts, als: "Du ichieneft weit über's Biel hinaus. 3d meine, Bermalter auf einem Bormert, bas fonnte ich wol fein." Clare mar gufrieden, daß fie ibn einstweilen fo weit loder batte. Gludlicher als bie Rureben ber Clare machten ibn die ber Unne-Life, fie mußte auszulegen, mas bas bebeutet: wenn überall, wohin man tommt, es fo ift, als wenn ber Ronig über bas Land fahrt; ba fprengt ein Borreiter boraus und Jeder halt ftill, benn er mein, baf ber Ronig tommt, und gerade fo ift's, wenn man fold einen Rubm erlangt, ba bat man auch einen Borreiter und ba fteben die Menichen ftill und ftogen einander mit ben Ellenbogen an und pispern: icaut, ba tommt er, ba geht er. Mlio fo fieht er aus? 3ch batte mir ibn nicht fo jung und bubich porgeftellt. Und wer beimtommt, weiß nichts Befferes ju ergablen, als: ich hab' ben Pflughelb gefeben und mit ihm gesprochen, es ift ein feiner, lieber Menich, und wer weiß, wogn ber's noch bringt, ber fteigt noch boch. "Gei nur recht ftolg," brangte Unne-Life ichlieflich. "Ronnteft bu es nur felber feben: wenn bu fo grad gehft, bu bift um einen Ropf großer, wenn du dich fo haltft, und wo du binicauft, fliegen die Sute bom Ropf. Schau, ber hirteningbe bort giebt feine Dute 'runter. Go ift's recht."

Wie wenn er von der Wage herunter stiege, wo er sich hatte wägen lassen – er hat's gar nicht gewußt, daß er so schwer ist, und er trägt das so leicht, als ob's gar nicht da wär' — so ging Peter dahin nach dieser stolzen glücklichen Rede der Anne-Life.

Im Wirthshause waren nur wenig Menschen, sie dautten indeß dem Gruße Peters freundlich. Auf dem Tisch, an dem sich Peter mit seinen Genossinnen niedergelassen, sag das Wochenblatt, und : "Richtig! Da steht's!" jagte Anne-Lije, und swurde ganz roth im Gesicht und reichte Peter das Blatt. Er las seinen Namen, ihm slimmerte es vor den Augen, er wischte sich die Augen zweimal ab, aber so oft er wieder hinsieht, da steht's, sest, und genau gesagt ist, daß er Kanonier dei der reitenden Artillerie ist. Peter sah im Geiste die ganze Brigade vor stad aufgestellt und durch die endsosen Reichen geht's weit, weit hinaus, welch ein Ruhm ihm geworden . . . Wenn nur worgen gleich wieder Manöver wäre, daß er von Mann zu Mann seinen Ruhm einernten sonnte. Anne-Lise wußte die halbschlummernden Gedanten in seiner Seese zu weden, denn sie sagte. "Es ist doch vunderlich, daß so ein Stüd Papier reden kann, und wie! Da siecht's und spricht, und wo du hintommst,

tennt man dich, und in taufend und taufend Wirthshaufern, Pfarrstuben, Cafernen und Cangleien, ja der König felber lieft's jest. O, wenn man nur überall dabei fein tonnte!"

Peter schaute Unne-Lise groß an, danu sagte er halb für sich: "Ja, schweig' du nur, du stolzer Hauptmann, gönu' mir's nicht, daß du ein Wort mit nir redest; über dich hinaus gibt's noch viele Undere, die don mir reden, ja von mir, und von dir nicht. Geschieht dir recht, warum bist du neidisch?"...

Beter erichrat boch, als er feinen herrn mit Du anredete, und Clare jagte jest:

"Was haltst du das Blatt jo allein? Lag mich auch hineinschauen."

"Da haft's, aber lies ftill für bich."

Clare las lange baran und endlich jagte fie, Die Mugen reibend:

"D, wenn nur die Eltern bas noch erlebt hatten!"

"Leg' jeht bas Blatt wieder bin, baf cs Andere auch lefen tonneu," jagte Beter und legte bas Blatt etwas entfernt bon fich wieder auf ben. Tijch.

Es tamen Mehrere in die Stube, sie nahmen das Blatt auf, schauten hinein und legten es gleich wieder weg. Unbegreiflich! Wie fann man denn nur so gleichgültig sein? Als das Blatt lange müßig da lag — es war underzeisslich, daß es nicht von Hand zu Haud ging und zu Jedem sprach — da nahm Peter das unschuldige verlassen Blatt — das doch so doch so koot halt und mit Jedem reden wish, wenn er mag — wieder an sich, und als müßte er es auswendig lernen, so las er von Ansang bis Ende. Es freute ihn, daß der Kaussmann Hochstet hier Wagenschmiere aubot, daß eine Lieserung von Runtelrüben ausgeschrieben, daß ein Handse sich handler mit baperischen Schweinen seine Antunft ankündigte, und so hunderterlei; da wurde ja überall von Allen, die es auglug, auch sein Name gelesen, und er erschraf eigentlich nicht, ja er spürte fast gar nichts von Milleid, da er den Steckbrief gegen einen Kameraden aus seiner Compagnie und noch dazu aus seinem Geburtsorte lass benn er dachte nur daran, daß das alle Gensdarmen im ganzen Laud sesen müßen und dann seinen Rubm auch, und wo ibm Einer beacanet, wird er dann sächen.

"Kann man das Blatt für Geld und gute Worte haben?" fragte Peter die Wirthin und sog den Beut-1, drin auch die Preis-Dulaten waren.

"Rein, bas tann ic, nicht hergeben, bas muß acht Tage hier ausliegen; es wird immer gelejen," entgegnete bie Wirthin.

"Ich möchte jeden Tag hertonumen und drin lesen," sagte Unne-Lise; Peter nidte fröhlich. Welche Liebe zu ihm und zu seinem Ruhm hatte das Mädchen! Er trant bedächtig, da war in jedem Tropsen noch ein Gewürz, es weiß tein Mensch zu sagen, wie das schweckt.

"Und über acht Tage tannit du mir bas Blatt geben?" fragte Beter bie Wirthin, indem er fich frijch einichenten lief.

"Rein, der Grogvater bemahrt's auf und lagt es einbinden."

Peter fand das natürsich, es war ja wichtig genug, und die Wirthin juhr fort: "Ich kann mir's denken, daß du das Blatt haben möchtest; du stehst mit Ehren darin, besier als der aus deinem Ort mit dem Stedbrief. Es ist hente ichon

Auerdad, Boltsergabl. Bur guten Stunde. II.

viel von dir die Rede gewesen, man sagt, du bliebest nicht bei deinem Herrn, es sei gestern ein Herr da gewesen, der dich habe ausmiethen wollen, und man sagt ja auch, du würdest an die landwirthschaftliche Schule gerufen und würdest Pflug-Professor."

Peter zwirbelte feinen Schnurrbart, fei es aus Schred, oder weil er thun wollte. als ob er bas Alles icon wußte.

Glüdlicherweise tam jetzt der Postbote in das Wirthshaus. Peter brachte es ihm zu und ließ ihn trinten; das war ja der Mann, der mit geholsen hat, seinen Ruhm zu verbreiten. Der Postbote mertte bald, was Peter gern hörte, und wußte ihm mit lauter Unhm den Kopf so heiß zu machen, daß seine Wangen röther wurden als der Borstoß an seiner Mühe. Zuleht bat Peter den Postboten noch, er möge ihm eins von den Blättern verschiffen, es mag tosten, was es wolle. Der Postbote war ehrlich genug, zu gestehen, daß das Blatt nur einen Groschen toste. It es möglich? "Kann etwas, was so biel werth ist, nur einen Groschen tosten?

Clare fagte schnell: "So? Das ift gut, daß es nur so wenig toftet; da tonnen's tausend Millionen taufen." Peter nidte ihr zu, und Clare fuhr fort: "Bring' mir anch eins mit, für mich allein."

"Und mir auch," fagte Mune - Life. "Bring' mir zwei, da haft bu gleich bas Gelb im Borans."

Peter tehrte mit feiner Ruhmesgemeinde beim. Auf bem heinmeg fragte er ploglich:

"Wer hat mich borgeftern Racht Breifels-Beter gerufen?"

"Der Rourad."

"Und wir haben alsbann auch mit gerufen," feste Clare bingu.

"Go? Wenn das der Rourad noch einmal fagt, friegt er eine Preis-Ohrfeige."

"Laß dich's nicht verdricken," beschwichtigte Anne-Lise, "im Gegeutheil, du tannst stolz darauf sein. Nichts zeigt mehr, wie berühmt man ist, als wenn man einen Spottnamen hat, und du hast noch einen schönen, in dem lauter Stre stedt."

Peter ließ sich beruhigen, und in dieser Racht zum Erstenmal riffen sich seine Pferde los und schlugen saft Alles turz und klein, denn Peter hatte vergessen, ihnen Futter über Nacht aufzusteden. Aus hohen schimmernden Träumen gewedt, mußte er hinaus in den Stall und war froh, als es ihm gelang, seine Pferde zu bernhigen; er selber sand nur kurze, immer wieder abgedrochene Ruhe. Es war ihm immer, als müsse er hinaus in die weite Welt, als versamme er mit jeder Minnte etwas, was sich gar nicht einbringen ließe. "Peter Gretsch! Peter Gretsch!" Ganz wie dort im Saale hörte er's jeht im Schlase rusen von tausend und tausend Stimmen, und er erwachte.

Und am andern Morgen stand er eine Weile mit dem Rummet in der Hand wie verloren und selbsidvergessen da; sein Sinnen war draußen in der weiten Welt, wo Alles Peter Gretsch rief, und als hatte er Flügel bekommen, so schweifte er umber — wer weiß wohin. Wie erwachend schaute er sich um, als er inne wurde, daß er mit dem Rummet hier stand und der eine Branne seinen Kopf

über den Hals bes andern gelegt hatte und beibe Pferde ihn mit großen Augen ansaben.

Als Peter mit seinen Pferben wieder in's Feld suhr, rief er zu dem herrn hinaus, der unter dem Fenster sag: "Guten Morgen!" Es war dies sonst nicht der Brauch auf dem Hose, es ging sparsam her, ja sast geizig, der Allem mit Worten; aber Peter hatte in Gedanken seinem Herrn etwas zu verzeihen, und zum Beweise, daß er's that, sagte er ihm zudortommend: Guten Morgen. Der herr brummte etwas dagegen; Peter verstand ihn nicht. Als Peter eingespannt hatte, schaute ernochmals auf zu dem herrn, er wollte ihm Gelegenheit geben, mit ihm zu reden, aber der herr schwieg beharrlich, und Peter dachte in sich hinein und seht erschauter schon nicht mehr, daß er in Gedanken "Du" sagte: "Ich saß die dien Weise weise beinen Willen, dann wirst du schon sehn, wer ich bin."

Der Rebentnecht Kourad hatte eine gute Strede ben gleichen Weg mit Beter, und er fragte jest:

"Saft bu beinen Raufch berichlafen?"

"3ch fann mich nicht erinnern, bag ich berauscht gewesen."

"Aber bas boch ba brinnen in ber Stadt und ber Spag, ben fie fich mit bir

gemacht haben, das ist dir zu Kopf gestiegen?"
"Es ist tein Spaß. Es hat Alles in der Zeitung gestanden, drunter wo die Ordensverseisjungen dom König ausgeschrieben sind. Du dauerst mich, daß du es nicht besser verstehsst," entgegnete Peter und machte einen sehr deschienen, aber auch gründlichen Bersuch, gleich einen einzigen Menschen zu bekehren, ihm nicht nur zu zeigen, was eine gute ruhmvolle That sei, sondern auch, welch' ein Clück es sei, Gutmüthigkeit daran Theil zu nehmen. Ja, Peter ging so weit, dem Konrad zu versteben zu geben, daß er klinksig, wenn er seiter oben kehe, ihm auch die Hand

reichen wolle, daß er zu ihm herauftomme. Konrad nidte und Peter freute sich, daß er einen Reider in einen Bewunderer berwandelt. "Geh nur in's Wirthshaus, da kannst's lesen," jo schloß Peter seine aludliche Auseinanderiekung.

Es war nicht schwer, die Citelkeit Peters zu erkennen, und Konrad hatte es bald heraus, daß Beter auf den Herrn boje war, weil er gar nichts von seinem Ruhm sprach. Run verstand es, das Feuer zu schweren, und sagte, daß alle Dienstegenossen darum so zornig auf Peter seien, weil er dem Herrn in seiner Korporals-Manier immer nachgebe.

"Wenn ber herr nieft, darf man ja nicht einmal Bur Gefundheit fagen," pottete Konrad.

"Das berftehft bu nicht, bu bift nie Solbat gewesen," entgegnete Beter.

"Aber beine Schuldigfeit mar's, bem Herrn jest ben Deifter gu zeigen," ichlog Ronrad.

Peter traute dem Konrad sonst nicht, und doch waren dessen nicht ohne Einfluß. Sein Ruhm war doch anerkannt don Konrad und allen Dienstigenossen, sie erwarteten ja don ihm, daß er den Herrn anders stelle. Als Peter jest au

seinem Felde angekommen war, wollte er sich's leichter machen. Gs ist nicht nöthig, daß man's so genau nimmt; der Herr sagt dir nicht einmal Dauk dafür, daß du die beste Arbeit auf der Welt thust, und wer hat denn den Lohn davon? Du oder er?

Aber der gute Geist in Peter schüttelte ihm schnell wieder den Kopf, und er sagte fast laut: "Rein, ich bleibe bei meiner Art, ich thue dem Boden, was er nothig hat; das geht den Herrn wie Niemand was an . . . Nein, Konrad, du fängst nich nicht. Wenn ich von meinem Herrn fortgehe — und es scheint, daß mir nichts Anderes bleibt — da will ich in Ehren sortgehen. Ich muß es jest doppelt und dreisach; ich hab' meinen Schrenschmund blant zu halten, blanter als die Wassen vor Betterüght erworden ist. Rein, gerade das Gegentheil. So, sie sollen nur hertommen, so weit man auf der ganzen Erde einen Pflug über's Land führt, sie sollen herkommen und sollen sagen, od das besser gemacht werden kann."

Nun war Peter wieder frohlich bei der Arbeit, und er meinte, es fei ichon Jahre lang, daß er in ber Stadt gewesen; so Bieles war feitdem mit ihm vorgegangen.

Beim Umschauen sieht Peter den Posiboten die Landstraße daher kommen. Er wintt ihm, aber der Posibote sieht ihn nicht. Peter läßt Pferde und Geschirr stehen, und eist nach der Straße, und als er bei dem Positoten steht, weiß er nicht, was er ihm sagen will.

"Bergiß nur nicht, daß du mir das Blatt bringft," fagt er endlich, "und ergahl' mir auch sonst noch, was sie in der Stadt reden; und du tannst schon fagen, daß du mich tennst, und daß ich gesund und wohlauf sei. Was hast du benn da für einen großen Brief in der Tafche?"

"Der ist von beinem herrn an seinen Bruder. Ja, wenn man wüßte, was ba brin ftanbe. Mer weiß, ob nicht auch etwas von bir brin fleht."

Peter faßte mit zitternder Hand nach dem großen Briefe und betrachtete das Siegel mit dem Wappen, den ein Türkentopf abgebildet ist; es ließ sich aber nicht erkunden, was darin geichrieben ist, und sein Herr war und blieb ism auch so ein versiegelter Brief. In der That hatte Peter recht geahnt, daß etwas über ihn in dem Briefe stand, denn der Hauptmann erzählte unter Anderem auch seinem Bruder, wie es zum Todtsachen gewesen sei, als der alte weichselige Baron N. das Hood auf Peter ausbrachte und dann diesen küssen weicht, und Peter immer glaubte, der alte Herr wolle ihm was in's Ohr sagen. Schon das, daß man einen Mann und noch dazu einen Dienstmann kösse, seizmittel, sir unache Katuren entschieden Gist; er glaube aber, daß, weun auch sein Knecht einen Tag davon benebelt gewesen, seine Lente doch der Art bei ihm an Jucht gewöhnt seien, daß sie sig alle Flausen aus einen Kopf schagen. Er habe zwar die Abssicht, wenn Peter brav bleibe, ihm die selbsständige Bervirthschaftung des Vorwertes auf dem Santelberge zu übergeben, aber der Anecht müsse das als Gnade ansehen und nicht als Lohn fordern.

Ja, hatte nur Beter eine Ahnung bavon gehabt, was in bem Brief ftand,

Bieles ware anders geworden; aber es fceint, daß herr und Diener erft durch Schaden flug werben follen, wenn fie überhaupt flug werben.

Wenn Jemand von seinen Betannten Peter ansprach und etwa sagte: "Du hast's gewiß auch schon gehört," oder: "Ja, das freut mich," oder: "Das ist wunderbar. Dente nur —" Da erbebte Peter im Innersteu. Was wird er hören? — Gewiß wird man ihm neuen Ruhm, neues Glüd verkünden. Aber die Menschen hatten von einer glüdlichen Verlobung, von einer unerwarteten Genesung zu reden und sonst Von Allerlei; von seinem Ruhm, von seinem Glüd hatten sie ihm gar nichts zu sagen, und was geht ihn alses Andere an? Und ist nicht alles Andere viel unwichtiger?

Beter erfuhr es gar nicht, wie man ihn für eingebildet und hoffärtig hielt. Als der Postote das Blatt brachte, erhielt Peter auch eine Belohnung von seinem herrn, nicht in Worten — der Hauptmann blieb dabei, er redete nichts — sondern ein einem neuen Bollblutpferde, das ihm der herr zutheilte. Das Pferd war ebenfalls ein hellbrauner, und zwar von reiner englischer Race, das nur einen undesiegbaren Widerwillen hatte, einen Reiter auf sich zu dulden, im Zuge ging es vortressisch.

Peter dachte, daß fein Herr doch Großes mit ihm vorhaben muffe, da er ihm noch ein Pferd zutheilte. Er wurde bald eines Andern belehrt. Am zweiten Sonntag fruh tam der herr mit einem Fremden in den Stall und fragte:

"Beht bas Pferd nun gut?"

"Bu Befehl."

"Co führe bier biefen Braunen beraus."

Peter that wie befohlen. Was joll das sein? Was mustert man so seinen Braunen?

Der Frembe und ber hauptmann gingen zweimal auf und ab in bem hof, endlich als fie wieder bei Beter ftanben, fagte ber hauptmann:

"Gib dem Mann da die Zügel." Er beutete auf einen Anecht, der mit bem Fremben getommen war.

Beter ließ ab und ber Fremde ritt mit dem Braunen davon. Der hauptmann brudte Beter zwei Thaler in die hand.

"Berr Sauptmann," fagte Beter, "ift mein Brauner verlauft?"

"Ja, wie du fiehft."

Peter tonnte tein Wort mehr reben, er sah bas Pserd fortsühren, ihm nebelte es vor den Augen; er stand strass und mit einer scharfen Wendung ging er hinein in den Stall. Dort saß er lang auf der leeren Krippe, und ja, die Bosheit der Menschen macht klug. Das Beste, was er von seinem Derrn hat und wositir er — er weiß es erst jett — ihn besonders lieb gehabt, das ninumt er ihm. Der herr hat ihn gelehrt, wie man die Pferde behandeln nuß, daß sie Sinem folgen wie absgerichtete Hunde, und jett, jett nimmt er ihm wie zum Spott sein bestes Pserd, das war so gut, ja besser wie ein Mensch, viel besser. — Beter sah es ganz deutlich, sein neibischer Herr will ihn zu Grunde richten. Darum reißt er ihm sein Gespann auseinander, es soll nicht mehr da sein das Gespann, mit dem er den Preis gewonnen

und mit dem er ihn jedes Jahr betommen hatte. Wenn es der neidische herr tonnte, er würde dir eine hand abhaden; aber nein, ich habe noch meine beiden hande, du friegst mich nicht. Bor Jorn und haß traten Peter die Thranen in die Augen und der noch zurückgebliebene Braune schaute ihn stumm an, und Peter nichte ihm zu: "Ja, ja, es muß Alles auseinander, die ganze Welt wird zerrissen, es halt nichts mehr zusammen." Ein tuhner Entschluß reiste in Peter, aber die Ausführung kann noch warten.

Die Glode jum Mittagessen läutete, Beter hörte nicht barauf; ba tam Clare in ben Stall, und Peter klagte, er wolle nichts mehr effen, gar nichts, er wolle nichts mehr bon ber Welt, er gehe nicht mehr bom Fled und bleibe sigen, efse nicht und trinte nicht und warte, bis der herr komme und ihn, den entseplich Gekränkten, um Berzeichung bitte, oder thue er das nicht? Gut, da wird sigen, was dann geschiebt.

Mit fluger Rebe brachte ihn Clare bazu, baß er wenigstens nicht jett, vor bem Sffen, ba fei man zu ärgerlich, mit dem Herrn anbinde. Er mulfe jett einsehen, mit Gutmuthigseit und Bertrauen tame man in der Schelmenwell nicht durch; drum mulfe er auch flug sein und nicht sich das Herz abtränken. Bor Allem aber solle er essen und nicht dem neiblichen, gezigen herrn auch noch das Essen ichenten. Beter war es im Grund der Seele oder eigentlich im Grund des Wisen boch recht, daß er vorher essen sturch der natürlich selber nicht dazu hinaufgeben, das ist gegen seine Ehre, gegen seinen natürlichen berechtigten Jorn, aber zwingen durfte er sich lassen, da kann man ja nicht anders, und dann — wenn er gegessen hat, dann kann es geben, was es will, er hat doch etwas im Leib und kann Alles aushaften.

Beter erhob sich scheinbar jehr widerwillig, und es war sehr am Plat, daß ihn jeht das Bollblutpferd zu beißen suchte. Das spürte nun, was ein Aerger ift. Erst als der Peitschensteden brach, ließ Peter ab und ging mit Cläre hinauf zum Essen.

Statt aber nacher zu bem herrn zu gesen und ihm Alles zu sagen, stand Beter Nachmittags, mußig die hande auf dem Rücken, auf dem hof, just vor dem Fenster des herrn. Es war ihm eigentlich schon jest nicht recht wohl bei der Geschichte, es ware ihm lieber gewesen, er hätte gar nicht zu trußen angesangen; aber jest geht's nicht mehr anders, es muß durchgeführt werden, und er hat es dem Beibsvoll versprochen, und ware nicht blos das, beim Tenfel! Du bist es dir selber schuldig, beiner Ehre, ja, du darsst dir von dem herrn nicht mehr Alles gefallen lassen.

Der herr icaute endlich heraus und fragte: "Warum fpannft bu nicht ein?" "Ich weiß nicht."

"Romm herauf."

Beter ging die Treppe hinauf, er griff in die Tasche und hielt etwas. fest in der Hand, und wie er in die Stube trat, blieb er zuerst stehen, und als der Herr ihn darauf ansah, trat er auf ihn zu und legte die zwei Thaler auf den Tisch.

"Was foll bas?"

"herr hauptmann halten zu Gnaben, ich will tein Trintgelb von meinem Braunen, und ich will meinen Braunen wieder, wir gehören zusammen; wir haben mit einander ben Preis gewonnen und man tann uns nicht auseinander reißen, und halten zu Gnaben, man soll nicht sagen, daß es Reid ift, daß man uns auseinander bringt."

Der Hauptmann lächelte. Beter scheint doch mehr zu sein, als man ihm zugetraut hat, er tann ja ganz ordentlich reden. Schnell aber nahm der hauptmann wieder seine ftrenge Miene an und sagte:

"Du bift berrudt. Dir hat die dumme Gefchichte mit dem Preis ben Ropf berrudt."

"Herr Hauptmann," antwortete Beter, seine Lippen bebten halb in Born, halb in Wehmuth.

"Rein Bort mehr, bu fpannft augenblidlich ein."

Es war, als ob alle Bande und Stride der Subordination fnadten und brachen, ba Beter, ber die Lippen hart jusammengepreßt hatte, jest sagte:

"Nein, herr Hauptmann, das thu' ich nicht. Ich will mein Pferd wieder, ober . . . "

Der Hauptmann maß Peter von Kopf bis Juß. Sprach das ein fremder Mensch? Und Beter schaute den Hauptmann starren Auges an, er hatte wol gern die Augen niedergeschlagen, aber es ist gegen alles Reglement, bei einem Rapport nicht starr auf den Hauptmann zu sehen.

Man hörte nichts als das hin- und hergehen des Jagdhundes, der auf Beter zutam und an seiner zitternden, hart an die Hosennaht gehaltenen hand ichnupperte.

"Ich besehle dir zum letten Mal in Gutem, spann' ein, und ich will nichts gehört haben, was du gesagt. Du dauerst mich, die Preisposse hat dich verrückt gemacht."

"Berr, ich bin nicht berrudt, und eine Boffe mar bas auch nicht, fonft -"

"But, wir find mit einander fertig. Du tannft geben."

"So? Ich tann gehen? — herr Hauptmann, Sie haben das gesagt, Sie, nicht ich."

"Ja wohl ich, und babei bleibt's. Bom Termin an bift bu bein eigener Herr. Abieu! Berftanben? Abieu!"

Peter wußte nicht, wie ihm geschefen, als er plöblich braußen vor der Thur fand. Wo war sein Jorn? Sein gerechter Troh? Er meinte, er musse wieder umtehren, das tann ja nicht sein, daß er fortgeschidt ift, er, der Ruhmgefröute, und der zu seinem Herrn gehört wie dessen rechte Hand, ja er wollte umtehren und dem Herrn sagen, daß er ihm das nicht zu leid thun wolle, denu er wisse, der herr könne nicht ohne ihn leden; aber nein, das geht nicht, er muß selber tommen, und er wird schon; wart' nur, horch, siil! Er tommt. Die Thür geht aus. Rein, er läßt nur den Hund beraus.

Clare, die an der Treppe wartete, wollte wissen, was geschehen sei, aber Peter sagte ihr nichts. Wenn der Herr die Uebereilung wieder gut macht, soll Niemand davon wissen, sas sie Beide; und dann braucht auch Clare nicht zu wissen, daß er se einfältig war, sich das Wort vom Munde nehmen und sich auftündigen zu lassen, sich das selbst zu thun, und jeht ist's ja gerade gut, daß der Herr aufgekündigt hat, er kann's ja wieder zurüdnehmen, er vergibt sich nichts dabei. O, es ist bei Allem noch immer Glüd, es wird jeht schon wieder Alles gut, es kann ja nicht anders sein.

Beter ging mit jeinem neuen Pferbe in's Feld und tehrte jur gesetten Zeit wieder heim. Um Abend ersuhr er, daß der Herr verreist sei; er pfiff unwillig vor sich hin, als er das hörte. Wie tann der herr nur verreisen, da er doch weiß, was zwischen ihnen vorgegangen, und feine Minute zu verlieren ift, um das wieder auszuloschen? Aber wart' nur, sill, er wird schon tommen und Alles wieder in's Gleis bringen.

Der herr tam wieder und redete nichts, Tag um Tag verging und er redete noch immer nichts, und am Sonntag mar ein fremder Anecht ba, und als er fortging, verbreitete fich auf Ginmal bas Gerucht, es fei ein neuer Anecht an Beters Stelle angenommen. Es nutte nichts, bag Beter jest ertlarte, er felber habe bem herrn aufgefündigt, und daß Clare und Unne-Life ihm bezeugten, er habe bas icon lange borgehabt, und man werbe ftaunen, mas er werden murbe. Beter murbe bon Allen genedt und besonders bon Rourad, und er mußte doch noch fast feche Bochen hier im Saufe bleiben, mo er alle Ghre verloren hatte. Die Uhr, Die Dutaten und bas Blatt, bas ber Boftbote gebracht hatte, Alles bas mar jest jo ichmer, es läßt fich gar nicht fagen; benn es gibt tein Gewichtsmaß fur bie Ehre, und jest, ba bie bofen Menschen baran riffen, murbe die Ehre immer gewichtiger, aber auch läftiger, und in gleichem Dage muchs ber Born gegen ben berrn, und ber Born hat bas Befondere, bag er immer fich felbit ftachelt und fteigert. Das nutt es, ba braugen in ber Belt, ba iprechen Alle mit Respett von mir, aber ba, bier, bier geht Giner herum, ber thut, als ob nichts geichehen mare! Wie fann nur ein einziger Menich fich ausschließen? Wie tann nur ein Gingiger leugnen, bag es Sag ift? Und ber Gingige ift mein Berr, und mas habe ich auf ihn gehalten. Aber es ift ichon ib, der Reid macht bumm und blind. Und was liegt benn eigentlich baran, ob jo ein einzelner Menich mich ehrt? Ber ift er benn? Bas gilt er benn? 3ch frage nichts nach ihm und nach Reinem.

Bei diesen Gedanken stand Peter doch wie vor einer steilen Mauer. Der Ruhm hat doch auch sein Beschwertiches. Früher hat Peter nie daran gedacht: was denkt Ber oder Jener von die? Jeht mödste er Umsrage halten von Mensch zu Mensch, und da stand er immer gleich wieder in Gedanken vor seinem Herrn, und über den tonnte er nicht hinüber, er steht ihm überall im Weg, und ihm machen es auch die Andern nach, sie lernen es von ihm, so zu thun, als ob Peter nur noch der Peter wäre und weiter nichts.

Hinter'm Berg wohnen auch noch Leute — bas ift ein gutes altes Wort, und

da sieht man's ja, es muß in alten Zeiten auch schon so gewesen sein wie jest; da hat man auch Einen, der was Bessers gewesen ist, daseim nichts gelten lassen, ihn im Gegentheil dasür bedrückt und verspottet, daß er sort gemußt hat. Hinter'm Berg wohnen auch noch Leute! Das war ein weiser Mann, der das gesagt hat, und jest ist das ein gutes Erbe, unser Peter nimmt's auf, und es kann nirgends mehr gesten als für ihn und hier; denn just da hinter dem Berge — er gehört noch großentheils dem Hauptmann — just da hinter dem Berge, da ist die Stadt, wo man dir deine Stre anthut, und dann weiter hinaus noch viese Städte und Sedelhöse. Ich will nichts mehr von Allen hier zu Lande . . . Wenn nur die sechs Wochen bis zum Termin schon vorüber wären.

#### Achtes Rapitel.

Entlaffen, verlaffen. Gine gute Stunde und eine bofe Erfahrung.



s ift ein eigen Ding, so entlassen, noch in einem hause zu bleiben; oft zeigt sich da zwischen herru und Dienstboten nud zwischen biesen selbst, wie das frühere icheinsbar freundliche Berhältuiß nur ein

gleißnerisches war. Es treten Gehässigteiten zu Tage, an die man früher nie geglaubt hat. Das war aber hier nicht der Fall, mindestens zwischen Peter und seinem Herrn nicht. Es war nicht nur die gewohnte

soldatische Ordnung, die eine gemessen Beziehung zwischen ihnen erhielt; es herrschte boch auch noch eine innere Zuneigung. Das zeigte sich bei einzelnen Anlässen. Der Berr mochte subsen, daß er zu schross gegen Peter gewesen sein und Peter mertte erst jeht auf's Reue, wie er seinen Herrn eigentlich lieb hatte; aber Keiner von Beiden machte den geringssen Versich, die Sache wieder rüchgängig zu machen, was ohnedies nach Annahme eines neuen Knechtes nicht mehr thunlich war.

Co bergingen Die Bochen in ftiller Belaffenheit.

Es tamen jene trüben Tage, wo es nicht eigentlich Tag wird, wo die ganze Natur in einem Nebel steht, der nicht weicht, und wie in der Natur draußen, jo ist Auerbach, Boltserzähl. Bur guten Stunde. II. es auch in der Seele. — Das Befte in solchen Zeiten ift eine ftetige gemeffene Arbeit, wo man fich nicht viel fragen tann: wie geht es bir?

Beter mar unablaffig fleißig, geordnet und genau. Dem herrn ichien bas nicht ju entgehen, aber er blieb ftarr und wortfarg. Beter bat fich einft zwei Tage aus, um fich nach einer andern Stelle umgufeben, benn Clare und Unne-Lije ftachelten an ibm, er muffe fich jest umthun, um bie Stelle eines Inipettors ober Bermalters zu erhalten, oder wenn er einen schicklichen Bacht finde, sei bas noch viel befier. Cläre wollte dann gleich zu ihm ziehen, ihm wirthichaften, und fpater folle er Anne = Life als Frau heimführen. Der herr bewilligte ben Urlaub und Peter ging babon. -Unterwegs nahm Beter oft bas Blatt heraus, barin fein Ruhm unauslofchlich fand und bas er jett beständig auf bem Bergen trug; bas iprach ihm Muth ein, und jent, in bem gefind talten Fruhminter-Morgen, mo jeder Athemaug fo friid belebend ift, und braugen aus bem Ginerlei, aus ber fast erstidenben Enge, fühlte Beter immer mehr bie Zuversicht machjen; er ichwang oft bie Muge, als grußte er bie Weite, und fagte bor fich bin: Es gibt noch eine andere Welt und bu wirft ichon beinen richtigen Plat barin finben. Aber vorerft fand er feinen. Er wollte eine höbere Stellung, aber bie gauge Welt ichien verforgt; wo man binichaute, mar Alles. befett. -

Peter fragte in der Stadt nach dem Herrn von gestern mit der weißen Halsbinde, wie ihn Clare immer nannte, das heißt nach dem Mann, der beim Feste mit ihm angestoßen und ihm auf dem Felde einen doppelten Lohn versprochen hatte. Aber es war doch gar zu einfältig, daß er nicht gefragt hatte, wie er seiße, nud wo er sich erkundigen wollte, hielt man ihn für halb närrisch; besonders der Bombardien, "der gewichste Kerl", zu dem sich Peter anfgemacht hatte, sagte ihm das geradezu in's Gesicht hinein und gab ihm noch die wohlseile Lehre: "Ber gut sigt, soll nicht rüden." Peter sehrte abermals in die Stadt zurück, und jeht fand er den alten herrn, der damals die Rede gehalten und ihn geküßt hatte, aber der alte herr hatte sein Gut verkanst.

"Ja, wenn ich mein Gut noch hätte, du folltest es gut bei mir haben," sagte ber alte Herr.

Was ist benn das? Fängt das grausame Spiel ber Welt ichon an, daß gerade die, bei denen man tein Brod mehr ohne Butter effen dürfte, jest selber die Milc taufen muffen?

Der alte herr war indeg freundlich und wies Beter an ein Bureau, wo Dienstleute vermiethet wurden.

"Für herrschaften" stand hier an der einen und "für Diensteute" an der andern Stubenthfir angeschrieben. Peter trat durch die letztere Thur ein und — die Welt hangt doch wunderbar zusammen — der Bureaumann war derzelbe, der damaben mit der rothen Brieftasche ansgepaßt hatte. Peter brauchte nicht viel zu erklären und er wurde mit großem Respett behandelt, als er das gedruckte Blatt und seine Zeugnisse vorlegte. Der Agent war voll Zuversicht und fagle, daß er sich eine Spre daraus mache, Peter die beste Stelle zu verschaffen, und nur die beste sei für ihn gut genug.

Peter war's zufrieden und pries sein Schickfal, das ihn doch theils wider seinen Willen in die Welt binausgetrieben batte.

Als Peter am andern Abend heimtehrte, tonnte er icon die Zeitung mitnehmen, worin sehr vornehm gedruckt stand: "Ein preisgetrönter landwirthschaftlicher Gehülfe, der nur noch ein Jahr in der Reserve steht, sucht eine Stelle als Berwalter oder Inspettor auf einem großen herrschaftlichen Gute. Näheres in dem öffentlichen Bureau von z."

Noch ein anderes unauslöschliches Auhmeszeichen ließ Peter in ber Stadt fertigen. Nach Angabe des Bombardiers ließ er in der innern Fläche der Springuhr die Worte eingraben: "Ehrenpreis vom landwirthschaftlichen Verein für Peter Gretich."

So oft er nun auf die Uhr fah, und er that bas oft, fprang ihm immer fein Ruhm entgegen, glangend in Silber gegraben.

Clare und Anne-Lije waren überaus glüdlich, als ihnen Peter das gedrudte Blatt zeigte, es war ihnen grad so gut wie damals die Preisverkündigung; das war ja eben so gut gedrudt und noch viel vornehmer.

"Und bent' bir," rief Beter, "ift bas nicht wunderbar, bag ber Bureaumann und ber Mann mit ber rothen Brieftasche ein und berselbe Menich find?"

"Das ift nichts Bunderbares," lachte Clare, "ber Mann mit ber rothen Brieftafche muß boch ein Geschäft haben."

Peter war bos auf Clare; die hat immer etwas einzuwenden, die sieht gar nicht, wie an ihm lauter Qunder geschehen. Peter hatte aber noch etwas Bessers. Er zeigte vor den versammelten Dienstoten, was in seine Uhr eingegraben war, und wenn auch Konrad boshaft genug sagte: "Das hast du selber eingraben sassen sassen sassen sassen sassen sassen sa denerlie ist nud draußen in der West weiß das Viemand.

Peter war wieder ganz stolz und fest in seinem Benehmen und rühmte sich gern bessen, daß er den niedern Dienst aufgegeben. Der Postbote hatte jest bei Beter fast so viel zu thun wie bei dessen, und es war gut, daß Unne-Lise gut schreiben tonnte; sie beantwortete die Anfragen vom Bureau sehr geschickt, und Beter hatte viele Kampse, daß sie feine Lügen hineinsehte und geradezu sagte, Peter habe schon ein Jahr als Berwalter gedient.

"3ch muß ber Stelle vorstehen und nicht bu," fagte er oft, "und ich muß wiffen, was ich tann."

"Ich weiß, was du fannst," entgegnete Anne-Lise mit verächtlicher Miene; sie ließ sich aber durch tein Bitten und Betteln, durch fein Drohen und Fluchen bewegen, das näher anzugeben. Soft ware es zum Jerfall zwischen Beter und Anne-Lise gesommen, wenn nicht Cläre gütlich vermittelt hätte. Dennoch war es Peter nicht recht wohl und er half sich nur damit, daß er Anne-Lise noch zeigen wolle, wie er mehr vermöge, als sie je geglaubt hatte; dann werde sie schon Respett vor ihm betommen.

Es blieb Alles unentichieden bis jum Termin, und als der herr Betern 28\*

auszahlte, die zwei Thaler Trintgeld wieder bagu legte und ihm ein gutes Zeugniß gab, fagte Beter:

"herr hauptmann, ich bitte, mir nicht zu berübeln, wenn ich einmal was Unrechtes gethan habe." Seine Stimme stodte.

"Schon gut. Salt' bich brav," fagte ber herr und machte eine Bewegung, als wenn er ibm bie hand jum Abicbied geben wollte.

Beter wußte nicht, mas er darauf machen follte, er grußte foldatifc, und fast ware er rudwarts über ben hund gestolpert, als er gur Thur hinaus ging.

Clare und Anne-Life gaben ihm ein Stüd Weges das Geleite, Beter überlieferte noch einen Theil seines Lohnes Clare zur Aufbewahrung und — fort ging's, in die weite Welt.

Es war hober Winter. Als Beter burch bas Dorf ging, ftanben bie Leute an ben Fenftern; Beter nidte und rief ihnen Lebewohl gu, aber bie Leute maren jo trokia und gleichaultig, bag fie nicht einmal die Wenfter öffneten; von Bergensmarme gar nicht zu reben, nicht einmal ein Bischen Stubenwarme opferten fie ibm. Beter wollte das berdriegen, aber nein, bu thuft ihnen ben Gefallen nicht, bag fie bich noch franten tonnen. Er rief im Beitergeben immer laut Lebemobl an alle Renfter binauf, und wenn man ibm nun boch noch nachrief, ichaute er nicht mehr um. Aus manden Saufern borte er bas Rlappern bes Bebftuble und - es tommt immer nur barauf an, mas man im Ropf hat - biefes Rlabbern gab Beter ben Tatt an ju einem luftigen Barabemarich, ber ihm im Gebachtnift lag, und ber ipielt fich jest immerfort und ba marichirt fich's luftig barnach. Manchmal wollte ber boje Ramerad noch brein reben: Es war boch nicht gescheit, erft jest um eine Stelle umaufdauen. Wie fich jest babeim ber Frembe in beinen Blag fest, jo ift's überall auf allen Bofen und Gutern in ber gangen weiten Welt; ba ift es wie bei ben großen Manovern, ja, wie bamals in Schleswig - Solftein, taum ift Giner gefallen ober mich Giner austreten, gurudbleiben, raich rudt ein Underer in feine Stelle nach.

Eine Flasche Bier und ein gut Stüd Braten! Das war die Antwort, die Beter dem schlimmen Gesellen gab, der ihm das herz schwer machen wollte. Essen und Trinken — wenn man's hat und kann — ift ein erprobtes Heilmittel gegen heimweh und Sorgen. Das wußte Peter, ohne sich viel zu besinnen. Es war noch nicht vollends Mittag, als er, in ein Wirthshaus eintretend, die beruhigenden Worte sprach: "Eine Flasche Vier und ein gut Stüd Braten," und er sprach sie mit einem schmachseften Gesühse, Geld genug bei sich zu haben, und Niemand hatte ihm drein zu reden, Niemand zu befehlen, was er thun oder lassen sollte.

Es wurde für Peter allein ein schönes weißes Tuch auf den Tisch gedeckt, das blante Bested, die Serviette, der Löffel, Alles grüßte ihn so sauber und nett, und er nickte — den Lössel in der Hand wiegend — der Wirthin zu. Ja, ja, sie hat Recht, wenn die Suppe unbeschsen da ist, ist sie auch willtommen. Die start mit Ingwer versetze Euppe erwärmte Leib und Seele. Jest brauchst du dir den Mund nicht mehr zu verbrennen, du hast nach Niemand umzuschauen, du bist dein eigener

herr. Du fpurft es erft jest, wie ber berr immer wie ein Dranger mit ber Beitiche hinter Ginem fand und: Aufgepagt! Dach fort! Burtig! Angetreten!

"Gie brauchen fich nicht zu eilen, ich habe Beit," fagte Beter gu ber Wirthin, die die Suppenichuffel abtrug.

Und ba liegt die Zeitung auf dem Tijd und ba fteht's auch drin, er findet es gleich, wie wenn die Worte hatten laut rufen tonnen: Dier fteben wir! "Gin preisgefronter landwirthichaftlicher Gehülfe" und jo weiter. Die Worte find doch meifterlich gesett und fie ichmeden fo gut wie ber Braten und bas braune Bier, und die gange Belt ift prachtig; es ift jo gut warm in ber Stube - man weiß gar nicht, in wie viel taufend Saufern fich's mohlauf leben lagt - und taum bat Beter die Bfeife geftopft, fo bringt die Birthin bas Feuerzeug und fragt mit einem Tone, ber icon Buder bran thut:

"Bunichen Gie auch eine Taffe Raffee?"

Beter berneint, nur mit bem Ropfe nidend, jedes Wort ift jest gu biel, er traumt gludfelig mit offenen Mugen.

Einen beffern Rachtifch batte fich Beter nicht munichen tonnen als jest in Belg eingewidelt ericien. . Ja, er ift's, und es ift auch feine Stimme, wie er befiehlt: "Gine Glaiche Rothwein." Es ift ber Berr bon Geftern mit ber weißen Salsbinde, und er hat wieder, wie damals, einen Bahnftocher gwijchen ben Lipben, als mar's eine Biggre, grad wie bamale. Beter fieht auf, gruft hoflich. Der Berr bon Beftern ertennt ibn und befiehlt gleich noch ein zweites Glas und ichentt Beter ein. Aber mas ift benn bas? 2013 Beter ergablt, bag er jest frei und gu haben fei, ftand ber herr bon Geftern auf, nahm ein Tajdenburftchen beraus und ordnete fich por bem Spiegel bie Sagre; bann bie Burfte wieber einstedend, jagte er endlich und hatte babei ein gang anderes Beficht; bag er Beter ausbrudlich gejagt habe, er wolle ibn nicht abipenftig machen; wenn Beter indeg nur um zwei Monate fruber getommen mare, ba hatte er ihm eine gute Stelle geben tonnen. Dem herrn bon Geftern mußte die Unterhaltung nicht febr unterhaltfam fein ober er mußte ichlecht geschlafen haben, benn er gahnte, er gahnte laut und in Abjagen, es flang faft wie Gingen, aber nur faft. Beter fand es gar nicht icon; aber er murbe nicht barnach gefragt, wie er ben Bejang finde. Ghe bie Glaiche geleert war, that ber Berr bon Geftern feinen Belg wieder um; Beter half ihm babei, und ber Berr von Geftern bantte fortwährend außerft freundlich. Jest nahm fich Beter ein Berg und fragte:

"Wohint fahren Gie ?"

"Rach ber Rreisitabt."

"Dahin will ich auch."

"Das ift aut, ba wirft bu balb eine Stelle finden."

"Erlauben Gie. bag ich mitfahre?"

Der herr von Beftern bezahlte feine Beche und ichaterte babei mit ber Birthin. Er hat boch Beter genidt, ja wohl, man mertt bas nicht jo beutlich aus bem biden Belg beraus. Beter ging mit die Treppe bingb; brunten ftieg ber Berr bon Geftern in feinen iconen Schwanenichlitten, es war noch übrig genug Plat ba fur einen 3weiten. Der herr von Gestern wintte noch mit seinen großen Belghandschuhen und sagte: "Ich wunsch' dir viel Glud" — und brr! die Pferde hoben die Köpfe mit ben Klingeln boch und fort ging's mit Getlingel in's Weite.

Es war gut, daß Peter warm gegessen und getrunken hatte, denn kalt, entsehlich kalt überlief's ihn, wie wenn ihm das herz im Leib erfrieren mußte.

Ware es nicht Pflicht und Schuldigkeit von dem Herrn gewesen, daß er dich einlädt, daß du einstweilen auf seinem Hof bleibst, die du die rechte Stelle betommen? Ja, daß er sich selbser darnach umthut und für dich sorgt? Aber so sind die Menschen! Wenn man sie nicht braucht, da laufen sie Einem nuch, ader tonum nur und sag!: so, jest konnt ihr mir helsen. Hu! fort sind sie. Bin ich denn ein herrenloser Hund, den man fortsgat, wenn er Einem nachlausen will? Ja, ja, er hat sich fast so gegen mich benommen. Geh zum Teufel, ich brauch' dich nicht.

Peter trank dennoch den Wein des Herrn von Gestern aus, da er schon einmal bezahlt war. Dann ging er sürbaß, sein Blick war meist zur Erde gerichtet, er betrachtete oft das Geleise, in dem der Schlitten des Herrn von Gestern gesahren war, der war schon weit voraus; aber man erreicht auch zu Fuß sein Ziel, wenn man nur Geduld hat und gesund ist.

### Menntes Rapitel.

Mart' ein Meilchen und mach' dir selbst Freude. Lartenspiel am hellen Tag und ohne Gegenmann.



aft wie beim Quartiermeister zur Manöverzeit sah es bei dem Dienstboten-Bermiether aus, bei dem sich Peter andern Tags einftellte. Der Dienstboten-Bermiether, es war ein kleines aktliches Männchen mit röhslichem Besichte, war gegen Jeden so freundlich und trostreich und sein Angesicht glänzte immer wie frisches Seiegellad, als ob die tausend besiegelten Zeugnisse, die ihm das Jahr

über vorlamen, einen Widerichein darauf zuruckgelassen hätten, und es sprach auch so bestimmt und nachdrücklich, als ob jedes Wort besiegelt ware. Beter traf unter der Wenge, die hier aus- und einging, auch gleich Zwei, die sich ihm anschlossen; den

Einen tanute er alsbald und reichte ibm bie Sand; es mar ber Sornift bon feiner Batterie, ber ein Untertommen bei einer neuen Mufitbande ober irgend eine andere Beidaftigung fuchte; ber Undere, ber Beter gutraulich auf die Achfel flopfte, fab vornehm aus, wenn gleich etwas geziert. Beter tanute ihn nicht, bis er, die Bigarre aus bem Munbe nehmenb, fagte:

"Sie fennen mich nicht mehr, herr Gretich? Freilich, ber Schnurrbart, ben ich mir machien ließ, macht mich untenntlich; aber nicht mahr, er tleibet mich gut? Es ift eine Tyrannei, daß die Relluer nicht auch Schnurrbarte tragen burfen. 2Bo ift ein bernunftiger Grund, der bagegen fpricht? Und ich bin ja auch Solbat. Aber ich habe jest ein gang anderes Leben bor. Run fennen Gie mich boch? 3ch bin ber Rellner, ber Sie bamals bediente, als bas boch auf Sie ausgebracht murbe. Sie find auch ohne Condition? Schon, Sie follen teine Langeweile haben, menn Sie fich mir anschließen."

Der conditionsloje Rellner mar überaus rebfelig und guthulich. Im erften Augenblid that es Beter allerdings leid, daß ber Rellner feinen Rameraben, ben horniften, megwerfend behandelte und ibn burchaus nicht in die neue Genoffenschaft einschließen wollte, bann aber mar Beter boch wieder geschmeichelt, bag man ihn bevorzugte. Auf feinen Bunich murbe ber hornift boch mit in bas nachfte Wirthshaus genommen. Beter gablte fur ibn. Beter hatte nicht lange Freude an Diefer Genoffenichaft. 3ft benn die mußige Zeit, die man ju warten hat, ein Fefttag? Der Rellner und ber Bornift jaben es jo an; aber Beter mar noch ernft genug, bag er in jolder Bartegeit nicht bergnügt fein tonnte, und er fagte fich auf Einmal bon ihnen los, benn bie Beiben thaten, mas tein ehrlicher Menich thun barf - fie fpielten Rarten am hellen Tag. Beter hatte auch Grundfage, freilich nur wenig - man tommt aber oft mit wenigen beffer aus als mit vielen - und ein Sauptfat bieg: Wer am hellen Tag Rarten fpielt, mit bem barf man nicht Ramerabichaft halten.

Beter ging allein umber, und boch mar's ihm ichmer, allein gu fein. Wenn er nur jest etwas hatte thun tonnen, um die Blide ber Welt auf fich ju gieben. Warum gibts nicht jeden Tag ein Preisringen, und ba gewinn' ich wieder ben Breis und alle Welt ruft: Das ift ber Beter Gretich, und Jeber reicht die Sand und Jeber fagt, tomm' mit, bleib' bei mir! Aber biesmal find wir geicheiter und laffen nicht los, bis wir bas Befte haben.

Ja, gibt's benn gar nichts in ber Welt, womit man auf Ginmal zeigen fann, wer man ift ?

Beter ging wie berwirrt umber. Er war als Solbat boch fruber auch ichon in ber Stadt gemejen, freilich in einer andern Gegend, in ber Bundesfestung Maing, aber er mußte bamals immer mit machen Mugen geschlafen haben, fo fam es ibm wenigstens bor. Das war ja eine gang andere Welt. Bohl ift ba gut für fich leben, es fragt Reiner nach bem Underen, ob man in's Wirthshaus geht ober babeim arbeitet; aber man fann auch fterben und verderben und es fragt Reiner: Wo fehlt's bir?

Beter murbe bon Tag ju Tag bertroftet und (ju feiner Ehre muß es gefagt

fein) bas Beinlichfte fur ibn war, bag er gar nicht mußte, wie er ben Tag binbringen follte. Er hatte gu effen und gu trinten nach Bergensluft, er hatte ein befferes Bett als je, und boch hatte er feinen rechten Schlaf, fcmedte ihm meber Effen noch Trinten; benn es fehlte ihm bas, mas Alles murgt, Die Arbeit. Beter meinte auch oft, er fei trant, und ware gern jum Argt gegangen, wenn er fich nicht geschämt hatte. Aber entjeglich ift's boch, daß die boje Belt ihn nicht nur berlagt, fondern auch fo frantt, bag er frant bavon wird. Wenn er jest ftirbt, ja, ba werben fie tommen und an feiner Leiche flagen und rubmen, mas er gemefen fei; aber bann ift es gu fpat.

Früher hatte Beter Alles gemundet, er hatte gar nicht gewußt, daß es mas Enbares gibt, bas Ginem nicht fcmeden tann; jest mar bas Gffen gar nicht hinunter gu bringen, jogar fein fruberer Tabat ichien jest auf einmal gu ftart geschwefelt. Er wollte fich einen theurern taufen, aber nein, Peter, bas thuft bu boch nicht, bas thuft bu erft, wenn bu Berwalter bift; bu mußt boch auch etwas haben, mit bem bu dich belohnft, und aus der langen Pfeife fcmedt ja ber alte Tabat immer noch ant. Wenn er die lange Pfeife rauchte, fo rauchte er auch wieder feine Ruhmes= gedanten babei, und wie er babei die Lippen prefte und bann laut ben Rauch entließ, wie er bas Rohr zwischen ben Lippen bin und ber brebte - bei alle bem batte ein feiner Menichentenner feben tonnen, mas in Beter vorging, und felbft bas, baf ihm bie Pfeife immer ausging und er ju einer einzigen ein Dutend Bundbolgen verbrauchte, mar auch nicht ohne Bebeutung.

Beter batte nichts zu thun, weßhalb er ausging, er hatte ben gangen Tag in feiner Stube bleiben tonnen; aber bas Warten ift peinlich, und er wollte fich bei ben Wirtheleuten bas Anfeben geben, als wenn er wunder mas auswarts gu thun habe. Er ging baber oft aus und ichlenderte in ben Stragen umber. Wenn er beim tam, fragte er immer: "Ift nichts bagemejen? 3ft niemand getommen? Sat Diemand nach mir gefragt?" In ber Regel erhielt er verneinenden Beicheib. Ditunter hatte auch ber Bureaumann geschidt, es bot fich eine Stelle, es mar ein Mann ba, ber einen Anecht dingen wollte. Dabei mar ihm besonders zuwider, wie er ba bem neuen herrn vorgestellt murbe. Da ift ein Mann, bor zwei Minuten babt ibr nichts bon einander gewußt, und jest follt ihr auf einmal mit einander leben und arbeiten. Es ift boch gang anders, wenn man gu Ginem in Dienft tritt, mit bem man icon betannt ift. Und wie ibn ber fremde Mann von Ropf bis fuß betrachtete und mufterte! Beter tam fich faft bor wie ein Aferd, bas verlauft merben follte, und mußte an fich halten, um nicht auszuschlagen. Wie er bann ausgefragt wurde, was er Alles verftunde ober eigentlich verfteben follte, murbe er immer ftodiger. Es war nur gut, daß bas Siegelmannden für ibn antwortete; es mar nicht blos Beideibenheit, bag er felber ichwieg, er war eigentlich tropig, Die Stellen waren ibm nicht nur ju gering, Die Leute follten ibm auch aute Worte geben, fie follten ibn bafür entichabigen, daß fie ibn fo unverzeihlich lang hatten warten und fich faft gu Tobe franten laffen, ben Pflughelben. Wie Beter nun fo ftill fag und martete und immer auf die Welt gornig war, mo Jeber feines Beges geht und nicht daran dentt, daß da Einer sist, dem sie Ehre und Berdienst schuldig sind, so wuchs mit seinem Jorn auf die Welt auch immer mehr die Einbildung seines hohen Berdienstes. Half erwartete er, daß man tomme und ihm ein Gut schenke, damit er's bewirthsichafte zum Muster für die ganze Welt. Thun das aber die Menschen nicht, so wird's Gott thun. Richtig! Jett hat er's. Es geschehen keine Wunder mehr, aber es gibt noch ichone Anstalten, wo Einem Gott helsen tann. Jett ist's gefunden ... Veter sette in die Lotterie . . .

Wenn Jemand Peter gejagt hätte, daß das auch Kartenspiel am hellen Tag sei, er hätte ihn ausgelacht, und allerdings, in Einem hat er Recht, mit Karten wird dabei nicht gespielt. Nun hatte Peter doch etwas Bestimmtes zu erwarten. Er betrachtete Stundenlang den Ziehungsplan und war bereits so bescheiden, daß er sig manchmal sagte: "Rein, den höchsten Gewinn verlangst du nicht, ich gönne ihn einem Andern; aber der zweite, der ist sit mich, oder auch der dritte. Aber warum soll's nicht der erste sein? Ich eineh warum?" — Eine Hauptansgabe seines Bentens war: wie er sich in der Minute benehmen solle, wo er ersahren würde, daß er den großen Tresser gewonnen. Er spürt schon setzt einen Stich im Leid, wenn er daran dentt . . . ja, so wird's sein, aber halt dich nur sest, daß du gesund bleibst und dich die Freude nicht tödtet. Wenn nur gleich ein Menich da wäre, dem ich um den Hals sallen töunte; aber ich reise gleich ab zur Eläre und Anne-Lise.

Peter ging oft nach bem Pofigebande und bejah fich halb im Scherz — aber es war auch viel Ernst babei — die Wagen und wählte sich einen, den er als Extrapost nehmen will, und der Postillon muß blajen, wenn er in den Hof seines herrn fahrt.

Biel Ueberlegens gab es, wo er sich mit dem vielen Gelde antaufen wolle. Er nimmt sich vor, recht brad zu sein, sleißig und ordentlich, wenn er, wie gewiß ist, das Gut gewinnt. Und die Anne-Lise heirathet er auch. Nein, man soll ihm nicht nachsagen, daß er nienem solchen Punkt ungetren sei, und er wird zeigen, daß er nicht neidisch ist, er wird seine Knechte so pslügen lehren, daß einer von ihnen jedes Jahr den Preis gewinnen muß. — Ein guter und fröhlicher Zeitvertreib bestand auch darin, daß Peter an allen Schaufenstenn der Kaufsaben stand und die tausend prächtigen Dinge betrachtete, die er sich auschassen wollte; besonders die Meerichaumpieisen sind sehr einsadend, aber auch die Reitpeitschen mit vergoldetem Griff werden sich gut regieren lassen, abei Welt sist prächtig, da ist Alles hergerichtet, Schränte, Tische, Kleider, silberne Geschrete, Alles; in einer Stunde kann man sich einrichten wie ein König. — Aber nein, du gehst nicht über das Maß, du thust Gutes von deinem Reichthum — und schon jetz schenkte Peter unausgesordert den Bettlern, die ihn anstierten, erkledliche Gaben. Da sieht zu Gott, wie er's halten wird, und so wird's bleiben und noch viel mehr geschehen.

Die Ziehung tam und Beter war in der That gludlich. Er gewann fein eingesettes Geld wieder. Mit einem innern Fluch blidte er auf bas Geld, ben ungetreuen Boten, ben er ausgeschicht hatte, und ber wieder mit leeren handen zurudtam; aber er behielt es boch und ichidte es nicht zum Zweitenmal fort. Bos, grimmig bos war aber Peter auf — ja auf wen? das läßt sich nicht so schnell sagen. Wenn man mit Einem spielt und man verliert sein Geld an ihn, er soll nur lachen, nur ein schiefes Wort sagen, da weiß der Jorn gleich, gegen wen er los soll; aber wo ist der Mitspieler in der Lotterie?

Unser Beter war so gescheit wie alle Anderen, benen ihre leeren Erwartungen nicht in Erfüllung geben; er war bose auf Die gange Welt, Die nichtsnutige. Es ift



so, ich hab's immer nicht glauben wollen, aber es ist wahr: wo ist die wahre Gerechtigteit? Warum tommt ein Mensch wie ich, der es so gut meint und nichts will als das Acchtschaffene, ja, nichts als Chrlickes und Braves, warum tommt der nicht zum großen Loos? Hat man je gehört, daß ein Mensch, der es brauchte und der nichts als Gutes vorhat, das große Loos gewann? Nein, grad im Gegentheil. Die Well ist schock, grundschlecht.

Und wie Beter an der Welt verzweifelte, so zweifelte er an fich felbft, an

seinen eigenen leiblichen Augen. Sind die Zahlen auf deinem Loose und die in der Ziehungsliste richtig? Haft du auch recht gelesen? Ist das wirklich eine Drei und das eine Sieben? — Peter nahm das Zisserblatt seiner Uhr zum Bergleich. Es hilft nichts, die Zahlen find richtig und die Welt ist und bleibt ichleckt.

Peter war nach bem Lotteriespiel eigentstümlich mube, ja jo mube, als wenn er eine schwere Arbeit gethau, und es ist auch eine, die Gebanten so hinauf zu spannen und auszufunden, was Alles in einer Viertelstunde aus Sinem werden kann, wenn das Glüd will; das geht wie vom Wirbelwind fortgetragen, immer weiter, immer hoher, und jest war Peter eben nicht sanst wieder auf den Boden gesetzt und war mibe und zerfchlagen.

Auf! Man muß doch wieder jehen, wie man fortfommt. Co rief sich auch Beter endlich zu.

## Behntes Rapitel.

Bunkle Tage. Buhmesacker und Feldarbeiter auf und davon.



Eines Tages, als nun Peter wieder so berbroffen und mußig umherschlenberte, schlug er sich plothlich an die Stirne, daß er das vergessen hatte: du hast ja hier einen ganz genauen Befannten, freilich weiß er nichts von dir, aber aufjuchen mußt du ihn doch, und es ist ein Befannter, der nicht vom Fled geht, und doch war er schwer zu sinden, denn die Wege waren alle verschneit, aber er sindet sich endlich doch; die Hede, da, wo der Manu mit der rothen Brieftasche gesessen, die zeigt's an.

Beter fiand an bem Ader, wo er ben Preis gewonnen. Das Beet, bas er umgepflügt, ließ fich freilich nicht mehr ertennen; es ift Alles mit Schnee gugebedt.

Peter that seine Uhr heraus, öffnete ben eingegrabenen Chrenschild, wie wenn er dem Ader zeigen könne, was er von ihm habe. Wenn nur jest ein Mensch täme, der mich fragen möchte: Was machst du da? Da gabe dann ein Wort das andere und vielleicht betäme ich den rechten Plat. Es ist aber Niemand da als ein Raben-



Paar; der eine Rabe steht auf dem Martstein, der andere unten, und sie schauen einander still an und schütteln die Köpfe, wie wenn sie sagen wollten: wie tommt denn da ein Mensch dager, jetzt, wo wir allein sind, und er steht wie festgewachsen?

In der That, Peter kann nicht fort und mehrere Tage nach einander geht er immer wieder dahin, er tritt fast in seine Fußtapfen von gestern, denn Niemand außer ihm kommt des Weges, und wenn er am Ader steht, ist ihm immer, als wenn aus ihm heraus noch etwas für ihn kommen müßte, er weiß nicht was und doch ist ihm wohl. Der Kamerad in ihm, der in Alles drein redet, sagt ihm

ehrlich: "Das ist tindisch, was hast du da zu thun?" aber der alte Peter weiß das besser. Es macht ihm tein Mensch Freude, keiner gedenkt seiner Ehre, warum soll er sich nicht selber Freude machen und sich die Zeugnisse seiner Ehre zurückrusen? Wem schadet's denn was?

Ich möchte den Ader erst recht umpflügen und dann ansaen, sagte Beter eines Tages, als er von seinem gewohnten Gang wieder nach der Stadt zurüdlehrte, und auf Einmal ging's ihm auf: Halt, das tannst du, und da tommt ja das Beste; wie ist es nur möglich, daß dir das erst jest einfällt? Um die Stadt herum sind ja auch Aeder, die gehören ja auch Aemand. Hier nußt du einen Plas sinden, und sie sollen nur kommen und sollen mir zusehen im Feld arbeiten, die tqusend und aber tausend Menschen da drin; ich will ihnen zeigen, was eine regelrechte Furche ist. Normal! Normal! Ich hab' mir's besser ertstären lassen, was das heißt.

Es gelang Beter, ju ertunden, wem der Preisader gehore. Es mar ein großer

Butsbefiger in ber Ctabt; Beter ging gerabes Wegs ju ihm.

Wenn sich Peter die Anrede bestellt hatte, sie hatte nicht beffer fein tonnen, ba ihn ber Stadigutsherr mit ben Worten begrufte:

"Mh, find Sie nicht ber Beter Gretich, ber ben Breis gewonnen hat?"

Ein Wonneschauer durchriefelte Beter und er fagte:

"Allerdings."

"Bollen Gie vielleicht bei mir als Arbeiter eintreten?"

Arbeiter? Was ist das? In der Stadt ist das gewiß der vornehmere Titel für Knecht.

Peter nidte wiederum, und wenn einmal etwas angefangen hat, glatt zu gehen, da sind alle Räder wie gesalbt. Rach einer Biertelstunde war Peter eingetreten. Er wollte seinem neuen herrn die Hand reichen; das ist ein guter Brauch bei Antritt eines Dienstes, es ist fast, als wenn man damit sagen wollte: unsere Hand sollen nun gemeinsam thätig sein — aber der Stadtgutsbesiger schien das nicht zu bemerken und erklärte nur noch Peter, daß er keine Kost im Hause habe, daß aber ein Speisehaus in der Rabe sei, wo er effen konne.

Peter fand sich in Alles; die Welt ist eben nicht überall einerlei, man muß sich brein schieden.

Der Stadtgutsbesiter war viel zutraulicher und sprach viel mehr als der Hauptmann; er war offenbar ein wohlwollender Mann, das zeigte sich, als er Beter durch die Felder führte und beim Preisader ihm auf die Schulter llopfte und sagte: "Da können Sie gleich morgen anfangen." Und als Peter andern Tags den Preisader umbrach, kam der Herr mit noch der andern Männern, und der Eine hatte sogar ein Ordensband im Knopfloch. Sie schauten Peter lange zu und Peter hörte ganz deutlich, wie sein neuer Herr den Ramern sagte: "Das ist der Wettpflüger, der vergangenen Perbst den Preis gewonnen."

So ift's recht! Zest ift doch Peter endlich anerkannt und drin in der Stadt wird's jest von Mund zu Munde geben und Alles wird herauskommen und Alles ihn anstaunen, und Anne-Lije hat Recht gehabt: wo er fich zeigt, werden fich die

Finger heben und da wird's heißen: Da geht er! Das ist er! Ich hab' ihn jest geseben . . . Und ich auch . . .

Mit seinen Nebentnechten hatte Peter wenig Gemeinschaft und meist aß er ganz allein. Das Essen war besser als beim Hauptmann, aber es schmedt boch nicht so gut, als wenn rings um den Tisch herum lauter hungrige Menschen sitzen und man hört manchmal einen Spaß und manchmal eine Nederei.

Jum Dableiben war das doch fein Plat, und Beter dachte nur immer daran, wie er nun bald auf einen hof tommen muffe, wo er — nein, Berwalter will er nicht mehr werden, es muß für ihn eine besondere Stelle geben — erster Pflüger wird; jeht lann's nicht fehlen, zur Stadt reiten und fahren die großen Gutsherren und holen sich Alles, was man braucht. Jeht ist was Neues zu betommen: Der beste Pflüger!

Peter wurmte es, daß er gegen seinen neuen Herrn nicht ganz ehrlich war; denn das ist nicht ehrlich, daß er nicht immer bei ihm bleiben will, nein, das ist salsch. Das mußt du vom Herzen haben. Und so sagte er einmal seinem Herrn geradezu, daß er's nicht übel nehmen solle, wenn er bei schicklicher Gelegenheit eine andere Stelle annehme. Der herr erwiderte lächelud:

"Meine Arbeiter sind nicht an mich gebnuden, die Frühlingssaat werden Sie aber bestellen helsen."

Jeht war's doch deutlich, Arbeiter ist etwas Anderes als Knecht, vielleicht sogar weniger. Peter wurde eine eigene Unruse nicht sos, er spürte es, wenn auch nicht flar, daß wer den Acte bebaut, auch ihm treu bleiben soll, nicht so bald ihn beralssen darf. Aber das ist in der Stadt eben anders, wo man auf dem Acter beuer Getreide und Kutter, und über's Jahr — ein Haus dauf.

Nun, da es immer mehr Frühling wurde, ward Peter auch immer fröhlicher bei der Arbeit. Das ist doch gang anders als draußen auf dem Hof. Er pflügte an der Landstraße, er pflügte an den Spazirgangen, und da gingen so viele Menschen, froh drein blidend; manchmal blieben sie bei Peter stehen und sahen ihm zu, und er dachte: Ja, sehet mir nur Alle zu, besser, regelrechter tann tein Mensch auf der Welt die Furche ziehen. Ich ber Wellagbeld.

Oft verdroß es ihn, daß tein Menich ihm zurief, teiner ihn lobte. Sie sehen doch Alle, daß du die beste Arheit machst, was lönnte es ihnen schaden, wenn sie dir das zu erkennen gäben? Aber still, die meisten Städter verstehen ja nichts davon. Es werden schon die Gutsherren sommen und die werden anders aufschanen. Beter wünschte, wenn er nur auf seinen Pslug eine Fahne steden dürste, und darauf sollte mit goldenen Buchstaben stehen: Peter Gretsch, der Pslugheld! Es ist doch gar einfältig, daß einen die Welt gleich auslachen würde, wenn man ehrlich zeigen wollte, was man ist. Was ist denn da Boses dabei? Wem nimmt man was damit?

Ein Stud aus dem Saale in dem Schlesischen Hof spielte sich wieder ab. Der alte Herr, der damals die Rede gehalten und ihn gefüßt hatte, blieb mehrmals bei Peter stehen und lobte ihn, aber bald ging er an Peter vorüber und grüßte ihn taum mehr. — Wenn der Regenbogen lange steht, sieht man nicht mehr auf ihn, und haben die guten Menschen ein Auge auf das, was man thut, so haben's die bösen und potitischen auch, und wie man sagt, noch viel schärfer. Der Bombardier, der mehrere Tage in der Stadt war und Worgens seine ledigen Pferde spaziren ritt, hatte Peter auch bald herausgefunden, und nun hielt er bei Peter an und nach eihn mit allerlei Sticklerden, und wenn er's satt hatte, ritt er lustig dahin mit seinen beiden ledigen Pferden, wie wenn er sagen wollte: "Schau! Ich habe nichts zu thun als spaziren zu reiten und zu sahren, und du armer Kerl bringst's dein Lebtag zu nichts."

Sines Tages ritt der Priuz, der sich eine Zeit lang in der Kreisstadt aufhielt, an Peter vorüber. Peter hielt au, grüßte soldatisch. Der Prinz dantte. Der Prinz versieht doch gewiß, was gerechtes Pflügen ift, er nuß doch Alles lernen, Alles verstehen. D wenn du ihm nur zurufen dürstest: "Ich bin's," aber fort ist er, und Peter vollsicht verdrossen siene Arbeit. Deines Bleibens ist nicht hier, und doch townt Riemand und holt dich.

Die Sommersaat war bestellt, der Preisader grünte hell und Peter wartete noch immer vergebens. Da, eines Tages arbeitet er am Wege auf einem Felde, auf das man Runtelrüben einsehen will. — Er schaut auf. Ja, er ist's! Sein Herreitet au ihm vorüber nach der Stadt. Er hat dich gewiß nicht erkannt, es ist sonst nicht denkar, daß er dich nicht angerusen. Peter arbeitet weiter, aber sür diesp Pflügen hätte er den Preis nicht bekommen. Plöslich hält er an, bindet seine Pferde an einen Baum in der Allee, eilt nach der Stadt, er weiß, wo sein Herreinkeht, ja, im Schlessischen Hof, und auf dem Wege sagt er immer: "Er sucht dich gewiß und tann dich nicht sinden." Kaum aber hat er das Stadtthor erreicht, als er wieder umtehrt. Nein, das geht nicht, hier ist's nicht wie auf dem einsamen Hof, da fann man nicht Pferd und Geschirr draußen im Feld sassen. Es gehen tausend Menschen vorüber und da nimmt Einer deine Pserde und reitet mit fort. So tehrte Peter wieder nut, und es war boshaft, sehr boshaft von dem Bombardier, als er den in Uederseaung bald vor-, bald rückwärts gesenden Peter aurief:

"Bas madft bu benn? Du gehft ja herum wie ein hund, ber feinen herrn berforen?"

Peter würdigte ihn teiner Antwort. Er war nur froh, daß er noch Pferde und Geschirr vorsaud, und er arbeitete weiter und — gut ift's, daß du nicht in der Stadt bift, wenn bein herr bich sucht, so tann er ein Bischen warten, du hast auch lange warten muffen.

Auf eine Stunde tommt's nicht an. Peter machte um eine Stunde früher Feierabend und eilte sogleich in den Schlesischen hof. Zu spat! Der hauptmann war allerdings dagewesen, aber bereits wieder abgereist.

Peter war seit seiner Krönung nicht wieder in dem Hause gewesen, jest ging er fast unwillfürlich die Treppe hinauf, wo er damals wie getragen von Trompetenichall hinaufgestiegen war. Da ftand der Saal offen, in dem er einst so Hobes erfahren, aber wie sah er jett aus! Dunkel, öbe, kalt; die Stühle waren auf einander gehürmt, die langen Tische, einst so prangend, waren nichts als nadte Bretter. Peter sah sich jett wieder in dem großen Spiegel, aber er ging rasch vorüber, die Gestalt gesiel ihm nicht und er schüttelte den Kopf, als wollte er sagen: das bin ich gar nicht. Aber es war doch gut, daß er jett da war: hier tehrten alle die Gutsbesiger ein, die ihm damals die Hand gereicht. Er ging zu dem Wirth und sagte ihm, daß er auf turze Zeit in der Stadt sei, und wenn einer der herren dom landwirtsschaftlichen Fest nach ihm frage, möge er ihm die Liebe thun und nach ihm schien. Der Wirth sah den ziemlich verwahrlost aussehenden Menschen betrossen an, sagte: "Ja wohl," und ließ ihn stehen. Dennoch hatte Peter jett wieder neue Hoffnungen.

Sie follten bald in Erfüllung gehen, benn am Samftag Abend rief ibn fein

Berr in die Stube und fagte:

"Du warft bei meinem Better im Schlesischen Sof und municheft eine neue Stelle? Ich will bich nicht hindern, bu tannft morgen geben."

Also nochmals aufgefündigt und wieder so ungeschidt, daß du's selbst hattest thun können, und pfiffig ist's auch von deinem neuen herrn. Jest gibt's bis zur Ernte wenig zu thun, jest fort, Feldarbeiter! Zur Ernte hole ich andere.

Die Menschen gingen am Sountagmorgen frohlich spaziren, als Beter basin wanderte, und wieder mußte der verteufelte Bombardier mit seinen ledigen Pferden daßer reiten, aber Peter war glüdlich, der Bombardier sach ihn nicht. Weiter ging's in die Lande hinein und der grade Weg führte nach dem Hofe seines Herrn.

Peter wanderte fort, wie wenn er unwilltürlich der Spur folgen muffe, wo fein herr geritten war. Aber nein, ich bin fein hund, ich will nicht. Ploplich

schwentte er feitab.

Er kehrte abermals um und ging den Weg nach dem Gute. Warum sollst du dir nicht wenigstens das anthun, daß du wieder Einmal ein paar Stunden bergnügt mit der Unne-Lise bist? Wieder einmal aus voller Seele einander lieb haben, das erfrischt mehr als Alles. Du hast es jest nöthig.

Es war gegen Abend, als Peter in dem Wirthshaus ankam, wo er einst an jenem Sonntag so glüdselig mit Clare und Anne-Life gewesen war. Er schidte sogleich einen Boten zu diesen Beien Beiten ant Kbend in's Wirthshaus kommen; hinauf auf den hof will er nicht, er will sich nicht vor dem herrn und den Anechten zeigen und über die Uchsel anfehen laffen, und dann ift's auch besser, man hort erst, wie es oben steht. Während er nun so wartete, fragte ihn die Wirthin:

"Bo bift bu benn jest, Peter? Heiratheft bu bald? Dein herr ift icon feit acht Tagen verreift, er ift auch Bräutigam; ich glaube, er heirathet im herbst, die Bochzeit wird aber nicht bier gefeiert."

"So?" Das war Peters ganze Antwort. Er hat nicht nöthig, eine längere zu geben.

Es dauerte nicht lange, da fam Clare, und die erste Frage Peters war: "Wo ist Anne-Lise?

"Buerft bin Ich da. Zuerst fannst du mir Willtommen sagen," schalt Clare. "Was willst du benn? Was bist du?"

"Romm mit in's Freie, ich will bir's jagen."

Draußen berichtete nun Peter in Kurzem, was er erlebt, und ftatt daß er einen Troft bekam, fagte Clare:

"Die Anne-Life hat doch Recht gesabt, sie hat immer gesagt, daß du es zu nichts bringst. Ich kann ihr nicht verlibeln, daß sie dich aufgegeben hat."

"Aufgegeben? Was heißt bas?"

"Ja, sie ist so viel als Braut mit dem Schullehrer auf dem Gute ihres Obeims."

Peter war lauge ftill, fehr lange. Er inidte nur einen iconen Zweig ab vom Zaun, an bem fie ftanben, warf ibn aber wieder weg, und endlich fagte er:

"Ich gebe mit bir auf ben Sof."

"Was willst bu da? Du äuderst nichts mehr und thust dir nur Herze-feid an."

"Das bringt mich nicht um. 3ch will's."

Er ging mit. Niemand auf dem Hof kante ihn als die Hunde. Der Jagdhund sprang an ihm hinauf und der Kettenhund wollte sich sast von der Kette losreißen vor Freude. Es waren lauter fremde Leute auf dem Hof und es sah auch sonst fremd aus; denn es war neu gebaut worden, ein schöuer Auban mit einem Erter für die junge Fran, die bald hier einziehen sollte.

Anne-Life, die Peter von ferne gesehen haben mußte, war nirgends zu sinden; man fonnte suchen, wo man wollte, sie war nicht da. Beter ließ ihr nur sagen, sie würde es noch berenen, er werde ihr noch zelgen, was er sei, aber für sie seils zu pät. Eläre gab Peter noch schnell das Geld, das er ihr zur Ausbewahrung gesehen; er sollte nicht später, wenn er ganz versommen sei, sich dadurch an sie hängen und ihr noch ihre eigene Ersparnis entreißen konnen.

Mit schwerem Gerzen trennte fich Peter zum zweitenmal von dem Hofe, wo ihm Alles ungetreu geworben war. Und warum denn? Was hat er benn begangen?

Er wanderte fort, er weiß nicht wohin, die ganze Nacht hindurch, und als es Morgen ward und die Leute auf den Feldern am Wege arbeiteten, da wurde es ihm erst recht schwer, daß er war wie ein Vogel, der in der Irre umherstliegt. Wo-hin? Wohin? Ja, es gibt noch ein Ziel!

Dort druben auf den Bergen, wo die langhalsigen Schornsteine Rauch und Dampf in die Luft blasen, dort wohnt ja deine altere Schwester, die an einen Häuer verheirathet ist; sie war immer klug und gut, und bei ihr ruhst du dich eine Weile aus und siehst auch nach, wie's ihr geht, du bist ja ihr einziger Bruder und ihr habt immer so gut mit einander gelebt.

Am heißen Mittag legte sich Beter nieder an einem tühlen Plate, und als er erwachte, war es Abend geworden. Und wieder wanderte er die ganze Nacht hin-Kuerbach, Boltbergabl. Bur guten Etunde. II. durch, das ersparte nicht nur das Rachtlager, es ließ ihm auch jonst keine Rube. Sein innerstes Herz lechzte nach Liebe, nach Ehre bei Menschen, die noch was auf ihn halten.

### Elftes Rapitel.

Im Schwesterhaus, und was von außen an einen Menschen gekommen, lägt sich abwaschen.

s war früh am Morgen, als Peter bei seiner Schwester antam, aber sie ftand schon am Herbe, und heller leuchtete die Flamme nicht, als ihr Antlig leuchtete, da sie den Bruder sah. Und wie immer, das ist ihr gutes Herz, sie gönnt sich nichts Gutes allein. Gleich nachdem sie die Willtomms-hand gereicht, rief sie laut: "Mann, Kinder, tommt heraus! Unser Peter ist da!"

Es war ein iconer Fruh = Commermorgen, und Beter war's boch, als tame er aus Gis und

Froft ploglich beim in eine marme Behaufung, wie ihn nun fo viele Angeborige umftanden und fich feiner freuten. Ja, Blutsvermandte, bie find boch die Gingigen, bei benen es Ginem von Grund ber Seele aus warm und mobl ift; in ber fremben Belt hat man immer au tampfen und immer nachguichuren, Das und Jenes au thun, baß fie Einen nicht vergißt, baß fie Ginen nur leben läßt, geschweige baß fie Ginem mit Freude entgegentomme. Das fpurte Beter, ba er bier begrugt murbe wie ein Gludsfpenber. Schon bag er ba mar, fpenbete Glud. Jest tam noch bagu. baß ihm fein alter, faft welt und matt gewordener Ruhm hier frijch eingeschentt murbe, und hier mar noch fein bitterer Tropfen bineingefallen. Schwefter und Schwager hatten ihn noch nicht gefeben, feitbem er mit bem Breife gefront worben. und fie iprachen babon, als ob bas erft bor einer Stunde gescheben mare, und er borte es - o wie mobl that bas! - er mar ber Stols und Rubm ber Familie. Es wollte ibn gwar bedruden, bag noch nichts weiter baraus geworben, bag er nicht eine bobere Stelle befommen, ein reicher Mann geworben, um biefe treu - eigenen Menichen auf Ginmal in Glang und Boblftand gu jegen; aber bas wird fich Alles icon finden, porerft ift bier Freude und Gludieligfeit, und bas um feinetwillen gang allein. Er hatte Niemand ein Geschent mitgebracht, und doch war's, als ob er bom Größten bis zum Kleinsten Alle gesättigt und getränkt hätte.

Es war balb Zeit, bag ber hauer einfahren mußte; er jah blag und trautlich aus und tlagte über Bruftichmerzen. In feinem ganzen Wesen war etwas Stillergebenes, bas brudte sich jeht besonders aus, wie er mit der gesammten Familie vor der Morgensuppe betete.

Der hauer iprach die hoffnung aus, ben Schwager Abends noch zu finden, und ging mit dem ältesten Knaben, der ebenfalls icon im Bergwert arbeitete, davon; ber jungere, er hieß auch Peter, diente in der Nahe als Schäfer. Er hutete die Schafe oben auf dem Berge, wo Bater und Bruder in der Teufe arbeiteten.

Run mar Beter mit ber Schwefter allein, Die beiden Dabden gingen in Die Schule. Die er jo wieder bei ber Comefter fag, mar es ihnen Beiben, als waren die langen Jahre gar nicht bagemefen und fie maren wieder wie Rinder babeim auf ber Chaferei; die Sauerin fpann und Beter ergablte ibr. Mit biefer Comefter war Beter immer traulicher als mit Clare, fie verftand ihn immer und war gescheit und gutherzig zugleich. Es bedurfte feiner langen Aufforberung, bag Beter fein ganges Berg ausschütten moge. Er ergablte Alles und bie Schwefter mertte balb, wo eigentlich die Grundwurzel bei Beter festfaß. Gie batte nicht nothig, ju lugen, ibm zu ichmeicheln, fie fab in ber That ben Breis, ben er gewonnen, als einen Ruhmesglang ohne Bleichen an; fie mar felber ftolg barauf und zeigte ibm, baß fie fich ebenfalls bas Blatt verschafft hatte, worin fein Ruhm für ewige Zeiten fest ftand, und ihre Rinder hatten bas Blatt auch gelesen und hatten bon bem fernen Ohm gefabelt und geträumt wie bon einem Ronig, ber ftets mit ber Rrone auf bem Ropf herumgeht. Der Mann, ber in bemielben Blatte mit Stedbriefen verfolgt murbe, hatte ebemals um die Sauerin gefreit; fie hatte aber icon bamals erfannt, bag er nichts nuge fei. 3mmer wieder tam fie auf ben Ruhm Beters, auf feine Tuchtigfeit und feine gerechten Anfpruche anf bobere Anertenung gurud und - mit Ginem Bort, fie war eben jo eitel als er; aber fie mar auch flug babei und mertte balb, baß Beter icon volltommen befriedigt mar, wenn nur ein einziger Denich von Grund aus erfannte, welch ein überaus vortrefflicher Menich er fei. 21s Beter bie Uhr mit ber eingegrabenen Chrenfchrift zeigte, fagte fie:

"Das ist prächtig, o prächtig! Aber zeig' das Niemand als mir und meinem Mann; wir verstehen, was das zu bedeuten hat, aber die andere Welt? Du guter Menich meinft, sie freut sich damit? Im Gegentheil, Jeder ist die bös, wenn er sieht, daß du was Besteres bist als er." Sie ließ dann nicht ohne Geschick einsließen, daß Anne-Life nicht die rechte Frau für ihn sei; die sei, wie sie sich sabe erzählen sassen, eine solche, die für Alles, was sie thue, gleich eine Lobespredigt haben wolle: "Nein, so stoht feine Frau in der Welt einen Strumpf, wie du, so tocht teine eine Suppe, wie du."

Peter nidte, der Schlag traf auch ihn. Die Huerin fuhr fort, Anne-Life als eine solche zu ichildern, die wenigstens alle Jahre einmal so eine Art Hochzeit haben möchte, daß alle Welt auf sie schaue; der Chestand sei aber was gang Anderes, da musse man still fortleben und den Mann in Chren halten, auch wenn die ganze Welt nichts von ihm wissen wolle. — Peter wurde tief gerührt, da die Schwester ihm auslegte, wie es ihr sei, wenn sie so oben im Lichte umhergese, während ihr Mann und ihr ältester Sohn unter der Erde wären, stündlicher Todesgesahf ausgesetzt, nud sie versehsse sicht ihr Mann lebe nicht mehr lang.

Beter faßte die Sand der Schwester und sagte, es werbe sich schon eine Arbeit

für ihn finden, wenigstens bis gum Manober.

Das war nun gang nach ber Art ber Sauerin. Gie fagte:

"Das ist recht, du bist dein Lebenlang das beste Herz gewesen und jeht bist du auch gewißigt worden. Es ist gut, daß du dich einmal in der Welt umthust. Du bist uns eine Ehre und Freude, aber Ehre ist wie Salz, und Freude ist wie Butter, man tann sie nicht allein genießen. Wenn du bei uns bleibst, sollst du sie immer haben, aber du sollst sie erst recht schweden in der Arbeit. Wenn du mir solgst, suchst du gleich seute eine Arbeit."

Roch ehe man zum Mittagsmahl ging, war die Häuerin mit ihrem Bruder bei dem Berwalter gewesen und Peter hatte ein Kohlenfuhrwerk mit zwei Pferden übernommen.

Am Abend war der heimgekehrte Häuer ganz glüdlich; daß der Schwager bei ihm bliebe, und als Peter die Springuhr mit der Chrenschrift zeigte, fiel ihm jest erst ein, daß er noch eine zweite Uhr habe; er schwager. Bon Tag zu Tag verstand die Häuerin, dem Bruder vorzuhalten, daß er die scheinden niedere Bedienstung ablegen könne, wie er sich den Auß vom Gesicht abwasche. Sie verstand es, ihm in Alles, was er that, Ruhm einzubroden, und Ehre und Freude wie Salz und Butter an Alles zu thun.

Peter hatte fast gar teine Sehnjucht mehr nach einer hohen Stellung, benn die Häuerin übte es meisterlich, seiner Eitelfeit das nöthige Futter zu geben. Sie hatte ihn gebeten, die Ehrenufr in der Stube aufzusängen. Peter hatte wohl gemerkt, wozu sie sie braucht; aber er that, als ob er nichts merke, daß die Häuerin die Uhr allen Gesteundeten zeige, und sie hatte gute Freunde genug, die es ihr zu lied thaten, und den Peter bei allen Gesegenheiten sobten und ihm sagten, daß sie wohl wüßten, er sei der Mann, der den Preis gewonnen und der eine hohe Stellung haben tonne. Je mehr Peter gelobt wurde, um so freudiger war er und that Jedem, was er ihm an den Augen absehen tonnte.

Wenn Peter gegen die Hänerin seine Freude tundgab, daß die Leute ihn lobten, da sagte die kluge Frau oft: "Peter, ein Mann wie du, der so in der Welt dasteht, muß sich aus Lob und Spott nichts machen." Oder auch: "Peter, du bist der brauste Mensch" — und wenn sie das vorausgeschicht hatte, dann durfte sie drausselsen, was sie wollte; er hörte es geduldig und nahm es sich zu herzen. "Ja, Peter, du bist der brauste Wensch auf der ganzen Welt; aber du bist reich gewesen und bist arm geworden. Bersteh mich recht, du bist reich gewesen, ehe du berühmt geworden; du hast nur nicht gewußt, wie reich du bist. Jeht, ja, jeht bist du oft sast bettelarm, du bettelst falt bei Jedem um ein Bischen Lod. Du hast es

aber gut, bu tannst jede Minute wieder reich sein, wenn du nur willst. Frag' nichts nach ber gangen Welt, und bu bist mehr als ber König."

Beter that Dieje Burede Unfangs mehe, aber fie ging ibm boch ein.

Es war auch Frohlichteit ohne Ende in der häuers-Wohnung, benn Peter gab seinen ganzen Berdienft jum Familien = Unterhalt her, und die Familie hatte nun vierfache Ernährer.

Der Sauer war ein ftiller und bedachtiger Maun, und mehr als alle Erfahrungen, bie er bisher gemacht, ja jogar mehr als die weifen Reben ber Schwefter, ichien bas beicheibene, genügsame Befen bes Schwagers auf Beter einzuwirten. Beter mar porbem ein einfacher ober auch einfältiger braber Rnecht gemejen; er hatte fich nicht viel brauf eingebildet - wenn man fich überhaupt mas brauf einbilden tann - ja, er hatte es nicht einmal gewußt, daß er ein in feiner Urt achtungswerther Menich fei. - Der Breis, bas Soch mit Bauten und Trombeten batte ibn aus bem Schlaf gewedt, und wie gejagt, ein Menich ift ichneller gewedt als wieber in ben Schlaf gebracht, und ju bem alten Schlaf tam Beter überhaupt nicht wieder. Er war ehebem in fich ftill und genligfam gemejen, jest mußte er bie Ginbilbung überminden lernen und bescheiden merben. Richt fo, wie es in der Regel ift, daß gerade bie, welche fich über Alle erheben, mit Worten gar bemuthig thun; er mußte jest miffen, dag er nichts Besonderes mar. Da ift ber Schmager, er arbeitet fein Lebenlang im Finftern und nicht einmal die Sonne fieht fein Thun, und doch ift er in fich gufrieden, will nicht neben ans, nichts Underes. 211s ibn Beter einft fragte, ob er nie nach etwas Soberem und Anderem getrachtet habe, ba jagte ber Schwager: "Rein, ich ernahre, fo lang es Gott gefällt, mich und meine Rinder; wir leben unfer Leben, und mehr braucht man nicht." 2113 Beter einft ergablte, daß ihn Clare und Unne-Life fo angeftachelt hatten, ba fagte ber Baner: "Ja, ja, die Weiber, Die haben ben argiten Chrenftolg; fie miffen nicht, was man bafur einfeten muß, um es gu etwas ju bringen, fie befommen ben Berdienft und die Ehre, Die ber Mann ermirbt, in's Saus getragen, und ba beißt es immer : Bring' noch mehr, bring' noch mehr jo, der und der ift noch viel hober als du; du wirft doch nicht hinter ihm gurudbleiben wollen? 3d hab' icon gefeben, daß Menichen, gang brabe Menichen, baburch Diebe und fonft ichlechte Menichen geworben find."

Am Sonntag, bevor es zu den herhst-Manövern ging, hatte Peter eine große Freude. An diesem Tage war sein Geburtstag, und die Schwester hatte es nicht vergessen. Sie dut ihm zu Ehren einen Rahmtuchen; sie hatte auch nicht vergessen, daß das in der Jugend sein liebster Lederbissen gewesen, und teine Frau auf Erden wuste den Auchen so gut zu baden wie die Schwester. Der Mann und die Kinder beglückwünschen Peter, als er in die Stude trat, und der Rahmtuchen dustete seinen Glückwunsch. Peter war glückselig. So, ja, so ist man doch ein Mensch, so gilt man doch etwas. Als Peter mit seiner Schwester zur Kirche ging, da sagte er: Er habe fast vergessen, wann er geboren sei; seit der Kindheit habe Niemand etwas daraus aehalten, und er sei's auch eigentlich aar nicht werts.

"O!" widersprach die Schwefter, "ein Mann wie du, der jo in der Belt

dasteht, der dar das nicht sagen. Aber weißt du, wie dir's gegangen ist? Du hast, seitdem du den Ehrenpreis bekommen, fast jeden Tag einen Geburtstag gehabt, jett sast dreisundert. D, du bist schon alt. Zeden Worgen, wenn du aufgestanden bist, hast du gemeint — wenn du dir's auch nicht beutlich gemacht hast — heute ist ein wichtiger Tag! Heute bin ich auf die Welt gekommen, und was für ein Mensch! Und da wird man fommen und mir Glüd wünschen und was bringen, was man schon längst sür mich in Bereitschaft hat; ich will gewiß dankbar sein. — O, lieber Bruder, es hat Zedes an sich zu denken."

"Red' nichts mehr! Gar nichts mehr! Rein Wort mehr!" jo unterbrach Beter



die Schwester. Alle seine Gesichtsmusteln zudten, sein Athem ging rasch, und schnell verließ er die Hauerin und ging allein voraus in die Kirche. Er hatte aber seine Predigt allein und im Boraus bekommen, und wie ihn Clare und Anne-Lise ausgestachelt und aufgeschet hatten, so hatte ihm jest die Hauerin wieder Alles abgenommen, was von außen an ihn gekommen war. Er war zum Erstenmal wieder frei, wieder leicht; er seierte wirtlich seinen Geburtstag, aber anders als Jemand wußte. Nur die Schnsucht konnte er nicht los werden: wenn er nur jest wieder auf einem Hose wäre, er müßte beim Wettpslügen nochmals den Preis gewinnen, und dann, ja dann sollte das "Hoch" wahr werden; er wollte auf der Setelle einen bessenn, hat den, und sie haten, der er das erklärte, gab ihm auch hierin Recht, und sie sagte nur, wenn die Herbst-Mandber vorüber und er im zweiten Aufgebot sei, würde er leichter die Stelle bekommen, die ihm gebühre.

Die herbst = Mandver! Peter bangte davor und freute sich barauf; sein Bangen und seine Freude sammelten sich auf Einen Punkt, und das war sein herr, ber hauptmann.

Mis Beter in die Garnison gog, gab ihm bie Sauerin ein Stud Weges bas

Beleite, und die mußte anders ju fprechen als Clare.

"Wenn es dir möglich ift," fagte fie, "fohne dich mit beinem herrn aus. Fang' bu an, ber Gefcheite gibt nach!"

"3ch bin nicht ber Beicheite."

"Man sagt auch nur so im Sprüchwort. Schau, das Sprüchwort ist auch gescheit. Es sollte eigentlich heißen: Der Gute gibt nach; aber die Menschen bilden sich viel mehr darauf ein, gescheit zu sein als gut, darum sagt das Sprüchwort pfiffig: wer nachgibt, ist der Gescheite. Aber du hast Recht, der Gute gibt nach, und du bist gut."

"Das nutt mir aber nichts, im Gegentheil . . . "

Run ward aber die Häuerin eben so pfiffig wie das Sprüchwort, sie mertte wohl, daß sich Peter gern mit seinem Herrn aussöhnen möchte, aber sein Stolz stand ihm entgegen; sie dat nun, es ihr zu lieb zu thun, sie werde es ihm nie vergessen, wenn er ihr folge, und es sei auch klug, wenn er sich nochmals mit seinem Herrn aussöhne; nicht, um bei ihm zu bleiben, nein, von einem sesten Platz aus betäme man viel eher eine höhere Stelle, als wenn man unstät und flüchtig in der Welt umber taumte.

Beter reichte ber Schwefter bie Sand, und wie er ihre Sand lange flumm. fefibielt, fagte ber Drud Alles; es gab nichts mehr zu reben.

# 3mölftes Rapitel.

Weltliche Wallfahrt und jungfies Gericht. Manover und glücklicher Rückzug.



us Wertstätten, Raufmannstäden und Stubierstuben, vom Pflug hinweg und aus
Fabriten und Bergwerten tommen junge
Männer und wandern einem Ziese zu. Das
ist ein Wandern anf Waldwegen und gebahnten Straßen, ein Reiten und Fahren,
und Mies hat nur Ein Zies; und doch hat
Jeder sein eigen Herz im Leib, sein eigenes
Sinnen und Soffen, bis sie in geichlossenes

Reihen nach Einem Willen, nach Einem Wort sich bewegen. Es ift fast wie eine Wallsahrt nach der sichtbar erscheinenden Zusammengehörigteit der Vaterlands-Genossen. Roch sind es nicht alle Deutschen, die einem gemeinsamen Gedanken gehorchen, und noch erscheint dieser Gedanke nur unter den Wassen. Alber wir hossen die Zeit, wo alle diesenigen, die die gleiche Sprache reden, auch dem gleichen Einen Willen gehorchen, und wo die reine Größe und Einheit des Vaterlandes sich in friedlicher, freudiger Gemeinschaft zeigen wird.

In diesen schönen Herbstagen wanderten von allen Eden und Enden, aus allen Bernfsarten die jungen Männer zusammen, um sich in der Kriegskunst zu üben. Manchmal einzeln, manchmal in Trupps tommen sie daher, dis sie sich sammelu zu einem Strom; und ist der Einzelne auch nur ein Tropfen — der Strom und das Meer bestehen nur aus Tropfen, sie werden erst was sie sind durch die Sammlung zur Einheit.

Vielleicht gibt es Manche, die den einsam dahinwandelnden Peter für etwas weniger als einen Tropfen halten. Wir kennen ihn besser und geleiten ihn geru; er kommt wol doch noch zu einem Ziele, wo er sich bewähren wird.

Beter war stundenlang einsam gewandert, er hatte eigentlich gar keine Gedanken mehr, und dem großen Commando gegenüber, das an ihn erging, hatte er nur das Bort: "Zu Befehl." Peter konnte indeß nicht lange einsam dahin wandern ein fröhlicher Kamerad, es war der Hornist, gesellte sich zu ihm. Dem Hornisten war es aut ergangen während des Sommers. Er war Mitalied einer Bademusst in einem

vielbesuchten Gebirgsbabe gemesen, und er mußte nicht genug zu ruhmen, wie froblich bas Leben fei und auch einträglich; benn Morgen- und Abenbftandchen murben gut bezahlt, und balb im Balbe, balb auf Bafferfahrten murbe luftig aufgespielt. Der hornift mar eine forglofe, übermuthige Ratur. Beter fam fich gang trubfelig neben ihm bor, und boch hatte er bas Recht gehabt, luftiger ju fein, als ber Sornift. Satte der je eine folche Ehre erfahren, wie fie Beter mit fich herum trug? Ja, aber die Luftigfeit lagt fich nicht geben; aus lleberlegung gewiß nicht. Der Sornift furste Beter in doppelter Beife ben Beg, benn erftlich mar er unterhaltigm und mufte viel zu ergablen, und bann - Beter mar immer ben graden langen Sahrmeg gegangen - ichnitten fie jest überall ein gut Stud Wegs ab; benn ber hornift tannte alle Fugwege hinter ben Dorfern herum, burch bie Wiefen und Relber, Die jest im Berbfte gangbar maren, und mo ein Madden in einem Barten Baide aufhing, wo eines auf der Biefe den Flachs ausbreitete, ba hatte er Scherze und Redereien genug, und Beter fab immer ladelnd gu, er tonnte nicht mitthun. Der hornift hatte nicht Unrecht, wenn er ibm fagte: "Du trägft ichmer an beiner Chre, ich mochte fie nicht haben." Manchmal blies auch ber hornift auf feiner Rlappen-Trompete, bie er umgeschnallt batte, luftige Studlein, fo bag bie Aderer auf ben Felbern und bie Leute in ben Dorfern ihm gujauchgten, und er fagte bann, dag ihm biefe Begablung faft jo lieb fei, als die im Babeorte.

Bei einem lebergang bon ber Biefe auf Die Landftrage ftanben Die beiben Rameraden ploklich ftill und gruften folbatifch; auch ber Offizier, ber bes Weges baber ritt, grußte, hielt einen Mugenblid an, bann gab er feinem Pferd bie Sporen.

"War bas nicht bein Berr, ber Sauptmann?" fragte ber Sornift.

"Ja mohl, er hat mich, wie es icheint, nicht fennen wollen; aber mein Brauner, ber hat mich gefanut und bat ftill gehalten. Der Sauptmann hat ihm die Sporen gegeben, ba fann er natürlich nicht niehr fteben bleiben, und icau! icau! wie er ausichlägt, wie er ihn fpornt und haut! Er muß es bugen, bag er mich noch gefaunt hat."

"Was haft bu benn eigentlich mit beinem herrn gehabt?" fragte ber hornift. Beter fing mit Rlagen und Bormurfen an gu ergablen, aber je weiter er erjahlte, um fo mehr ging er mit Bormurfen gegen fich felber los. Wenn die Sauerin hatte guboren tonnen, fie batte ihre Freude baran gehabt, wie Beter jest Alles gang anders, und mahriceinlich viel richtiger anfah. Er rebete in ben Sorniften binein, wie wenn er ber hauptmann mare. Es half nichts, aber es erleichterte ibm boch bas Berg. Und als er jest bem Sorniften fagte: er möchte bem Sauptmann Alles berichten, bejahte biefer lächelnb.

Immer mehr Rameraden sammelten fich, auch ber Rellner mar babei und trug jest mit Recht feinen Schnurrbart, geborte aber boch nur gur Infanterie. Dan fang bell, auch Beter fang mit, Anfangs nur, weil Alles jufammen geborte, aber balb wurde er in ber That frohlich, und jest im Lager tonnte fich teiner mehr bon bem beitern Tummeln ausichließen. 31

Mitten in der Fröhlichteit — es waren noch zwei Tage bis zum wirklichen Begium des Mandvers — that sich eine Art besondern Weltgerichtes auf. Wie wenn sich die im Leben zerstreuten Wenschen in einem Zenseits sammelten, und: was bist du? Wozu hast du's gedracht? hieß es hin und her. Für Klagen über versehlte Hoffnungen, sider mißlungene Unternehmungen, gab es hier gar tein Mitleid, man wurde nur tücktig ausgelacht; das war die einzige Hössenstere, und die hatte der alte Oberseuerwerter dietirt, denn er hatte ein für allemal erklärt, und das galt wie ein Tagesbesehl: "Ein gesunder, lediger Mensch, dem es schlecht geht, der verdient's nicht bester: warum bilft er sich nicht?"

Beter hatte es allerdings zu nichts Besonderem gebracht, aber er hatte doch Ehre, und das ist eigentlich das Beste. Da sind die Zeuguisse davon, und da ist der Hornist und da der Bombardier, sie können's bezeugen, wie man "Hoch über hor vornist und ihn getrönt hat. Aber der vermaledeite Bombardier gab den Spisnamen "Preiselspeter" — den er doch nur gehört hatte — als seine eigene Ersindung aus und ließ sich darüber berühmen. Wo nun Peter auf heuchlerisches Jureden seine Springuhr und das Zeitungsblatt zeigte, da hieß es: "Ah, darum heißt du der Preiselspeter?" und das Lachen über ihn war wohlseil. Selbst der Hornist, dem Peter jo gut tameradschaftlich that, und der ihm doch Dant schloss war — wer hat ihn denn damals mit Ehren au sich gezogen und die Zeche bezahlt mit dem Kellner? — sogar der Hornist siel jest von ihm ab und fiellte sich auf Seite des Bombardiers und der Spötter; das ist lustiger und man gilt mehr dabei.

Es war nur gut, daß mahrend des Manövers, wo es heiß herging, die Gelegenheit zu Spöttereien abgeschnitten wurde. Glüdlicherweise ward der Bombardier mit seiner Geschützgabtheilung, die sein Hauptanhang war, dem Feinde zugetheilt. Beter, der als Stangenreiter beim Geschütz war, hatte manchmal gern geholsen scharf laden, wenn er nur gewußt hatte, daß er drüben den Bombardier und die Seinen trifft.

Der Hanptmann sprach während bes gangen Manövers tein überflussiges Bort nit Peter. Er mußte ihm bei den Uebungen, beim Schangenbau in der Nacht, oft etwas sagen, und das war schon fremd genug, daß er ihn nie beim Bornamen, sondern immer Gretsch rief, und ihm nur sagte, was zur Sache gehörte, weiter nichts. Bon einer Frage: was er jest fei, wie's ihm jest gehe, gar nicht zu reden.

Es war am Abend als die Herbstübungen geschlossen wurden. Beter hatte seinen Abschiede ans der Linie erhalten, der Hauptmann hatte ihn selbst übergeben und gegen Beter nicht anders gethan, als gegen die Uebrigen. Als Peter vortrat und den Abschiede empfing, und mit der Rechten eine Bewegung machte, als ob er sie dem Hauptmann darreichen wollte, hatte dieser gethan, als ob er's nicht sabe. — Und, Rechtsumtehrt, Marsch! Aus ist's und vorbei.

Peter war frei, jest tonnte auch die hohe Stelle tommen; aber das Benehmen des Hauptmanns hatte ihn jo kleinmüthig gemacht, daß er sich wie verstoßen
vorkam von der ganzen Welt, und trosdem der Herr ihn jo hart behandelte, war es
im Grunde des Herzens doch sein einziger Wunsch, daß er ihn wieder mitnehme;
meinetwegen wieder als Knecht, wie früher; aber andieten kannst du dich nicht, ja,

wenn er dich auffordert, wieder mitzugesen — davon ist aber teine Rede. Rein, nein, was er mir sagt, das thu' ich. Peter nahm seinen letzten Laib Commisbrod und ging damit nach dem Stall; der Braune soll's wenigstens nicht entgesten, daß sein Herr so hartherzig und neidisch ist, er und Peter waren stets gute Freunde, und se don Zeit zu Zeit selber mit, grade wie damals nach dem Pflugpreis. O wie lange ist das schon her, und doch ist's, als wär's erst vor einer Stunde gewesen, und was dazwischen liegt, ist nur wie ein Traum und Alles nicht wahr. An den Braunen gelehnt, sagt Peter halblaut: "Du alter Kamerad. Wenn du's ihm nur sagen könntest, er soll nur ein gut Wort, ein einzig gut Wort sagen: komm mit Peter, — aber Peter muß er sagen, und nicht Gretsch— und da will ich besser ernen, als du, und will ihn nicht fragen, was ich sein soll; du fragst ja auch uich, de man dich an den Pflug oder an den Wagen spannen oder satteln will. Sei nur russig, ich din nicht vertüct. O, ich din arg in der Welt serungestosen, der Teussel sollen; nein, das nicht, aber heim möcht' ich mit dir d."."

Bloglich rief eine Stimme, es ift die Stimme bes Sauptmanns :

"Beter!"

"Befehlen, Berr Sauptmann."

"Was machft bu ba?"

"Ich füttere meinen Braunen."

"Was foll das?"

"Ich weiß nicht."

"Was willft du?"

"3ch möchte wieder mit dem Braunen ba."

"Gut, tomm mit."

Romm mit! ja, ber herr hat selber bas Wort gesagt: tomm mit! Das Wort, bas Beter von ihm verlangt hat. Komm mit! o, ba liegt Alles brin.

"Du tannft ben Braunen reiten, fattle mir ben Rappen."

Der Hauptmann selber mochte gerührt sein, da er das Angesicht Beters sah, und Peter jah gar nichts mehr von der Welt. Komm mit! Komm mit! rust und beutet Alles; das Pferd, der Herr, die ganze Welt schwamm in den Thränen, die ihm aus den Augen quollen. Aber fort! Borbei! Jeht ist eine Zeit zum traurig sein. Zeht ist die ganze Welt lustig. Peter tommt zu Pserde wieder heim. Da werden sie aussichauen, und der Hornist, ich bezahl's ihm, er muß mit und muß den ganzen Weg und mitten im Hof blasen und trompeten, daß Alles zusammen läuft und klaunt.

"Du haft Schweres burchgemacht," begann ber herr wieber.

"Befehlen, aber ich meine . . ."

"Ich weiß, ich weiß, und will dir etwas sagen. Lon jenem Tag an, als du den Preis gewonnen, hast du keine Arbeit mehr thun wollen, wo man nicht Hoch dabei ausruft. Das muß vorbei sein. Ift's vorbei?"

Wie wenn ihn eine Rugel getroffen hatte, ftand Peter ba. Das war ja mit

einem Wort Alles, Alles, warum er so unglüdlich geworden, in die Welt hinaus gelaufen war und immer gewartet hatte, daß man ihn mit Pauken und Trompeten einholen würde.

"Das ift, bas ift, berr Sauptmann," ftotterte Beter.

"Und es ift nun borbei?"

"Bu Befehlen, herr hauptmann. Jest feb' ich, ich bin boch ein elender Deferteur geweien."

Der hauptmann sprach fein Wort mehr und er ritt heim und hinter ihm brein Beter mit dem andern Knechte; jest, da Peter wieder auf seinem Braunen saß, war's ihm, als läge er daheim in seinem alten Bett. Erft nach einer Stunde Weges rief der hauptmann:

"Beter, tomm bieber."

Beter ritt liuts an feine Seite und hielt fich um eine Pferbetopfs-Lange gurud.

"Also Beter," begann der Hauptmann wieder, "du schlägst dir das Hochrufen aus dem Ropf. Sei brav für dich, und frage nicht darnach, was die Welt dazu sagt. Thue recht und schau auf Niemand."

"Danke, Herr Hauptmann. Das Wort behalte ich mein Lebenlang. Ich will's beweisen."

"Nun gut, du bist mir gefolgt, ohne zu fragen; jest will ich dir sagen, was du werden sollst. Der alte Höffere auf dem Sattelberger Vorwert kann der Sache nicht mehr vorstehen, du sollst an seine Stelle treten; da oben auf der Höhe, wo dich Niemand sieht, da kannst du grundmäßig deine Arbeit thun, rechtschaffen wie früher, ohne auf Ruhm und Lob zu warten."

"Da ist Gott mein Zeuge, daß das so sein soll!" rief Peter. Jest reichte ihm ber Hauptmann selber die Hand, und glüdseliger, rechtschaffener war Beter nie gewesen, als jest, da er seine Hand in die des Hauptmanns legte.

"berr hauptmann, barf ich mas ergablen?" fragte Beter nach einer Beile.

"Es hat Zeit, wenn wir dabeim find, in Rube."

"Nein, erlauben Gie mir bas Gine; es ift nicht biel."

"Run, mas ift es benn?"

"Sie werden lachen, herr Hauptmann, aber es ift doch fo. In der Racht, wie ich den Preis bekommen habe, hat es mir ganz deutlich geträumt, daß wir so mit einander reiten, und der herr Hauptmann haben ganz brüderlich mit mir gesprochen, und wie Sie mir eben Ihre eigene Mütze auf den Kopf setzen wollen, bin ich aufgewacht."

"Ich wurde dir meinetwegen gern die Müße schenken, aber ich fürchte, du glaubst mir dann immer an Träume; drum lassen wir's gut sein. Jest turzer Gaslopp!" schlos der Hauptmann, und das ist ein lustiges Reiten, und im turzen Galopp sprengte Beter mit seinem Herrn in den Hof.

Es bliefen teine Trompeten, als Peter wieder auf den hof tam, es lief nicht Alles zusammen, und doch war er gludselig. Zwar gab es ihm einen Stich in's Herz, als er horte, daß Unne-Lise sich berheirathet habe, aber er faßte sich bald; benn er schwur hoch und theuer, daß fie es gewesen, die die Eitelfeit und Ruhmbegier in ihm gereigt hatte, und fast mare er baran gu Grunde gegangen.

lleberhaupt fand Beter den ganzen Hof verändert. Es war außer Clare und einem alten Schäfer Niemand von den früheren Dienstoten mehr da; denn bald, nachdem der hauptmann Peter so ftandrechtlich abgeurtheilt und fortgeschickt hatte, nach eine fich an den zurückgebliebenen Dienstoten, daß sie die verübte Ungerechtigteit und hätte empfanden. Daß der Hauptmann immer batsch war, das wußte man und verlangte es nicht anders von ihm; aber auf seine Gerechtigkeit hatte man stels gebaut. Jeht war sie schadhaft geworden, und Knechte und Mägde ließen ihn merten, daß sie das wohl verstünden. Selbs Konrad, der doch froh darüber war, daß Peter fort mußte, sagte einst dem Herrn, als er ihn schaf zurecht wies, gradezu: er sei nicht wie Peter, der zu Allem, was man ihm angethan, still gesschwiegen habe.

So hatte auch der Hauptmann seine Lehre bekommen, und daß er Peter wieder mitnahm, war Zeugniß genug, daß sie nicht vergebens war. Er hatte lernen muffen, auch die Spre eines Knechtes achten. Freilich war ihm seine Lehrzeit leichter geworden, als Peter, vielleicht aber auch nur äußersich, und in sich hatte er nicht minder zu fämpfen.

Clare war wie gesagt auf bem Hofe geblieben, obgleich fie einmal bem Herrn in's Gesicht hinein gesagt: Der Weg, ben Beter gegangen, fei auch für fie offen.

Anfangs wollte es Beter fast betrüben, daß nicht seine alten Dienstgenossen jett saben und staunten, wie er wieder zu Spren getomnen, und zu viel größeren; aber das war nur noch der lette Rest seiner Sitelteit, und wie ein Zauberspruch wirtte das Wort: "Thue recht und ichau auf Niemand."

Es tam ber Jahrestag des vorjährigen landwirthschaftlichen Feftes. Um Abend vorher trat der herr wieder auf Peter zu, der im Feld gewesen war, und sagte:

"Beter, bu gehft morgen wieber mit jum Bettpflugen."

"Bu Befehl, aber . . ."

"Bas aber? fprich nur offen."

"Berr Sauptmann, wenn's erlaubt ift, ich mochte babeim bleiben."

"Barum? Fürchteft bu, befiegt ju werben?"

"Rein, bas nicht, aber . . . "

"Bormarts! Bas giebt's?"

"Ich hab's genug. Ich mußte lügen, wenn ich nicht gestehen wollte, wie es mich so lang ich lebe freuen wird, daß ich den Preis bekommen; aber es sollen ihn jest auch Andere haben, und ich wünsche nur, daß der, der ihn jest kriegt, ihn nicht so theuer bezahlen muß, wie ich."

"Gut; aber dem alten herrn, der dir das hoch ausgebracht, darf ich doch einen

Bruf bon bir fagen?"

"Ja wohl, und sagen Sie ihm, daß ich jest auch eine Rede halten könnte über Alles, was ich erlebt habe. Ich hab's ausgerechnet: ich bin neun Monate in der Welt herum gefahren und bin jest wie neu geboren." Der Hauptmann lachte und jagte nach einer Weile: "Ich werde an deiner Stelle eine Rebe halten, zum Erstenmal in meinem Leben. Es ist gut und schön, daß man Preise für rechtschaffene Arbeit austheilt; aber diejenigen, die solche Auszeichnungen erhalten, sollen nur dadurch ermuntert werden, immer besser zu werden in dem, was sie sind. Aanust die doarauf verlassen, daß du und ich unsere Ersahrungen nicht umsonst gemacht haben sollen."

Jest ware Beter boch gern mit jum landwirtsichen Feste, nicht um nochmale ben Breis zu gewinnen, sondern um feinen Sauptmann reben zu horen. Der

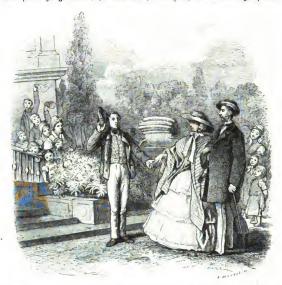

hat die Worte lang genug bei fich behalten, wenn er fie einmal loslagt, da muß es breinfahren wie ein Wetter.

Peter wußte indeß seinen Bunsch nicht vorzubringen, und blieb daßeim. Ja, daßeim! Wenn man in der Fremde gewesen ist, weiß man erst, was daßeim zu besteuten hat.

"Erlauben Sie, herr hauptmann," jagte Peter zu seinem herrn, als dieser ichon zu Pserde saß, "ich mochte bitten, wenn Sie erfahren können, wer der Mann ist, der nicht genannt sein will, der noch die drei Dukaten zu dem Ehrenpreis hinzugethan hat, so sagen Sie ihm meinen Dank."

"Co? Du tanuft dir aljo gar nicht benten, wer das mar?"

Peter schaute betroffen zu feinem herrn auf. It's benn möglich? Ronnte man jo einfältig fein und über bas Rächste hinüber stolpern? Der herr, ben er für jo geizig und hartherzig hielt, ber war's; und wie ware Alles unnöthig gewesen und ganz anders geworden, wenn er bas gleich damals bedacht hatte. Der Blid Peters stierte drein wie der eines Irren, und endlich sagte er:

"Aber herr hanptmann, warum haben Gie fich mir nicht gn ertennen ge-

geben? 3ch bin jo einfältig gewefen."

"Ich bin anch eigensinnig, so gut wie du," sagte der Hauptmann, und ritt davon. Peter schaute ihm lange nach und segnete ihn und sich selbst, und es war ihm ein großer Triumph, der Clare zu sagen, daß sie doch nicht Alles verstehe; denn die drei Dukaten von damals seien vom Hauptmann gewesen, der im Geheimen Gutes thue.

Clare ließ fich aber nicht bekehren, und fie fragte nur: "Haft du denn die Dukaten noch?"

"Rein, ich habe fie aber doch einmal gehabt."

Clare lachte laut; Peter fummerte sich aber nichts darum. Daß jein Herr ihm im Geheimen ein schönes Geschent gemacht nud daß er an ihn dachte, mehr als man je glauben konnte, das war ein goldener Schah, der sich nicht ausgeben ließ und der ewig borhielt. —

Als der Hauptmann die junge Fran heimführte und Beter mit allen Dienstleuten und dem ganzen Dorfe ihnen entgegen ritt, da zeigte Beter, daß er selber erfahren hatte, wie man "Hoch" ruft und aus voller Seele, und glüdfeliger als alle die Reden damals, dort, machte ei ihn, da der Hauptmann zu feiner jungen Fran sigte: "Das ift der Beter Gretsch, von dem ich dir gesagt." Die junge Fran reichte ihm die Hand, — ach! die war feiner als alle dort — und sagte: "Mein Mann hat mir Gutes von Ihnen erzählt."

"Sie ist ein Engel vom Himmel, und jest weiß ich's, warum der Hauptmann geschmeidiger geworden ist," sagte Peter oft vor sich hin am Gesindetisch, wo's lustig herging und wo er hente regierte; denn er war ja der Hisner, der" vom Vorwerk hernnter gekommen.

Die jungen Cheleute, — es soll so die Art Aller sein, daß sie anch Anderen gern zum Heirathen zureden — ermahnten oft Peter, daß er sich nach einer Fran umschaue; er aber will nichts davon wissen. Er gesteht es zwar nicht offen, aber es ist doch leicht zu merten, daß, er sest darun bleibt, Cläre und Anne-Lise seinen traurigen Jrefahrten schuld. Das muß nun das ganze Geschlecht entgelten. Als zu Ansang Winters sein Schwager, der Harb, nahm er die Schwester und ihre drei Kinder zu sich, und lebt mit ihnen in der Einsanteit froh und heiter. Die Springuhr hängt am Ragel und hat das Gute, daß sie hier oben, wo man bei Ostwind die Gloden nicht schlagen hört, püntstlich die Stunde angist. Peter sieht saft nie mehr auf den Dedel mit der Ruhmesschrift. — Ansangs war es Peter schwer, daß er hier oben wen sollte mehr mit Pferden, sondern mit Ochsen zu Ader sahren sollte.

Es ist nicht so lustig. Allmälig aber gewöhnt er sich, wie er fagt, an ben Ochsensichritt, und ift vergnügt babei.

Der Preiselspeter — benn biesen Spottnamen hat er in der ganzen Gegend, und er hört sich eigentsich gern so nennen, es liegt doch auch ein gut Stück Ruhm in diesem Namen — der Preiselspeter hat's im Sprichwort: Ich brauche von der ganzen Welt da unten nichts, alse Salz und Tabal; und die Huerin, die ihm vortrefflich Haus hält, meint jeht: die Ehre sei wie Salz, und der Tabalsrauch wie Ruhm.



Wenn man vom Kynast aus das Riesengebirge überschaut, sieht man auf dem Sattel eines Borberges (man nennt ihn auch den Sattelberg) aus der Waldblichtung heraus ein weißes Haus blinken. Niemand ahnt aus der Ferne, daß die dunkeln Waldbäume hier oben ein reiches Feldgebreite umgrenzen, das an Reuland noch jährlich ein gut Stud zunimmt; denn es ist ein eigener Missonseizer Veters, wie es die wißige Häuerin nennt, "die Haiden zu betehren," das heißt, aus dem müßigen Haideland arbeitsame, fruchtbare Neder zu machen. Dabei vergißt er aber die alten Neder, die schon lange redlich ihr Brod tragen, keineswegs. Das Sattelberger Vorwerf gehört zu den bestbewirthschafteten, und Niemand weiß und braucht es auch Viemand weiter zu wissen, als der Hauptmann und Peter, der Wettpslüger, genannt der Preiselsbeter.

## Sin Nachsviel aus der jungften Beit,

ober

## Peter mird ein Stuck Weltgeschichte.

Der Balbbaum auf ftiller Sohe lagt Bind und Wetter und alle Jahreszeiten aedulbig über fich ergeben; die Bogel fliegen berbei von ihrer Banberichaft, fingen Inftig und gieben ftumm wieder ab; beife Luftftromungen tommen aus bem fernen Often, und talte Chauer aus bem Rorben, Stamm und Zweige machien, wer weiß, wann der Baum abgeholt wird, um verbraucht ju werden. Gin Menich aber, und besonders ein Soldat, tann nicht wiffen, wann die Gemeinschaft ibn braucht und ibn abruft gu neuem Leben oder gum Tode.

Unfer Beter lebte fo ftill und friedlich auf feiner bobe, wie die Balbbaume ringsum. Er hat noch eine besondere Mehnlichfeit mit den Baldbaumen, benn biefe fommen erft recht in's Wachjen, wenn fie ein paar Jahrzehnte alt find und . . . ober es ift wol beffer, wir ergablen bie Cache ordnungsmagia . . .

"Go idreiben wir alfo Muno Reun und Funfgig!" fagte Beter am Reujahrs-Mittag, als er aus ber Rirche wieder beim fam und fich's behaglich machte, um fich ju Tifch ju fegen. "Ja, ja," fuhr er fort, "man rebet fo lang bom Reuighr. bis es ba ift, und fo ein abgelaufenes Jahr ift wie ein Tobesfall im eigenen Leben; ba ift wieder eines abgestorben, und man muß fich ftill befinnen, mas man noch bor fich bat. Und wie viel ift's im Gangen? 3ch mochte nur wiffen, wie es in bunbert Nabren in ber Welt ausfieht."

"Ich gar nicht, ich erlebe genug," erwiderte die Sauerin, "fo lange bie Welt fteht, wird es Leid und Freud' geben, hungrige und fatte, frante und gefunde Menichen."

"Magft Recht haben," erwiderte Beter, und jog, nachdem er fich's bequem ge= macht, ein bedrudtes Blatt aus ber Taiche.

"Saft bu icon bein Bodenblatt?" fragte bie Bauerin.

"Ja mohl. Die Zeitungen find auch falich. 3ch habe mir bas Blatt gleich mitgenommen bom Boten, und fiehft? Da ftebt bas beutige Datum brauf und es ift boch icon geftern fertig gewesen. Ich finde bas fündlich. Wie fann man ben morgenden Tag fo fest hinftellen? Wer weiß, ob man noch ba ift? Unfer Leben ift bergänglich, und im Umsehen heißt es: aus ift's. Der Pfarrer hat auch beute recht icon barüber gepredigt, und wie ich aus ber Rirche beraus bin, hatte ich gern allen Menichen die Sand gegeben und Willtommen gefagt, weil wir boch noch ba find und 32

einander in die Augen sehen tönnen. Ich bin aber nur bei der Herzichaft gewesen und habe ein gutes Neujahr gewünscht. Die Frau Hauptmännin läßt dich auch grüßen, und du sollst ihr Gier schieden. Unsere Margret ist wohlauf. Unser ältester innaer Herr das wird ein Prachtbursch, ein ganzer Soldat."

"Du mußt mir später Alles ordentlich erzählen. Unsere Leute warten auf's Sisen," erwiderte die Häuerin und ging hinaus. — Wir aber mussen noch schnell vor dem Essen berichten, was in den acht Jahren, seitdem Peter hier oben wirthsichaftet, vorgegangen ist. Es war immer Alles wohlauf, Mensch und Thier und selbst die Preisuhr war immer gesund und bedurfte keiner Reparatur. Der älteste Sohn der Häuerin ist deim Bergwesen verblieben, der zweite ist mit auf dem Borwert wie die älteste Tochter, die aber ihren regelmäßigen Lohn bekommt wie eine Magd — Peter ist eigensinnig und thut das nicht anders — die zweite Tochter, die dorenten kargret, dient beim Hauptmann. So ist Alles in Ordnung und wohlbestellt.

Peter las jest ftill sein Wochenblatt, zuerst zerstreut hin und her, balb in den Anzeigen, bald in den Hauptartiteln von den Welthändeln; aber in die Liebesgeschichte, die auch darin war, warf er feinen Blid; das ist für das Weibsvoll, das hat's immer gern den derartigen Sachen zu hören, wie Gugo und Abelseid bald glüdlich, bald unglüdlich sind und allerlei Gesahren zu überstehen haben. Peter nicht zustrieden, wie er jest die Fruchtpreise liest. "Wir haben noch guten Vorrath und es zieht noch mehr an," sagen seine Mienen.

Wer ben Beter fruber gefannt hat, wird icon gemertt haben, daß er auf feis ner einsamen Sobe viel gescheiter und viel manulicher im Anfeben geworden ift, und basu bat, nachft ben Jahren und bem gutgefochten Effen ber Bauerin, bas Bochenblatt auch bas Seinige beigetragen. Anfangs aus Dantbarteit und weil man boch auch von ber Welt wiffen muß, wenn man auch nichts von ihr will, hatte Peter fich bas Bochenblatt angeschafft, wobon jest bereits fieben volle Jahrgange bort oben auf bem Schrante ben Schlaf ber Bergeffenheit ichlafen; ba liegt ber Rrimlrieg und ber indifde Rrieg jund alle großen und fleinen Welthandel ruhig bei einander und mutjen nicht. Beter hat Alles orbentlich gelefen, wenn auch nicht viel babon behals Man tann aber gar nicht fagen, mas bas thut, wenn ein Menich, und awar ein folder, ber wenig Gelegenheit und Luft hat, fich mit Underen auszuiprechen. Sahrelang fold ein Blatt allwöchentlich lieft. Jest feit geraumer Beit mar es ein neuer Beift, ber aus diesem Blatte ju ihm fprach, ein Ton des Frohmuths, ben bas correcte Berfahren ber neuen Regierung erwedt hatte; eine Zuberficht auf bie Beradheit und Berechtigteit iprach fich jest überall aus, und Beter ichaute oft auf und uidte dem Manne, der das bewirft hatte, ju: "Co ift's recht! Rur fest und arabaus!" wie wenn ihn ber Mann feben tounte. Gine große Freude mar's fur Beter, als ber hauptmann jum Landrathe gemahlt murbe; nur mar bas ein Uebel, bag man nicht mußte, follte man jest herr Sauptmann oder herr Landrath fagen. Bas ift mehr? Und einmal erregte Beter ein großes Lachen, ba er gu feinem Berrn: herr Sauptrath fagte; aber folg, boppelt ftolg war jest Beter auf feinen berrn.

und er meinte oft, er sei früher gar tein guter Unterthan gewesen, denn er liebte erst jeht den Fürsten. Er tonnte und mochte sich's wol nicht deutlich machen, daß Liebe etwas Anderes ist als Gehorsam.

Peter hatte eben das Blatt ichon dreimal hin- und hergewendet — er schnitt beharrlich die vier Blätter niemals auf — da traten, ohne andere Anmeldung als durch startes Abtrappen des Schnee's von den Füßen, die beiden Anechte ein und die Magd — oder eigentlich die älteste Tochter der Hauerin — und gratulirten Peter zu Neujahr. Er stand auf, reichte Zedem die Hand und sagte; "Gut. Ich wünsche das Gleiche, und wir wollen, will's Gott, rusig mit einander so weiter leben."

Die Hänerin brachte jett die dampfende Schüffel herein und stellte fie auf den Tisch; ber kleine Peter war er — aber jett ichon groß und ichlant — betete vor, und man saß wohlgemuth sich sättigend beisammen.

Weber Peter noch der Anecht, er hieß mit Namen Pring, hatten eine Uhnung davon, daß in diesem Augenblid in einer fernen großen Stadt in einem großen Schlosse in einer Bersammlung von goldgestidten Aragen und glänzenden Orden von ihnen gesprochen und über ihr Schidsal entschieden wird. Freilich wurden sie nicht mit Namen genannt, aber doch ging es sie sehr nahe an. Denn gerade um dieselbe Zeit sprach der dermalige Beherrscher von Frantreich in den Tuiserien in Paris ein paar zornige Worte zu dem Gesandten des össerreichischen Kaisers, und die Worte sind von Gesandten des össerreichischen Kaisers, und es siel ein bitterer Tropsen in den Nenjahrs-Punsch zu Petersburg, Berlin, London, Wien und Rom.

Peter aber las fein Wochenblatt und ranchte dazu feine lange Pfeife, wie wenn die ganze Welt voll Liebe und Friede mare. —

Wenn am heiteren blauen himmel ein tleines Woltchen über die Waldberge herauftommt, wer tann jagen, was daraus wird? Laft nur einen leisen Wind tommen, und es ift nicht da gewesen; aber es tann auch wachsen und wachsen und Niemand weiß woher, und auf Einmal ift der ganze himmel überzogen und es geht ein Schauer über die Erde und in Krach und Blig geht's sos; tann gut sein, tann Alles wieder erfrischen, tann aber auch Alles werhageln . . .

Am nächsten Sonntag ftand bas tleine Wollthen auch ichon im Wochenblatt, Beter achtete nicht barauf, und beim Dreichen die ganze Woche borte er nichts mas in ber Welt rumort.

Und wieder am Sonntag iprach das Wochenblatt von dem Wöltchen. Was nur die Welt aus jolch einem Wort für Aufhebens macht? Es ift nicht mehr als ein Mund voll Rauch in die Luft geblasen!

Und das Wöllchen wurde größer und verschwand einige Zeit hinter den Bergen und wurde nicht mehr gesehen, und auf einmal war es wieder da und war conferenzsichwanger. Peter wußte nicht recht, was das ist mit den Conferenzen; er braucht's auch nicht zu wissen, wenn's nur die wissen, die damit zu thun haben. Aber das Wochenblatt läßt ihm keine Ruhe, es will ihn durchans in die großen Staatsgeheim-

nisse einweißen und es hat so was Verführerisches. Wenn Peter das Blatt auch zehnmal weglegt und sast laut jagt: "Es geht mich nichts an, und das versieh' ich nicht —" es loct isn doch immer wieder; er kann dem nicht ausweichen, was das Blatt sagen will, und er hört, daß es in Italien, wo der Pabst und der Kaiser von Desterreich regieren, was zu fragen gibt, und einmal sagt Peter zu seiner Schwester: "Ich habe allen Respect vor den Italien."

"Bas weißt benn bu bon ben 3taliern?" fragte fie lachend.

"Ja, das ist viel, ist sehr viel, was sie thun, ober eigentlich, was sie sich verjagen. Da steht im Wochenblatt, daß sie nicht mehr Tabat rauchen, um der fremden Regierung, die den Tabat vertauft, kein Geld einzubringen. Das will was heißen, nicht zu rauchen. Ich weiß uicht, ob ich mir's berjagen könnte, wenn's bei uns auch so wäre; schwer würde mir's, aber ich meine, ich könnte es doch, und ich meine daß es nicht Wiele könnten, geschweige Alle durch die Bant, wie bei den Italiern. Ich habe allen Respect der ihnen. Sin Volt, das sich das Kauchen verjagen kann, weil es dem Lande gut ist, wenn man's unterläßt, das verdient, daß es sim gut gese."

"Ich muniche es ihnen auch, aber fie geben mich nichts an."

"Mich auch nicht, aber begwegen fann ich ihnen doch bon Bergen munichen,

daß es ihnen gut gehe."

Die pfiffigsten und stolzesten Staatsmänner von Paris, Wien und Turin gaben sich alle Muse, durch ihr beim Vorwertshofe beglaubigtes Organ, das Wochenblatt, just unsern Peter vor Allen zu bekehren; sie legten ihm ihre geheimen Briese dor, wie einem Gesandten, und erlaubten ihm, Abschrift davon zu nehmen, und jeder bewies sonnentsar, daß er nichts als Liebe und Güte sei, und nichts als Friede und Glüdseligteit wolle, und daß nur der Andere streitsächtig wäre. Jeder sagte: wirf du den Setein weg, dann thu' ich's auch, und Jeder sogte: w zwingst mich, daß ich den Setein aussiche, und es ist eigentsich gar nicht wahr, daß ich's thue; sieh einmal her, ich habe nichts in der Haud, gar nichts.

Beter ward es schwer, für wen er sich entschen sollte, und er war nur froh, daß er nicht mit im Congres sigen mußte. Das aber stand ihm fest: Piemont hat

ein flares Recht, mit babei gu fein.

Und das Wochenblatt tam wieder und Peter wurde fast ein Diplomat. Biel Kopfzerbrechen machte es ihm, wie aller Besitstand der Welt durch die Berträge von Anno 1815 sestgestellt sein sollte. Die Jahreszahl Anno 1815 aber, die tonnte er gut behalten, denn das war ja sein Geburtsjahr, und er tonnte sich was darauf einbilden, daß mit seiner Erscheinung die ganze Welt neu sestgessellt war.

Ob es auch einmal Unno 1814 gegeben hat, bas fummert Beter nicht und bie

Welt nicht.

Und das Wölltigen wurde immer größer und schwerer, und es hieß: es ist nicht wahr, daß es mit einer Conferenz schwanger geht, Krieg wird es bringen, Krieg mit der ganzen Welt; der Bonaparte spuft wieder. Sonntags nach der Kirche galten drunten im Dorfe diejenigen am meisten, die vor Zeiten den Krieg mit Rapoleon mitgemacht; die wußten, wie es im Krieg zugeht, die tonnten berichteu. Ja, sogar

ber Nachtwächter wurde eine bebeutende Perjon, und ftolze große Bauern hielten sich in seiner Gesellschaft auf und hörten ihm eifrig zu, wenn er erzählte: wie Füße und Arme und Köpse herumslogen, und wie der Bonaparte ausgesehen habe. Man wollte ihm nicht glauben, daß er nur ein tleiner untersehrer Mann gewesen sei, der taum das preußische Militärmaß hatte; das jagt der Nachtwächter gewiß nur, weil er auch zu den tleinen gehört.

Wenn Peter Alles, was er gehört hatte, Sonntags heim trug auf seinen Berg, lag zu Haus das Wochenblatt und padte ihn zuerst noch einmal und ließ ihn nicht los; aber freudig war's auch, was die Landstände thaten und sprachen, und das muß ein Glück sein, wie Regierung und Landstände Ein Herz und Eine Seele sind und nichts wollen, als was Recht und Geieß ist, und die alten Heuchler und Großmäuler, die müssen jett unterduden. Beter wurde ein so großer Politifer, daß er manchmal gern mitten in der Woch gehört hätte, was in der Welt vorgeht. Aber nein, nein, das darf man nicht über sich sommen lassen; die Welt kann's machen ohne dich und du ohne sie. So, so haben wir abgetheilt.

Peter ichidte bennoch jest jedesmal am Sonnabend seinen Reffen hinunter in das Dorf jum Boten; ber Sonnabend Abend ist wie geschaffen zum Lesen, freilich ichläft man schlegt darauf, aber das ichadet nichts, und dann tann Peter auch Sonntags nach der Kirche besser mitreden, wenn er schon das Wochenblatt im Leib hat; er hat's ichon mehrsach gemertt, die Anderen reden doch auch nur, was darin steht, oder wenigstens ist das das Beste was sie jagen.

Und immer unruhiger wurde Peter, er nahm's fast gleichgültig auf, daß in einer Nacht zwei Kühe auf einmal talbten, und "du haft Recht, daß du lachst," jagte er zu seiner Schwester, denn diese lachte ohne Aufhören, weil Peter ausgerufen hatte: "Das ist ein Zeichen, die Kühe wissen auch, daß es Krieg gibt; aber es gibt doch teinen, das wird wieder vertuscht."

Peter war eben jo gescheit und eben jo bumm, wie bie meisten Menichen im vergangenen Jahre jur Zeit als ber Schnee schnels; die Gescheiten, die an ben Krieg glaubten, waren gerade jo gablreich, wie die, die nicht baran glaubten.

Selbst beim Aussäcen der Sommersaat mußte Beter immer an die Welthändel denten, und einmal, als er müde heim tam und den leeren Sad an den Nagel hing, sagte er: "Und mag's werden wie es will, hier oben herauf tounmen teine Soldaten, und meine Felder werden nicht zerstampft, und wenn's los gest, tomme ich wieder nach Mainz an den schönen Rhein, da war ich fröhlich und frisch."

Und die Wolke wurde höher und breiter, und Peter ging sogar mitten in der Woche hinab in die Schenke; die Einsamteit, die er so lange Jahre, sast ohne es zu wissen, geliebt hatte, wurde jest beängstigend. Er mertte es erst, daß er eigentlich teine Rachbarn hatte, als die Walbdaume, die sind wol treu und immer auf dem Fled, so oft man zu ihnen tommt, aber sie leben sill für sich und geben nicht ked und Antwort. Als am Pfingstage der Knall losging — die österreichische Kriegsertlärung — da war's Peter, wie wenn's in der Nachbarichaft brennt: es brennt drüben über dem Berge! Man sieht die Flamme am Himmel widerschenen! Du

tannst nicht helsen, aber du mußt doch wach sein, tannst nicht ruhig schlafen; du eist 311 Nachbarn und sprichst mit ihnen: da und da ipt's, es wird bald aus sein, und gottlob, es geht kein Wind. — Dein Reden hilft nichts, aber du haft dir doch die Beängfligung weggesprochen. Gerade so war's Peter, wenn er noch manchmal am spaten Abend hinab in die Schenke eilt, um wenigstens mit einigen Nachbarn ein paar Worte zu reden.

Am Sonntag nach Pfingsten ging Peter gar selfsam bewegt heimwarts ben Berg hinan. Es nütte nichts, daß er den Rock über der Schulter trug, es blieb ihm boch heiß und eng, und manchmas murmelte er vor sich hin: "Deutsches Baterland! Ja, ja, beutsches Baterland. Und Preußen? das ist da mit d'rin oder daneben? Ich boch in einer deutschen Bundessestung gewesen, aber Deutschland hat es nirgends geheißen; das war Seissich.

Ja, wenn mir nur Giner das erklären könnte. Der Pfarrer hat das recht schön, recht herzlich gesagt; aber er hatte doch noch etwas dazu thun können, daß man das auch besser versieht.

Wenn ich nur Jemand hätte, so einen Grundgelehrten, der Alles weiß. Ja, wenn man erst anfängt zu denken, sieht man erst recht, wie dumm man ist und wie man nichts gelernt hat."

Es ist gut, daß es ein braves Wochenblatt in der Welt gibt. Am andern Sonntag fand Peter eine richtige, rechtschaffene Aufklärung.

Es war nämlich vom Ministerium angeordnet worden, daß fortan in den Segenswunsch des Kirchengebetes auch der für Deutschland anfgenommen werde, und Peter war nicht der Einzige in Preußen, der nichts davon gewußt hatte oder nichts davon wissen wollte, daß es außer Preußen noch schöne Länder gibt, in denen deutsche Serzen leben und die sich mit Preußen gemeinsam als Kinder ein und desselben Baterlaubes erfennen.

Das Wochenblatt belehrt ihn jest gründlich darüber und zeigt ihm, daß, wenn Alles, was die deutsche Sprache spricht, zu einem Lande mit ehrlicher, gewissenhafter, versassungsmäßiger Leitung gehörte, wir Tentschen in erster Reihe aller lebendigen Böller stünden und wir mit bestimmen müßten, wie die Welt geordnet sein soll, während bis jest die Rede don Deutschland niemals ist.

Als Peter am Sonntage barauf bas Gebet für bas beutiche Vaterland und bessen Einheit sorte, sagte er laut Amen — bedor noch der Schluß gesprochen war. Alles in der Kirche weidete sich nach ihm, er aber schaute frei umher, und an diesem Tage zum Erstenmal sernten die Menschen den Preiselsbeter neu kennen. Man hätte das gar nicht hinter ihm gesucht, wie kommt denn der auf einmal dazu, sich so heraus zu machen? Was weiß denn der?

Ja, wie gesagt, gerade solche Menschen wie Peter sind oft wie die Waldbäume, die tommen auch erst nach Jahrzehnten in's rechte Wachsthum, das heißt, leiblich ist unser Peter nicht mehr in die Hohe gewachsen, im Gegentheil, da ist er nur in's Laub geschossen, aber im Denten, da hat er eben in diesem heißen Jahre einen Schoß angeseth, der sich gar nicht vermuthen ließ.

Nach der Kirche hielt Peter seine besondere Predigt über das Amen, das er ausgerufen, da ihn Alle deswegen neckten; und wenn auch viel Wochenblatt-Weisheit in seiner Rede war, es ist ja eins, von welchem Schaf die Wolle ist, wenn nur der Rock gut auf den Leib past.

Wie wenn ihn Jemand schiebe und trage, so fröhlich ging er heute den Berg hinan. Er hat auch etwas dazu gethan, daß die Menschen wissen, was an der Zeit ist und — werst nur den Stein auf ihn — es thut ihm besonders gut, daß er mertt, er gehöre zu den Gescheiteren. Er tann's selber nicht begreisen, wie er früher so einfältig gewesen, und ja, wenn ihn nur die Anne-Lise heute gesehen und gehört hätte, die würde es bereuen, daß sie einen Mann, der so wird, verrathen und verlassen hat. Aber halt! Daß muß Alles vorbei sein, du bist nichts Besonderes, im Gegentheil, sei froh, daß du bist wie tausend und aber tausend Andere. Peter war doch noch immer im Stillen, ohne daß er es wußte, etwas eitel gewesen; das heißt, er machte sich noch immer gern mit sich zu thun und hatte es gern, wenn sich auch Andere — und war's nur die Häuerin und die Kinder — mit ihm zu thun machten und ihn sobten.

Jest erft, jest war alle Citelfeit abgethan. Du bist nichts Besonderes, bu ftehft im großen Gangen, und ba ift man noch beffer aufgehoben.

Die Schwere, Die Jeden überfommt, Der über fich hinausdenft, wurde Beteraber auch nicht erspart.

Während Peter von den Neuangehörigen im deutschen Baterlande erfuhr, war er gleich bei der ersten Bekanntichaft boje auf sie, bejonders auf die Baiern und Schwaben und wie alle die da drunten heißen, die Alle aus Furcht vor Krieg jest schon Krieg wollten.

Unjer Beter haßte ben Störenfried auch grundmäßig, ganz wie bas Wochenblatt; er tannte ja auch folde Menichen, die Gibe brechen und mit falichen Berfprechen betrugen; die Anne-Lije, die konnte jeine Schwester jein.

Rach und nach fing Beter indeß an, gegen die deutschen Brüder außerhalb Preußen etwas milber zu werden. Das Wochenblatt hat Recht: wir Preußen find nichts Ganzes ohne das übrige Deutschland, und das übrige Deutschland nicht einmal etwas halbes ohne uns. Darum muß Liebe und Einheit sein. Die da draußen kennen uns Preußen nicht, und wir sind auch schuld, wir haben uns lange nicht recht um sie getümmert. Es geht da leicht wie bei Berwandten, die sich lange nichts um einander getümmert; man versteht einander nicht mehr. Es wird aber schon werden. Wir verstehen ja Alle deutsch.

Und die Wolke entlud sich in Italien und spie Fener und Flammen aus, und die Todten zählten immer nur nach Tausenden, und Jeder hat doch auch seine Eltern, seine Geschwister, und ist ein Mensch für sich. Selbst die Häuerin las jetzt das Wochenblatt, um sich recht ausklagen zu können über die arge Menschheit, und Peter schaute sie einmal groß an, denn sie sagte:

"Wenn's cht zuginge in ber Welt, mußten fich die Geiftlichen alle zwischen bie Ranonen stellen und rufen: Das leiden wir nicht, ihr burft nicht einander

erichießen; Menichen dürfen nicht Menichen tödten, die ihnen nichts gethan haben. Da lies aber nur, da singen sie große Lobgesänge in der Kirche hüben und drüben; die Sinen danken Gott, weil er ihnen geholsen die Anderen todt zu schlagen, und da beten die auf der anderen Seite, er solle ihnen das Nächstemal auch helsen. Und da wird Siner zum Herzog gemacht, weil er's verstanden hat, mit gezogenen Kanonen und mit Hanbigen ganze Reihen von Menschen zu Asche zu verbrennen. Ich bin froh, daß ich fünfzig Jahre hinter mir habe, und das auf der Welt nicht mehr lauge anzusehen branche."

Peter schaute bei diesen Worten seine Schwester scharf an und sagte zulett weiter nichts als das weise Worte: "Drum ist's eben Krieg." Rach einer Weile aber suhr er wie im Selbsgespräch fort: "Wir werden bei der Artillerie Alle neu lernen müssen. Wenn ich nur wüßte, wie das ist mit den gezogenen Kanonen! Das Wochenblatt weiß nichts Rechtes davon; wer das schreibt, versieht nichts von der Artisferie, das mert' ich."

Wenn man einmal angefangen hat in der Welt aufzupassen und zu lernen, lernt man jeden Tag Neues dazu. Peter erfuhr jeht, daß Preußen eine Geige mitspielt im europäischen Concert, und daß Preußen zugleich Mitglied von verschiedenen Gesellschaften ist: vom Zollverein und vom deutschen Bund in Frankfurt.

Er verstand nicht recht, was der Spott des Wochenblattes bedeuten sollte, daß der deutsche Bund nicht einmal ein Pserdeaussucherdert erlassen konnte; aber recht war's, daß man teine Pserde hinaus ließ und bald zeigt sich's ja, wir brauchen sie für und. "Es wird Ernst," sagte beter zu seiner Schwester, als die Pserde ausgehoben wurden, und er war schadenfroh genug, hiuzuzusehen: "meinetwegen, und dentst du an das Sprichwort unserer Wutter: Es zahlt sich Alles aus in der Wett? Jeht ist's gut, daß ich keine Pserde habe; meine Ochsen können sie nicht brauchen."

Es tann tommen, daß auch gescheite Menschen etwas Dummes sagen tonnen, wenn sie meinen, sie mußten auf Alles, was man ihnen sagt, etwas Besonderes erwidern; denn die Hänerin sagte: "Du und beine Ochsen, ihr steht mit einander im zweiten Aufgebot."

Peter war nicht sowohl empsindlich, als vielmehr er ließ nicht gern mit etwas, was das Soldatenwesen betraf, einen Spaß treiben. Er sprach fast zwei Tage nicht mit seiner Schwester, aber lange konnte er's doch nicht aushalten, und als sie das heu einthaten, mußte er seine Unruhe kundgeben, und er sagte: "Ich möchte dem Waizen und der Sommergerste und dem Hafer zurusen: wachset jeht nur das einzige Wal ein Bischen schwester, daß ich euch noch einthun kann, denn ich muß fort. Aber das gest seinen ruhigen Weg und kümmert sich nichts drun, was wir sonst wollen und was die Menschen vorsaben."

"Ja, ich bente auch oft dran," erwiderte die Schwester. "Jeht blühen die Aepfel, und die Bogel singen, und Alles ist so lustig, und jeht in dieser Minute schlagen Tausende einander todt, und was für Mühe und Sorge hat man um ein Kind, und wie wacht man um ein Krantes, und wie weint Alles, wenn man einen

Einzigen zu Grabe bringt - und ba werben mir nichts bir nichts Taufenbe niebergefchoffen wie die Svagen, und, haft's auch gelefen? fie haben taum Beit, Die Tobten ju begraben."

Beter vergieb jeiner Schwefter ihre lette alberne Rebe und troftete fie nur, fie folle nicht fo entfetlich weinen.

Mis fie auf bem Wagen jaken und mit einander auf den Rleegder fuhren. jagte Beter:

"Ich bin nur froh, daß ich nicht berheirathet bin. 3ch bante ber Unne-Life, daß fie mich betrogen hat; ich bin ledig, und ich melbe mich jum erften Aufgebot."

"Und ich? an mich bentft bu gar nicht und an meine Rinber?"

"Dein Beter tann jest ichon für mich einstehen, und ich will ihm ichon Alles zeigen, und es geht auch morgen noch nicht fort. Wir warten, ja wir find nicht jo wie die Anderen, gleich obenaus, jo in's Blaue hinein losichlagen und Riemand weiß wohin und warum. Wir geben rubig aber fest vorwarts. Gei nur auch du ruhig. Preußisch heißt nicht ichnell anfaffen, ruhig vorher befinnen, aber dann auch nicht mehr loglaffen, und nieder muß er, nieder, wie ich jeht den Alee ummähe."

Best mar's an der Sauerin, ihren Bruder ftaunend ju betrachten. Was ift benn aus bem fillen Beter geworben, ber jonft jo wortlos feines Beges ging und gegen jedes Rind, ja gegen jedes Thier fo gut mar?

Mis bas Seu troden unter Dach gebracht mar, und gwar in reicher Gille, ba

mar Beter gludielig und er jagte:

"Gottlob, bas Bieh hat boch fein richtiges Gffen im Binter, und ba ift boch jest für Eines geforgt, und ich marte auch noch gern, bis wir die Winterfrucht eingethan haben; mit ber Commerfrucht mußt ihr ichon allein fertig werden. Schreib' mir auch, ob die neuen Rartoffeln gut geblieben find, und ob unfere Bflaumenbaume aut getragen haben; es fallen ichon jest jo viele unreif ab. Und wenn mich eine Rugel trifft, jo gibft bu meine Uhr beinem Peter an bem Tage, wenn er Solbat wird, und mein Spartaffenbuch, bas weißt bu ja auch, wo es liegt."

"Du tonnteft Ginem bang machen mit beinem Rrieg und beinem Teftament, und es wird boch nichts b'raus. Ich wollte nur, bu hatteft nie bas Wochenblatt gelefen, bas hat bich verborben."

"Sieh mich an, ob ich verdorben bin, und ichau dich um, ob ich mas vernachlaffigt; aber mit euch Beibern foll man eigentlich nicht bon Dingen reben, Die nur die Manner angeben. Ihr habt ba nichts auszufechten und braucht auch nicht zu wiffen warum."

Bruder und Schwester nahmen fich bor, nichts mehr bon ben Welthandeln mit einander ju reben, denn fie murben immer ju Saushandeln, und man hatte doch fo lange Jahre fo friedlich mit einander gelebt und man hatte auf dem Borwerte fein lautes Bort gehort. Es ließ fich aber nicht andern, man glaubte immer wiederum fich friedlich berftandigen gu tonnen, aber die aufgeregten Gemuther tamen bald in eine feindselige Streitmeife, wie fie eben ber Rrieg mit fich bringt; beun 33

Rrieg ging durch alle Herzen, und eben wenn die Menschen nicht fest wissen, was sie wollen und sollen, wird aus der Uneinigkeit mit sich selber am liebsten Uneinigkeit mit Anderen.

Und die Wolke wird immer schwerer und steht jett zu haupenen. Der Befehl zur Mobilmachung war ergangen, und auf tausend und abertausend Wegen sickert er von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, über Berg und That, und auch auf den Sattelberg zu Peter kam er und nahm ihm buchftäblich seinen ersten Knecht vom Pflug weg. Peter brachte ihm selbst das Ausschreiben auf das Feld, wo er eben pflügte. Sie zogen nicht einmal die Turche dis zu Ende, sondern tehrten gleich heim. Dier aber zeigte sich, daß der Krieg nicht nur geheime Depeschen der Staatsweisen, sondern auch noch ganz andere Geheinnisse an den Tag bringt. Richt einmal die Hauerin hatte etwas davon bemertt — und sie hatte doch ein scharfes Auge — daß ihre älteste Tochter und der Knecht einander lieb hatten. Jeht aber brach's in Wehtlagen des Mädchens hervor, und der Knecht stand dabei und biß nur stets auf die Lippen und wagte nicht aufzuschauen.

"Was lachst du? Was ist da zu lachen?" sagte die Mutter in höchster Entrüstung zu Beter, der lächelnd Allem zuschaute, "Hast du denn kein Herz im Leibe? Was soll denn daraus werden?"

"Schwiegervater," erwiderte Peter, und das war's in der That, worüber er bei aller Theilnahme doch nicht anders als lächeln konnte. Er, Peter Greisch, sollte jeht so eine Art Schwiegervater werden. "Der König Bictor Emanuel ist auch Schwiegervater," sehte er noch zur Erklärung hinzu, aber Niemand verstand die Ertlärung; war auch nicht nöthig.

"Ich habe nichts gegen dich, du haft bei mir ziemlich ordentlich pflügen gelernt," fagte Peter endlich zu dem Knechte, "wenn du gefund und mit Ehren wieder fommft, tanuft du meine Schwestertochter haben, sobald du einen hausftand ernähren tannst. Jeht aber bist du Soldat, mach's turz ab."

Er wintte seiner Schwester, ging mit ihr hinaus und ließ die Beiden allein, dann tam er nach einer Weile wieder, hieß die Beiden Abschied nehmen, und gab dem Anechte noch ein Stud Weges das Geleit.

Beim Walbe hieß er seine Schwestertochter umkehren und sie brach ein Vergißmeinnicht am Wege, stedte es ihrem Geliebten auf ben hut, wendete sich still und schaute nicht mehr um.

"Du triegst eine brave Frau, wenn du gesund und brav bleibst," sagte Peter zu dem Ruechte, und das war das Sinzige, was er den langen Weg, den Berg hinab, mit ihm sprach. Drunten reichte er ihm die Haud und sagte: "Behüt' dich Gott, Kamerad, und grüß mir den Regenten." Er wendete sich und ging heimwärts.

Als der Knecht icon eine Strede fort war, rief ihm Beter nochmals mit lauter Stimme ju: "Ich tomme bald nach!" Bald nach . . . tönte es wider aus den Bergen. Peter hatte gar nicht gewußt, daß hier an der Stelle ein Echo ist, und ein Schauer überlief ihn, da er sein Wort dreifach wider-

tonen hörte. Peter war soust gar nicht so schreckhaft, aber er ging jest seit Wochenumber, wie wenn er teinen Schlaf hätte, und in der That schlief er auch unruhig, und selbst beim Essen, wo er doch sonst innmer ganz gemächlich war, war es ihm, als tame jede Minute Jemand zu ihm und riefe ihn ab. Wer? Wohin? er weiß es nicht.

Jest stand Beter da, in sich zusammenschauernd, wie wenn ihn Geisterstimmen gerusen hätten. Peter ist nicht abergläubisch, er weiß ja, was ihm geantwortet hat; aber ist's nicht so, wie wenn dich die ganze Welt beim Wort genommen? Ja, ich bekenne es und ich halte es.

Alls er heim fam, war sein Erstes, was er seiner Schwester sagte: "Run glaubst bu boch an Krieg? Hab' ich's nicht schon lang prophezeit?"

"Ja, ja, jest habe ich's schlimmer, als wenn ich ein eigen Kind im Felde hatte. Draußen sist sie und will gar nicht schlafen gehen, und gibt taum eine Antwort, wenn man mit ihr redet."

Peter ging hinaus zu seiner Nichte, fie saft am Brunnen auf einem Stein und ftarrte hinein in die Racht; fie weinte nicht und tlagte nicht, und als Peter sich zu ihr setze, fragte sie nur leise:

"Ohm, läßt er mir noch mas fagen ?"

"Nein, aber ich habe mit dir zu reden." Und Peter zeigte, daß er Willen und Kraft hatte, Baterstelle an seinen Schwestertindern zu vertreten. Herzlich und streng zugleich wies er seine Richte zurecht, daß mit Jammern und Klagen und Hausbenten an Allectle was geschofen idnne, nichts geholsen sein man milse jetzt arbeiten und alles Weitere Gott anheimstellen. Es war wunderdar, wie Peter in die dunkte Nacht hinein so tapfer und sest reden tonnte, und er richtete seine Richte buchstädlich auf, denn sie erhob sich und sagte: "Ich dant' Euch, Ohm. Ich will's zeigen, daß ich Eure Gutheit ertenne."

Jimmer wieder stellte sich's heraus: seitbem Peter für Andere zu sorgen hatte, war er viel mannhafter geworden als damals, da er nur noch mit sich allein zu thun hatte.

Es war nun ein seltsames Leben auf dem Borwert. Die Braut ging still umber, und nur manchmal, wenn sie allein war, horte man fie traurige Lieder singen; die Häuerin war geschäftiger als je, und Beter sprach tein Wort mehr vom Kriege, aber der Widersall drunten im Thale tonte ihm immer im Ohre: Bald nach . . . . Bald nach . . .

Eines Abends hielt es Peter nicht mehr aus vor innerer Unruhe; er hatte still vor dem Hause gesessen, und das Schweigen mit seinen Angehörigen war sehr peinslich; es war, als ob es auf einmal gar nichts mehr in der Welt zu reden gebe als von Krieg, die Pseife ging Peter immer wieder aus, und plötzlich, als ob ihn Jemand gerufen hätte, ging er den Berg hinab. Wohin? Zum Hauptrath.

Er ging sehr rasch und sprach vielerlei halblaut vor sich hin, was er Alles zu sagen hatte, und es paste Alles gut und Niemand widersprach, und was Peter nicht in Worten sagen konnte — es ist eine weise Einrichtung, daß der Mensch eine Faust machen fann. Gehr bebeutiam machte Beter zwei Faufte und foling bamit in furgen Abfaben in Die Luft.

Bie wenn die Gedanten mit ibm burchgegangen und babon gerannt maren, jo ichnell mar Beter brunten auf bem Sof, bas heißt ein gut Stud weit bavon, benn ba hielt er an, und indem er fich mit ber linten Sand ben Schweiß bon ber Stirn trodnete - Die rechte mar noch immer geballt - fragte er fich jett erft, wie er benn eigentlich bor ben Sauptmann treten wollte. Gollte er eine Luge borichuten, bag er Das und Jenes zu berichten habe? Dag ber Rnecht einberufen war, hatte ja der Sauptmann felbft verfundet und Beter hatte burch den Ginberufenen fagen laffen, daß bas feine Storung mache; und mas jollte er jest fagen? Dag bie gleichzeitig gebornen Ralber gut gebeiben, daß bas ben gut unter Dach gefommen; mas ift da ju berichten? Und boch, fo mir nichts bir nichts tommen und bom Rrieg fprechen, bas geht nicht, und eine Lüge machen noch viel weniger; es ift jest Alles ehrlich, muß es fein, bon oben bis unten; die Chrlichteit muß uns helfen den Feind ju Boben werfen und die andern Deutschen ba braugen, Die fo einfaltig find, uns nicht recht ju tennen, ein Berg und eine Geele mit uns ju machen. Rebr' jest um, Beter, febr nur wieder um und marte Die Gelegenheit ab. - Bu fpat! Da fommen drei Reiter berangesprengt, es mar ber Saubtmann und mit ibm ber junge Baron Georgi, der damals beim Bettpflugen mit gefampft hatte, er bat jest icon felber ein Gut und gilt als ein braber und freigefinnter Mann, und wer ift ber britte? Richtig, der Berr bon Gestern. Beter mußte amar jest feinen mabren Ramen, aber bei ibm bieg er noch immer Gerr bon Geftern, und ber Berr bon Geftern batte jett feinen Bahnftocher im Mund und fprach fehr laut mit flagendem Eon, und Beter verftand nichts, als: confervative Intereffen und eble Traditionen - und Diefe Worte berftand er auch nicht.

Peter glaubte indeß boch, nicht horchen zu dürfen. Nur nichts Unehrliches! Er trat vor und grüßte.

"Ah, du bist da?" rief der Hauptmann. "Gut, ich habe nach dir schiden wollen; tomm gleich zu mir."

Statt aller Antwort mußte Peter laut auflachen, daß es ihn schüttelte; er wehrte fich gegen bas Lachen, aber es half nichts.

"Was haft bu? mas ift bir?" fragte ber Sauptmann.

Ja, das fonnte Peter nicht sagen, es war ihm eben so wohl und frei zu Muthe, weil er nichts zu lügen, teine Ausrede vorzubringen hatte; und gewiß will der Hauptmann jest auch mit ihm reden, wie man es in der Welt machen soll; denn er weiß ja, daß Peter auch das Wochenblatt liest und daß er auch nicht auf den Kopf gefallen ist, außer damals, wo es Niemand gesehen hat.

"Warum lachft bu?" fragte ber Sauptmann nochmals.

"Bergeiben Berr Sauptmann, ich weiß nicht; es freut mich eben."

"Gut, tomm bald nach!" Und fort sprengten die drei Reiter, dem Hof zu. Peter hielt noch eine Weile still wie eingewurzelt und schaute um und um. Gegen Morgen standen leise angehauchte Wollcon am himmel und jenseits ging die

Conne unter, Beter mendete fich unwillfurlich babin; jest über feinem Bormert ftand bie Sonne in letter Gluth, ber gange Simmel mar eine einzige reine wolfenlofe Bracht, und in Beter fprach's: Wenn ich jest auch fterben muß, mas hat's benn gu fagen? 3ch habe boch ein icones Leben gehabt, ein bergliches, icones, Ghre und Anfeben mehr als ich berdiene und, die turgen Bladereien abgerechnet, eigentlich in meinem Leben feine barte Noth, immer geborig ju effen und zu trinfen; und wenn's auch wenig ift, ich habe doch etwas erfpart für die Meinigen, fie konnen fich jest icon allein forthelfen, und jest tann ich noch mithelfen bei einer großen Sache, wo Beber, ber ein rechtes Berg im Leib bat, gern babei ift, und man foll einmal fagen: bamals hat's auch Manner gegeben, die gern in ben Tob gegangen find, um ber Sudelwirthicaft ein Ende zu machen. Ich bin gludlich gewesen und bante Gott bafür, weil er mich jest noch belfen läßt, daß Andere nach mir noch gludlicher fein follen; und wenn einmal meiner Schwester Rind und fein Rind und Rindestind ba geht und frohlich im Bergen ift, ba follt ihr's fpuren, daß Giner, ber bor ench gelebt hat, bafür gefampft hat und bafür gestorben ift, bag ihr frohlich fein fönnt. -

Wie wenn er aus der Kirche tame, aus der schönsten, echten, so ging Peter dasin, und war es jeht ein Wort vom Reujahrstag, das die Welt in Brand stedte, so wurden in Peter, ohne daß er's wußte, ebenfalls Worte vom Reujahrstag neu sebendig; was damals der Psarrer gepredigt, es stand wieder in ihm auf, und es ist je einig woher man's hat, wenn es nur wirklich und wahr in Einem ist. Wie Beter nun weiter schritt, wintte er den wilden Rosen zu, die hier im Thal schon blüten, als ob er sagen wollte: Recht so, daß ihr euch schon herausmacht; es muß Alles heraus, wenn seine Zeit ist. Er pflüdte sich eine Rose von einer hede am Weg, seine Hande waren hart und fühlten nichts von den Dornen, dennoch löste er die Dornen ab und hielt den Siel der Rose zwischen den Jähren, und er ging so in sich begnügt und selbsvergessen Grase daß er im Tiessten erschrat, als ihn ein Mähder im hohen Grase plöhlich "Beter!" anries. Wer heißt denn so? Und was ist denn das Alles?

Ja, es darf Keiner lange dort oben, hinausentrudt aus der Welt, bleiben in wachem Träumen und Selbstvergessen, dort, wo es nichts zu thun gibt; das darf auch sogar Peter nicht, aber daß er's einmal gespürt hat, bis in's Mart hinein gespürt hat, was es heißt: Leben, ein Mensch sein, ein Wehrmann, ein deutscher Wehrmann, das tann ihm doch Riemann mehr nehmen, und wie sich in der Rinnse hier am Wege in dem kleinen dürftigen Wässerlein das Abendroth in seinen prächtigken Farben wiederspiegelt, so kann auch sedes Menschenkerz, und sei sein Leben noch so unscheinbar, aufleuchten und erglüßen don der großen Sonne, die das All bescheint...

Aber wie kommt man am Besten herunter aus allen Weiten in das gewohnte Gleise? Peter dentt nicht viel darüber nach und thut das Beste: er stopft sich seine turze Pfeise und zündet an. So, jett sind wir wieder daseim.

"Ich gehe mit," rief ber Mabber. "Was ichauft bu fo brein wie vom himmel gefallen? Bift bu ichon ftol3?"

"3d? Barum? Auf mas?"

"Beil bu Plat-Commandant wirft."

"3ch berftebe bich nicht."

"Man fagt's im gangen Dorf und auf bent hof, bein herr will bich an feine Stelle auf ben hof fegen, weil er in ben Krieg gieben muß."

" "Co? Wollen feben."

Der Mahder ging ein Stud Weges mit Peter und redete viel, Peter hörte es taum, und bei einem Fußweg nahm er Abschied und ging durch die Scheunen nach dem Hof; aber vor dem Herundusse fielt er nochmals fiill und sagte sich: Es gist doch mauchmal Ahnungen. Jeht weiß ich, warum es mich herunter getrieben hat. Aber daheim bleiben? Rein! Wenn Alles in den Krieg zieht, ich daheim und mir berichten lassen, was die Anderen thun? O nein. Lieber herr, ich din ja gewiß nicht widerspenstig, aber diesmal, nein, es thut mir leid, ich tann nicht daheim bleiben. Ich weiß die Ehre zu schähen, daß ich für den herrn eintreten soll, aber ich fann nicht. Ich fönnte nicht mehr essen und trinsen und nicht mehr schlaften, wenn meine Kameraden draußen sind, und dazu viel Verheirathete, und Sie, herr Sauthtmann, will sagen herr Landrath, sind's ja auch. Nein, ich will mit, ich muß mit, ich fann nicht anderes.

Beter mar so mit seiner Antwort bor der Thur fertig, aber wie wird er fie brin por dem Hauptmann fertig bringen? Das ift bie Frage.

Satte fich Beter nur nicht so lang mit sich selbst aufgehalten; er hatte Manches hören können; denn die drei Gutsbesiber hatten viel mit einander zu tampfen und waren eben so aut aus dem Gleise gefommen wie Beter selbst.

Der herr von Gestern war ein sehr jasbungsvoller Bertreter ber alten Regierung und ber zaghaften Bedientenpolitit; ber hauptmann, der ehedem gar nichts vom Staate hatte wissen wollen, war jest nur preußisch, und was sonst deustich ift, war ihm taum der Rede werth; er nannte das übrige Deutschland immer nur den "Arempel" und sagte das Bort immer in so sichrige Marrendem Ton, daß es noch viel härter tlang, als es an sich ichon ist. Der junge Baron Georgi dagegen war nicht minder ein guter Preuße, aber was noch mehr ist oder eigentlich drin sieden sollte, ein guter Deutscher mit Leib und Seele.

Peter sieht jest an der Thür und hört dein den Hauptrath mit den beiden Andern heftig streiten, und der Hauptmann sprach solche treffliche Kernworte — das Wochenblatt selber sest sie nicht besser, und der junge Georgi sprach — und mit einer Dezzstimme, wo man jedem Ton die innere Wärme anmertte — daß es jest Preußen wieder und wieder in der Hand habe, dem langen Elend ein Ende zu machen und endlich ein wirkliches und wahrhaftes Deutschland zu schaffen, und das werde um so gewisser gelingen, da Preußen nun eine rechtschaffen Regierung besitzt. Die ehrlichen und freigesinnten Deutschen in Deserreich wünschten jelbst nichts Anderes, als daß Deutschland seine starte Einheit sür sich festelle; dann haben sie an einem starten und treien Deutschland einen natürlichen sessen von berführte wollen, um für nach dem Rhein marschirt, aber nicht, wie Berführer und Berführte wollen, um für

Deflerreich Italien zu erhalten, das eben so gut wie wir Deutschen ein Recht hat, ein einiges Bolt zu sein. Wer darf sagen: du bist nicht reif dazu? Wie lang hat man das uns Deutschen zugerusen? Wir muffen jest vor Allem ein einiges deutsches Reich errichten, dann sind wir start genug gegen jeden Feind.

Beter war tein Horcher, er hatte icon zweimal angeklopft, freilich etwas leife, und man hort ihn nicht; jest aber in ber Paufe klopft er nochmals und ftarter,

und ber Sauptmann rief: "Berein!"

Wie der Mähder gejagt, so war's auch; der Hauptmann erllärte, daß er einrüden musse, und daß Beter sofort auf den Hof ziehen solle, um Alles zu beaufsichtigen.

Peter wollte brein reben und fagen, daß er bas Alles schon wiffe, aber ber alte soldatische Gehoriam bulbete bas nicht; er hörte firamm und aufmertsam zu, bis ber Saubtmann fragte:

"Run? Bas meinft bu bagu?"

"Schönen Dant und es macht mir große Frende, recht große; und Ehre und Dant und . . . und — Ehre, ja große, und ich werde das nie vergessen, und wie draußen die Sonne untergegangen ist, daß ich gleich hätte sterben mögen für meine Mitmenichen, für das Baterland —"

"Du follft nicht fterben," half ber hauptmann bem Stodenben und Stottern-

ben, bem ber Schweiß bon ber Stirn rann.

"Dante, es freut mich, herr hauptmann, bag wir einmal rocht mit einander im Feuer stehen."

"Du tommft fo balb nicht bazu, bu ftehft im zweiten Aufgebot."

"3d will aber in's erfte, ich bitte brum," fagte Beter wie ablefend.

"Das geht nicht. Sabe bir icon gejagt, bu follft auf bem Gut bleiben."

"Schonen Dant, ift mir eine große Ehre, eine große, aber ich ziehe am felben Tag mit bem herrn hauptmann. Wir Preußen find ber Grundfiod ber Dentichen und wir muffens geigen."

Reine Widerrede nütte, Peter blieb dabei, er musse, und jest gleich, und dabei tamen manche von seinen eigenen einsamen Gedanken und auch manche vom Wochenblatt zu Tage. Er sprach ganz geläusig, denn er schaute dabei auf den Boden. Da erhob sich der junge Landwirth, der immer still zugehört und lächelnd seine hohen Stiefel in die Hohe gezogen hatte, ging auf Peter zu und sagte:

"Brab, Ramerad, bu bift bei uns, Ramerad. 3d melbe mich and freiwillig.

Recht fo, ber Pflughelb foll es probiren, auch Schlachtenhelb gu fein."

"Da sehen Sie, wie unser Volt bentt," sagte ber Hauptmann frohlodend zu dem Herrn von Gestern. "Ich preise uns glüdlich, daß wir der gesunden echten Glühhige fähig sind und hoffentlich bleiben. Es liegt eine große Macht, bereit zum Höchsten, in unserem Bolle; glüdselig der, der sie zu lenken vermag. Diese Glühhige —"

"Herr Hauptmann, ich bin nicht hisig, gar nicht; freilich früher bin ich's gewesen, aber jest nicht mehr," jo wagte jest Peter brein zu reben, und Alles lachte

laut auf. Der junge Landwirth schlug Peter tapfer auf die Schulter und ließ seine Hand darauf liegen, und Peter lachte auch mit; er verstand zwar nicht recht, was er so Gescheites gesagt habe, aber gescheit muß es gewesen sein, sonst wären ja nicht Alle so froh darüber.

Der herr bon Geftern gewann zuerft wieder bas Wort und fagte:

"Das da!" und zeigte dabei auf Peter. "Das da!" Peter zudte, da er sich jo seltsam bezeichnen hörte, aber der herr von Gestern fuhr zum drittenmal fort: "Das da werden Sie mir doch nicht als Beweis anführen wollen? Das da folgt jeder Regierung, jedem Commando, hat nicht zu fragen und braucht nicht zu wissen, warum und wozu."

Ich weiß wohl warum, hatte Peter gern gejagt, aber er schwieg; er tann dem Hauptmann schon überlaffen, ihn zu vertheidigen, der weiß Alles besser; er hat schon das Wort, denn er jagt:

"Das da ist doch eine Grundtrast, wenn auch nicht die einzige im Staat, und ich tann Ihnen noch ein anderes Beispiel zeigen." Er zoge einen Schlüssel aus der Tasche, öffnete den Schrant, brachte einen eisernen Tops voll blinkender Thaler hervor, stellte ihn auf den Tisch und fuhr sort: "Sehen Sie, das brachte mir gestervor, stellte Ihn auf den Tisch und fuhr sort: "Sehen Sie, das brachte mir gestervor, ein alter Bauer. Ich sabe ihm versprochen, seinen Ramen nicht zu nennen, und doch hätte ich gewünsicht, daß Alle, die unser Bolt und seinen Rechtsssinn verseumden, dabei gewesen wären, wie der alte Mann mir sagte: Herr Landrath, aus alter Gewohnseit habe ich mir einen eisernen Tops getauft, nun jeht, da es Krieg gibt, mein Geld zu vergraden. Nun wird aber in den Zeitungen die Kriegsanleihe ausgesichrieden, welche die Landstänse bewilligt haben, und da habe ich mir gesagt: eine Unseihe einer rechtschaffenen Regierung, wo die Landstänse die Etaatstasse beaufschieden, das ist der sicherste eiserne Tops, und das Geld thut besser dans wenn es mithists, als wenn es deraaben ist. Jest legen Sie mir's in der Staatstasse an."

Wie zur Befräftigung seiner Rede leerte der Hauptmann den ganzen Inhalt des Topfes auf den Tisch, und es tlang schön, fast so schön wie damals die Musik mit den Trompeten und Pauten; Peter hätte gern Hoch gerusen, und als fürchte er, daß er es thue, hielt er sich die Hand vor den Mund.

"Ich habe auch etwas Geld in der Spartaffe und ich will's holen," fagte Beter leife jum Sauptmann.

"Ift nicht nöthig, du gibst dich selber her, du bist ein braver Kamerad," sagte ber Hauptmann, und jest hatte Beter nichts gewünscht, als daß er siebenmal auf der Welt ware, um sich siebenmal freiwillig in's erste Aufgebot zu stellen.

Es war icon spät in der Nacht, als Peter heimtehrte, aber iconer war noch teine Nacht, ja sie war schöner als jene, da Peter mit dem Preis heimfuhr; er hatte heute mehr bekommen und Anderes, das ihm nicht gestohlen werden, das er nicht verlieren konnte.

Still gesättigt, im Junersten begnügt, ging Peter den Waldberg hinaus. — Kamerad! Kamerad! Gibt's ein schöneres, ein brüderlicheres Wort? Und das Wort begleitete ihn und ging mit durch den Wald, und ihm war's, als stände er in einer

meiten unabsehharen Reibe von Baterlandsgenoffen, und alle Deutschen find Bruber. und baf fie bas miffen und einander in Liebe und Freiheit zeigen tonnen - wenn ich taufend Leben batte, ich gabe fie bafur bin, und ber Bombardier ift boch auch ein auter Ramerad, wenn er auch fo fpottijd ift, und ber hornift und ber Rellner find's auch.

Un ber Stelle, wo er bor wenigen Tagen bas Echo gefunden, ftand Beter ftill und rief in die nächtlichen bunteln Berge binein; Ramerad! Ramerad! . . . Und die

Berge tonten es wieber und wieber, weit, meit.

Es mar Mitternacht, als Beter beim tam, er rubte eine Beile aus, bann ging er burch Saus und Sof und fab nach Allem und richtete bor. Es muß noch fo viel als möglich Arbeit gethan werben, bevor man bas Leben einfest jum Rriege.

Tag für Tag arbeitete Beter ftill und emfig und bulbete babei ohne Biberrebe bas beftige Beinen und Murren feiner Schwefter. "Gie hat auch Recht, baß

fie fo thut," fagte er immer bor fich bin, "ich bab' aber auch Recht."

Und als er mit bem Baufelpflug febr geididt bie Rartoffeln baufelte - er ift ig ber Breispflüger und braucht feinen Spaten babei - ba tam bie Rachricht, baß er einberufen fei. Er legte ben Bflug wie gum Schlafen nieber am Ranbe bes Relbes, febrte beim, ichnurte fein Gepad in ein feftes Bunbel und fagte feiner Schwefter, ben Rindern und bem Gefinde furges Lebewohl. Es fanden ihm auch die Thranen in den Augen, jumal als feine Richte fo entfestlich weinte; fie tonnte ja ben, ber ihr ein Bater mar, und ben Beliebten auf Ginmal verlieren. Es brudte Beter auf ber Bruft, aber er liek fich nichts merken, und mit festem Schritt aina er babon.

Sein Reffe trug ibm bas Bunbel. Man rebete eine große Strede lang fein Rur an bem Gugmeg, mo es icharf bergab geht, tehrte fich Beter um und fagte: "Beh nicht hinter mir. Geb voran." Der Reffe gehorchte.

Ohne ein weiteres Wort ichritten fie mit einander burch ben Balb bis jum

Thal hingb.

Die Sonne ichien warm und flar und warf helle Lichtflachen auf Baumftamme und grune Moosbreiten, die Bogel fangen fo froblich; Beter ichien nicht bavon erbeitert, fein Angeficht mar tief ernft. Er batte gemiß teine Reue über bas, mas er gethan, aber es ift boch tein Rinderipiel, in ben Rrieg ju gieben, befonbers menn man einen großen Sausftand binter fich lagt, und vielleicht fiehft bu Alles jum Lettenmal . . . Rein ermuthigendes Cho ruft jest, es antwortet nur beiner eigenen Stimme, Die es medt.

Beter begann ein Lied gu pfeifen, aber er brach fonell ab; es fchidt fich nicht, por bem Reffen fo froblich ju thun auf fo ernftem Bang, nein, ber Buriche foll lernen, mas ein Dann ift. Er wird ben Bang mit bem Ohm nie vergeffen. -Drunten im Thal fagte Beter:

"Co, jest gib mein Bundel ber und febr' beim. Bart', ich babe bir noch etwas ju geben." Er jog bie Uhr aus ber Tafche und begann fie loszutnöpfen, ichnell aber befann er fich und fagte: "Rein, ich behalte fie. Sag' beiner Mutter 34

und den Geschwistern nochmals von herzen Lebewohl und fei brav, fei brav. Co. Rest Abe."

Er brudte bem Reffen bie Sand ftart und fort ging's.

Was war aber das mit der Uhr? Ja, das war eigentlich die Haupt-Ueber-legung, die er auf dem Weg hatte. Wer weiß, wie es gefommen war, wahrscheinlich in Bergessenkie hatte er die Uhr nicht daheim gelassen, wie er versprochen, und innerlich that es ihm doch weh, daß sie nicht ein Erbstück bleiben, sondern in Feindeshand tommen solle, wenn er salle. Darum wollte er sie noch zuleht hergeben, und doch tonnte er sich nicht davon trennen. Im Weitergehen schlug er sich mit der Mand auf die Brust, da, wo die Uhr sag, und sagte sast laut: "Mag's sein, wenn mich eine Kugel triss, weiß man doch gleich, wer gefallen ist; mein Rame steht auf der Uhr, und da weiß man, wer's ist, und tann's berichten."

Beter gewann boch feinen rechten frischen Muth mehr, bis er in ber Garnison mar.

Sei es, daß das Alter es mit sich bringt, daß man nicht mehr so leichtmüthig und lustig ist; es war doch auch noch etwas Anderes. Daß man vorher nochmals exerciren muß, ehe man losschlägt, das ist in der Ordnung; aber gegen wen geht's denn? Wann? Wohin?

So fragte sich's bald von Mann zu Mann, und besonders der Kellner sührte da das große Wort und spielte den eingeweißten Diplomaten, der alle Staatsgeschinnisse weiß und Alles hoch verachtet. Er wurde aber von Peter start abgetrumpst. Peter hatte einst den Pflug mit in die Stadt genommen, ohne zu fragen wozu, und hatte den Preis gewonnen. So wird's auch jest sein. — Und warum sterben? Im Gegentheil, wir siegen; und haben wir in der Uhr einen Chrenpreis, den Riemand sieht, es kann sein, daß auch ein Chrenzeichen auf den Rock kommt; das spricht von selber, wer man ist und was man gethan hat, und daß wird sich gut tragen vom Vorwert herab durch den Wald und nach der Kirche, und da werden Alle im Dorf staunen. Ja, warum nicht? Warum sollen wir das nicht triegen?

In diesem letten Gedanten bestärtte unsern Peter haupisächlich der Bombardier, der war jest äußerst zuthulich, und Peter glaubte, er habe jest einsehen gesernt, was an ihm sei; aber der gewichste Kerl war gegen Peter besonders deswegen so zutraulich, weil er sah, wie tameradschaftlich der Hauptmann und der Baron Georgi, der Leutnant war, mit Peter verkehrten. Peter ersuhr auch jest genauer, daß Georgi damals beim Wettpstügen nicht aus Reid oder andern Beweggründen mitgefampst, sondern weil er den schössiers Ruhm sucher weben gleichstellte.

Das gab noch eine andere Bertrautseit, als die mit dem Hauptmann. Georgi hielt unsern Beter für einen tiesbegeisterten deutschen Patrioten, und je mehr er dafür gehalten ward, um so mehr wurde er es. Es sag eine tiefe Wehmuth in den Worten Georgi's, da er klagte:

"Wir werben in der erften Schlacht geschlagen, bann aber fiegen wir; benn

zwei Dinge muffen wir abthun lernen, sonst find wir verloren und Deutschland mit uns -"

Peter machte große Augen, ba Preußen und Deutschland verloren gehen tann. Warum? Was ift benn?

Georgi fuhr fort :

"Da ist vor Allem die Schnottrigkeit unseres Junkerthums. Ja, lachen Sie nur, es gibt kein anderes Wort. Dieses ode Dreinsehen: die Welt ist's eigenklich nicht werth, daß du sie mit deinem Augenzwider betrachtest; das ist nichts als Schnottrigkeit. Dieses hochsahrende Schnarren gegen Alles, was nicht vornehm ist, diese eigenklich verdrossene Umgehen mit den Untergebenen, die man nicht gern mit einem Wort berührt, das ist Schnottrigkeit. Sie entfremdet nicht nur die eigenen Landesangesörigen von einander, sie hat uns der Allem die Deutschen anderer Länder entfremdet, die so verblendet sind, das schnottrige Junkerthum und dessen Nachahmer sür das eigenkliche Wesen des preußischen Bolkes zu halten. Das muß sich ändern, um das eigene Land in sich einig und die Anderen mit uns einig zu machen. Und zweitens —" Peters Augen wurden noch größer, da es auch noch ein Zweites gibt. "Und zweitens muß das klensliche Gamaschenthum ein Ende nehmen. Es gibt mitten in Gehorsam und Discipsin eine Freiheit, wo Jeder sich als Mann und freier Mensch steich. Wenn wir's dahin bringen, daß wir uns, ein Jeder auf seinem Posten, aleich und frei und einig fühlten, dann sind wir unkosieabar." —

Heute Abend, morgen und wieder morgen, da geht's auf den Marich und dann los! So hieß es von Tag zu Tag, aber immer tam tein Befehl. Man muntelte davon, daß die andern Deutschen den Regenten nicht zum heerführer haben wollen, und Bitterteit und Spott gegen Diejenigen, die man als Brüder begrüßen sollte, wurde laut. Da hieß es plöglich: halt! die Lugel im Lauf wird eingehalten.

Ihr tonnt wieder heim gehen, der Krieg ift aus, aus, eh' er angefangen. Beter hatte vor Jahren an sich selbst erfahren, daß man viel schneller aus dem Schlaf gewedt ift, als man wieder zur Ruhe tommt; jeht zeigte sich das an Taufenben und aber Tausenden von wehrhaften Männern.

Beim! Beim! hieß es wieder bon Mann ju Mann, und bas Wort, bas sonft so fcon flingt, hatte jest einen traurigen, ja bittern und spottischen Ton.

Bas bringen wir benn beim?

Es war nicht schwer, ber Mannichaft zu erklären, daß man nur zum Schuß Deutschlands ausgezogen und jest keine Gefahr mehr sei; besonders der Hauptmann erklärte seinen Leuten den Selssun, der jest Halt besahl. Man nahm das Alles gern an, man war dabon überzeugt, aber doch wurde eine Unruhe in den Gemüthern nicht gebannt.

Gegen den Hauptmann wagte es Peter nicht, mit seinem Unmuth herauszugehen, das duldete der Respekt nicht; aber gegen den jungen Landwirth, der sich gar zutraulich bewies, öffinete er sein Herz und sagte sehr weise:

"Ich habe einmal in der Lotterie gespielt, ein einzigmal in meinem Leben, und biel davon gehofft, und am Ende habe ich mein eingesettes Geld wieder

gewonnen. Ich meine: so geht es uns jest auch, und ich meine, es wäre bester, wir hätten lieber einmal verlotzn als den Einsah wieder bekommen, und ich meine sast gar, wir haben gar nicht gewinnen wollen, und haben doch eingesest."

Der junge Landwirth erklärte Beter, daß man doch auch gewonnen habe. — Breußen und die anderen Deutschen wissen jest,, was allein noth thut, und wenn einmal der Bergeltstag tommt, wird man das nicht vergessen.

Ein gutes Wort brachte aber doch Beter von bein Baron Georgi mit heim benn biefer fagte:

"Gang Preußen muß jest der Wettpflüger fein. Wir muffen der Welt und vor Allem unsern deutschen Brüdern zeigen, was rechtschaftene Arbeiter aus einem guten Ader machen können, und unfer Baterland ift ein guter Ader und wir haben rechtschaffene Arbeiter, die ibn bebauen. Der Preis soll uns nicht entgeben."

Peter tehrte wieder heim und brachte feine Uhr unverfehrt gurud. Es hatte sie ihm Niemand geraubt und fie hatte Niemand tund gethan, wer der Besitzer war, der den heldentod gefunden.

Der helb auf bem Aderfelb follte nicht auch ber helb auf bem Schlachtfelb merben.

Als Peter wieder in dem Wald ftand, wo einst das Echo ihn gerufen, hielt er lang still, aber er wedte das Scho nicht mehr; nur ballte er unwillfürlich, wie damals, die Fäuste, und als er dies gewahr wurde, dachte er: Ja wohl, wir haben eine Faust gemacht und weiter nichts.

Die Brombeeren hatten geblüht, als Peter wegging, jest, da er heimtam, waren sie roth, aber noch lang nicht reif. Der Aleeader zur Grünfütterung war noch nicht ganz abgemäht und überhaupt tam Peter noch zeitig genug, Waizen und Hafer einzubringen; mit den Kartoffeln warten wir noch ohnedies, wir sind teine Ledermäuler, um sie borzeitig auszuthun.

Lange ging Peter nicht zu Thal und am Sonntag blieb das Wochenblatt ungelesen, ja die vielen Blätter, die sich während seiner Ubwesenheit angehäuft hatten, schloß er weg, holte sie aber doch an einem Regen-Sonntag vor und las, bis ihm die Augen müde wurden. Was hatte die Welt nicht Alles verhandelt! Welch ein hin und her von Schiden und Schreiben und Fragen und Anträgen während er draußen im Felde stand! Und jest zeigt sich's gar noch, das Preußen verspottet wird, weil es zu ehrlich war und nicht ket zugriff.

Das muß man fich merten.

Roch etwas Besonderes brachte Beter aus feinem leeren Feldzug mit.

Er war Polititer und Diplomat geworden, und zwar zunächst in seinen eigenen Angelegenheiten. Bor Zeiten hatte er das nicht bei sich behalten tonnen, da nußte Alles gleich ausgesprochen werden. Jeht sagte er daheim tein Wort davon, daß er für den Prinz Schwiegerschn eine gute Stelle in Aussicht habe; denn er hatte den Baron Georgi daran erinnert, wie er einst ihn selbst für sein Gut hatte werben wollen, und versprach ihm einen "ausstudieten Pflüger mit jüngeren Knochen", wie er sich ausdrückte. Wer sonnte das anders sein als der Arinz Schwiegerschn? Aber

Beter hatte jeht seine Freude dran, still ju warten und auch Andere warten ju laffen. Wir muffen Alle warten lernen, und das hat auch fein Gutes. —

Auf bem Borwert war jest Alles wieder in Freude, und als man Abends beisammen saß und der junge Peter einst den Ohm bat, doch auch vom Kriegsleben zu erzählen, sagte Peter: "Ich habe außer in Schleswig-Hossein feinen Krieg mitgemacht. Ich glaube und hoffe, du wirst dafür einstehen. Wir, wir haben nichts als eine Faust gemacht; ihr, ihr sollt noch Anderes."

"2Bas foll bann merben?"

Beter antwortete nichts und jog nur fille feine Breis. Uhr auf. -

Das Wochenblatt berichtete wieder getreulich von allen Weltereignissen, und als Peter den Triumph-Sinzug der italienischen Armee in Paris las, ried er sich mehrmals die Augen, als ob sie ihm wehe thaten von all der Pracht am Tage und all dem Lichterglanz am Nend, der hier doch nur beschrieben war. Er wußte nicht warum, aber diese ganze Jubelgethue that ihm tief wehe, und er sagte zu seinem Prinz Schwiegeriohn:

"Es mare boch auch icon gemejen, wenn wir fo in Berlin eingezogen maren."

3wei Tage darauf hörte aber Peter erst recht seine Herzensmeinung, denn der Baron Georgi tam auf den Sattelberg, um zuerst einmal den versprochenen Aderstnecht tennen zu lernen, natürlich noch ohne etwas darüber tund zu geben, denn darauf bestand Beter.

Mit Georgi gab's nun auch viel über die Zeitläufte zu reden, und Peter be-

theuerte, er fpreche ihm aus ber Geele, ba er fagte:

"Eine frevelhaftere Theaterposse, womit ein sonst ebles und freigesinntes Bolt sich jelbst eine Lüge vorspielte, hat es gewiß noch nie gegeben. Was war denn dieser italienische Arieg? Ein blutiges Possenstellen von Lug im Anfang und Trug im Ende. Wir durfen und freuen, daß wir keinen solchen Triumphzug halten können. Unfere stille Arbeit soll einen besseren Segen bringen, und wir haben schon einen aus diesen letzen Ersten Trebenissen."

"Welchen?"

"Den, daß das Dichten und Trachten der Menschen nun nicht mehr allein auf Erhaltung und Bermehrung ihres Besithtandes gerichtet ist. Was war in den letzten zehn Jahren? Psassentung und Börsenscholle. Das ist nun anders geworden. Man hat wieder einsehen gelernt, daß aller Wohlstand nichtig ist, wenn nicht Rechtschaffenheit, Gejet und Freiheit die Völter start und groß macht. Die Menschen letzt wieder an das große Gesammte, und das ist viel werth. Frischauf! Die Geister sind mobil!"

Peter war wieder zufrieden und der alte, und zwar wie sich's gehört, mit dem Zuwachs und der Aenderung, die eben die Jahre mit sich bringen.

Peter war jest wieder weiter nichts als der Preispflüger, aber er behielt das nicht für sich, sondern rüftete den Prinzen Schwiegersohn zu einem friedlichen Feldzug; er unterrichtete jest nämlich mit änßerster Sorgsalt den Knecht in der besten Art zu pflügen.

Der Schüler war gelehrig, und Peter hatte nun boch auch seinen Triumphzug und einen viel besseren. Es war wieder bei der landwirthschaftlichen Bersammlung, als Peter zum zweitenmal ben Preis gewann, wohlberstanden, nicht er selbst, aber doch sein gelehriger Schüler, der Prinz Schwiegersohn, und es ift nichts als die reine Bachtseit: Peter freute sich über den Preis des Schwiegersohns noch mehr als über den eigenen. Freilich ist's leicht, sich über die gute Ernte Anderer zu freuen, wenn man seine eigene unter Dach hat; aber Peter war nun doch einmal so: sein bestes Glüd bestand im Glüd Anderer, und für Anderer war er auch gescheiter; denn er verschaftte sofort seinem Schwiegersohn ebenfalls die Stelle eines Berwalters auf einem Borwert, und zwar bei einem nicht minder braven Herrn, beim Baron Georgi.

Die Runft bes besten Pflügens wird wol erblich bleiben in ber Sippicaft

Preijel=Peters.

Bu Dichaeli foll bie hochzeit bes neuen Preispflügers mit ber Richte bes Preifel-Peters fein.

Es wird luftig babei bergeben,

Ift nun die Geschichte endlich aus? fragt wol ber geneigte Lefer.

Nein, sie ist noch nicht aus, und das ist das Beste daran, daß die Menschen, die wir hier kennen gelernt, noch Manches erleben sollen für sich und für das Baterland.

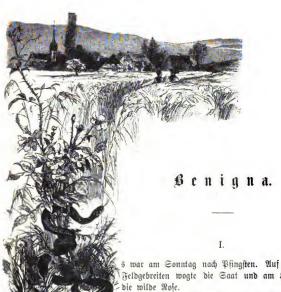

s war am Conntag nach Pfingften. Auf ben weiten Feldgebreiten mogte die Saat und am Sag blubte

Muf bem ichmalen Gugmeg, ber burch bas Roggen= felb getreten mar, begegneten fich ein junger Mann und ein Madchen. Gie bielten an. Beibe ragten

faft um Saupteslänge über die hoben Salme hinaus, und Beibe maren icon. Der Jungling bon breiter machtiger Geftalt, Die Jungfrau, Die ben breitgeranberten groben Strobbut am Arme trug, mar hellfarbigen, rofigen Antliges, Die Stirn bon machtigen blonden Flechten umrantt, die bellblauen ichelmifchen Augen, Form und Farbe bes Antliges, Alles fo anmuthend, daß es eine Freude mar, darauf ju ichauen.

Das Madden nidte ladelnd, ber junge Mann reichte gogernd bie Sand.

"Guten Morgen, Jorg! Bas baft bu?" fagte bas Madchen. "Beut ift mein Ramenstag und bu gibft mir nicht einmal ein gutes Bort?"

"Dein Namenstag? Ja, ja, bift gur iconften Zeit auf die Welt getommen, aber die Rofen fiechen auch."

"Wem ift benn was geichehen?"

"Meine Mutter haft bu in's Berg gefrantt!"

"Mh bah!" lachte bas Mabchen und ihr Lachen war voll llebermuth, ihre schnen Zähne glanzten, ihre Augen leuchteten und im ganzen Gesicht bildeten sich außer den Grubchen in den Wangen, überall fleine Duder, als ob hundert Augen auf einmal aufgingen.

"Rimm die Sache nicht fo leicht," fagte ber Jungling. "Du weißt vielleicht gar nicht mehr, was bu gethan haft?"

Das Madden gudte die Achfeln.

"So will ich bir's noch einmal erzählen," fuhr der junge Mann fort. "Du bift gestern drunten auf unserer Hammerschniede gewesen und hast deine Arbeit abgeliefert, und da hat der Sammler zu dir gesagt: Schau einmal die alte Frau, und da haft du gesagt: Pfui Teufel, so Eine mußte mir drei Schritt dom Leibe bleiben! und noch viel bose schlimme Worte hast du gesagt, spötlisse, giftige. Du hast nicht gesehnt, daß es meine Mutter ist. Sag' doch nein!"

"Rein!"

"Aber wie sie dir dann zugerufen hat: Ich wünsch' dir, daß du in deinem Alter auch einmal so verspottet wirft! — Da hast du doch gemerkt, daß es meine Mutter ist? Sie ist leider Gottes verwachsen und beim Kohlentragen kann sie eben auch nicht aussehen, wie wenn es zum Tanz ginge. Aber wie du sie erkannt hast, warum bist du dann nicht auf sie zugegangen und hast gesagt: verzeihet mir, ich hab' Euch nicht gemeint?"

"3d hab' eben feine Luft bagu gehabt."

"Und der Zorn hat ihr natürlich bose Worte eingegeben auf dich. Aber was hast du darauf gethan? Du hast dem Inspettor gesagt: er solle ihr eine Prise geben, du wolltest doch auch einmal sehen, wie so eine Vogelscheuche niest, und hast noch gelacht dazu."

"Jest hab' ich's genug!" erwiderte das Madchen. "Ich lache, wo ich will und wann ich will und über wen ich will. Geh mir aus dem Weg, sonst muß ich da die Aehren niedertreten."

Jörg ftellte fich an die Seite und Benigna ging an ihm borüber.

Er schaute nieder auf den Boden; ploglich, als ob er gerufen worden wäre, blidte er auf. Benigna ging ihres Weges fort durch das Kornfeld. Er ging ihr nach, bis er aus den hohen Nehren heraustrat, wo der Weg abbiegt, am Feldrain bei der hohen Hafelstaude blieb er stehen; hier hatten sie sich zum ersten Mal ihre Liebe bekannt. Er glaubte, sie musse sind einmal umwenden und ihm zurufen: Sei mir nicht bos!

Aber sie ging dabon und schaute nicht um, und er meinte ihr Antlit ju sehen, wie sie lächelt und dabei denkt: ich weiß, daß du mir nachschaust und mir nachrennen möchtest, denn ich bin die schone Benigna.

Und ja, jchon war sie, es tann nicht genug gesagt werden, wie schon sie war; und sie wußte es auch, denn die Menschen tonnten sich nicht enthalten, es ihr immer zu sagen; wenn sie es nicht mit Worten thaten, so sprachen es ihre Vlide. Die ganze Welt lachte Benigna an, und sie — sie lachte die ganze Welt aus.

Wo sie hin tam, zu Jung und Alt, zu Reich und Arm, ging eine Freude auf, sie hatte nichts zu thun, als zu erscheinen, um Jedem was Gutes zu geben; denn was gibt es Erquidlicheres, als den Anblid eines träftig schönen Menschenbildes?

"Es ift, als wenn man an ihrem Gesicht riechen tonnte wie an einer Rose," hatte ber alte Lammwirth, ber zu Oftern berftorben war, noch gesagt.

Benigna zeigte sich aber wenig; sie war fleißig bei ihrer Arbeit. Sie war eine Weißliderin. Die in der angrenzenden Schweiz und auch schon im Lande besindlichen Fabriken geben die vorgezeichneten Muster don Vorhängen, Taschentückern u. dgl. in die Oörfer, und die Arbeit, welche Benigna ausführte, hatte noch immer etwas, das mehr war, als die borgezeichneten Muster angaben; etwas dom ihrer eigenen Schönheit schen auf die Arbeiten überzugehen.

Benigna, die die Eltern schon längst verloren hatte, lebte bei einer älteren Base und hatte ein selhändiges Wefen und eine so natürliche herrschaft, daß ihr Alles huldigte und unterthan war; Widerschund ersuhr sie nie. Man hatte ihr oft zugeredet, nach der Stadt zu geben. sie werde dort ihr Glud



machen, aber sie hatte teine Luft dazu; die Schönste in dem Meinen Dorf zu fein, bei einem Tanze, bei einer Schlittenfahrt unbestritten als Königin zu erscheinen, war ihr vollauf genug. Dazu hatte sich seit der letzten Kirchweis im herbst ein entschiedenes Liebesverhältniß zwischen ihr und dem Hammerschmied Jörg gebildet, der Einzige war, welcher eigentlich zu ihr paßte, an Gestalt und männlicher Schönheit wenigstens.

Jörg war der einzige Sohn einer alten Wittwe, die verwachsen und gebrechlich, bennoch feine Arbeit scheute; sie that Dandlangerdienste auf der Dammerschmiede, und die ohnedies nicht anmuthende Gestalt, dazu noch mit Lumpen bedectt und von Kohlenstaub geschwärzt, hatte Benigna zu jener Rederei gereizt, die wir eben bernommen.

Sie bachte teinen Augenblid daran, daß man eine Kränfung nachtragen tönne, hielt sie ja selbst teine Schmeichelei sest, schung Ales in den Wind und freute sich der Stunde. Die Mutter Jörg's war aber schon dei Beginn dem Berhältung abhold gewesen. Stundenlang tonnte sie ihrem Sohne vorjammern, daß er sich das größte Csend auflade, wenn er sich eine so überaus schöne Frau nahme, und noch dazu eine, der man täglich siedenzigmal sagen solle, wie schön sie sei; er werde es erfahren: wenn er mit seiner Frau einst irgend wohin tomme, werde er nicht auß Aerger und Mistrauen herauskommen, denn es werde ihn immer verdrießen, wenn Alles mit ihr schön thue; jeht sei sie sie sie sien nach fanne ihr nichts Anderes nachsagen, als sie halte die ganze Welt zum Karren; wer könne aber dassür stehen, was noch Böses daraus würde?

Natürlich achtete Jörg nicht auf biese Griesgrämlichkeiten, obwohl er seine Mutter sonst immer hoch in Shren hielt.

Run aber war geradezu eine Kränfung der Mutter eingetreten, und jest bat sie ihn mit aufgehobenen Sanden, nicht um ihretwillen — obgleich sie auch dazu das volle Recht habe — sondern um feinetwillen Benigna aufzugeben.

"Ein Wesen, welches das Alter nicht achtet, wird auch den Mann nicht achten," schärfte sie ihm wiederholt ein, "dent' nur, du thust einmal was, das ihr nicht ansteht, oder du wirst einmal trant, dann läßt sie gleich ganz von dir und fümmert sich nicht um dich."

Jorg fuchte feine Mutter ju beruhigen; es gelang ihm nicht.

Um Abend blieb er langer als sonst zu Hause; er dachte immer, Benigna wird tonumen und seiner Mutter ein gut Wort sagen. Er nahm sich fest von, nicht zu ihr zu. gehen, sie nicht eher anzusehen, als bis sie von selbst um Berzeihung gebeten hatte; es ist ihre Schuldigkeit.

Alls er aber immer langer vergebens wartete, überlegte er, daß sie vielleicht nicht allein kommen wolle, sie wartet, daß er sie zur Mutter her begleite. Die alte Brigitta merkte wol, was mit ihrem Sohne vorging, und suchte ihn zu bestärten, daß er sich nur einmal ein paar Tage überwinde, dann werde er die Sache los sein.

Jorg ftand am Bartengaun und leife fummte er das Lied bor fich bin :

"Im Sommer, im Sommer, im Sommer, Das ift die schönste Zeit, Da blühen die Rosen im Garten, Solbaten marschiren zum Streit!"

Als jest die Mutter nach dem Hause ging, rannte er davon, als hätte er das Beste versaumt und mußte es schnell einholen. Er tam zu Benigna; sie lächelte ihm zu. Sie hatte gewußt, daß er teinen Tag von ihr lassen kann, und als er nun von der Kräntung der Mutter anfing, bat sie, die altbadene dumme Geschichte zu lassen, und wuste ihn so zu bezaubern, daß er wieder ganz glüdselig war.

Die Mutter ging viele Tage traurig umber und sprach tein Wort. Jorg brang mit aller Kraft in Benigna, nur ein einzig Mal ju feiner Mutter ju geben

und sie mit ein paar Worten um Verzeihung zu bitten; aber Benigna betheuerte, das thue fie nie.

"Aber wenn ich nun bon bir laffe ?"

"Das thust du eben so wenig, als ich um Berzeihung bitte." Und sie hatte Recht.

Jörg konnte aber den stillverborgenen Groll seiner Mutter nicht ertragen, und er zwang sich zu einer Lüge, die er für erlaubt hielt. Eines Tages berichtete er seiner Mutter, Benigna bitte sie tausendmal um Berzeihung, sie könne nur nicht zu ihr gesen, sie habe einmal die absonderliche Art; die Mutter solle doch einmal zu ihr, und sie werde sehen, wie gut die Benigna sei. Ju Benigna sagte er, wie gut seine Mutter gegen sie dächte.

Benigna nidte.

Die alte Brigitta tam und fagte gu Benigna, Die am Stidrahmen faß:

"Ich verzeih' dir, und verzeih' du mir auch, daß ich dir gewünscht habe, du sollst auch einmal so verspottet werden, wie du mich verspottet hast! Es soll beides nicht gesagt sein."

"Ja, ja, es foll gut fein," erwiderte Benigna und biß auf einen Faben, um ihn einzufabeln; als Brigitta ihr die Haud darbot, flidte fie fchnell weiter.

"Du bift icon, bas muß Jeder betennen," fagte Brigitta. "Darf ich bir mas fagen?"

"Warum nicht?"

"Schau, ich bin nie schon gewesen, ich tann mir aber boch benten, wie bas ift."

"Co? Und wie ift's benn?"

"Eine Freude muß es sein, eine große. Aber wenn du immer dran dentst da mein' ich, fann dir's nicht gut gehen; du meinst dann immer, man muß dir was Besonderes dafür thun, weil du schön bist."

Noch viel Herzbewegendes fprach die Alte zu Benigna, und diese ichloß endlich:

"Ja, ja, werd' mir's merten."

Als aber Brigitta fort war, stellte sie sich bor ihren Spiegel — sie hatte sich einen ziemlich großen angeschafft — und schaute lächelnd hinein, grüßte sich und war überaus glücklich mit sich selber.

Der herbst tam heran, Jörg und Benigna wurden in der Kirche aufgeboten. Als man beim Ausgang aus der Kirche der alten Brigitta Glüd wünschte, dankte sie stumm, und doch hatte sie nur eine Uhnung davon, tonnte aber nicht genau wissen, daß Benigna darauf bestanden hatte, Jörg müsse seine Mutter zu ihrer Schwester geben, die einige Stunden entstennt auf einem Meiler wohnte; aber Jörg hatte mit beweglichen Worten auseinander gesett, daß er daß nie thue, er verlasse seine Mutter nicht, die sie der Tod von ihm nehme, und zur Base könne er sie nicht geben, deun dort sei ein so unordentliches Haus, daß die Mutter vertomme. Benigna willigte endlich ein, aber mit schelmischem Tone sagte sie:

"Weißt du, warum ich einwillige?"

"Weil du mich gern und auch ein gutes Berg haft."

"Ich hab' bich gern, aber ich tann's nicht leiben, wenn bie Menschen immer von ihren guten Bergen reben. Ich willige ein, weil du jum ersten Mal so gescheit bift, nicht zu broben, bag bu mich verläffest; benn bas tannst bu boch nicht."

Die Hochzeit wurde gehalten, und ein schoneres Paar stand noch nicht am Allter der Dorfstriche, als Jörg und Benigna. Alles war voll Freude, nur Mutter Brigitta verwand ihre traurige Stimmung nicht; beim Hochzeitsmahl genoß sie teinen Biffen; später, als getanzt wurde, saß sie in einer Ede und aß ein Stüd Brod, das sie aus der Tajche holte.

## H.

Jörg hatte nun die schönste Frau im Umtreis, und war er früher einer der besten und frobsichsten Arbeiter in der Jammerschmiede, so schien jeht noch ein neue Kraft in ihm. Wenn er dastand mit nacktem Arme, den schweren Jammer schwingend, und hinter ihm, dom Blasbalg entfacht, das große Feuer aussoberte, er das glühende Gisen heransnahm und es wieder und wieder auf dem Ambos hämmerte und mit dem Genossen zum Talte sang, während sie die mächtigen hämmer schwangen, — es war eine Frende, dor Allen den Jörg zu sehen.

Im Saufe war aber ein unwirscher Ion.

Die Mutter klagte dem Sohn, daß Benigna sich gar nie für etwas, was sie thue, bedante, und sie arbeite doch wie eine Magd, ja wie zwei Mägde; Benigna aber ließe sich bedieuen, als müsse das so sein. Jörg tröstete: Benigna sei eine Stiderin, die sich nicht im Hausgeschäft umthun könne, sonst sei sie sie jungeschidt zur seinern Arbeit; aber die Mutter behauptete, Benigna könne doch einmal sagen: es ist recht so, Mutter! oder: das habt Ihr gut gemacht! Ja, sie betheuerte, daß Benigna noch immer einen Abscheu vor ihr habe.

"Ich fürcht', ich fürcht'," tlagte die Mutter, "deine Frau wird nicht gut und lind, bis einmal ein groß Unglück über sie kommt, und ein Unglück, das über sie

fommt, fommt boch auch über bich."

Benigna dagegen hatte siets über die Mutter zu klagen, und Jörg hatte vielen ichweren Kummer. Er ehrte seine Mutter und liebte seine Frau über alle Maßen. Sine herbheit in Benigna trat aber jeht immer schärfer herbor, und bor Allem tränkte es Jörg, wenn man über Land ging zu einem Besuch, zu einer Lustbarteit, zu einem Fest der Liebertassel, die die hammerschmiede unter sich errichtet hatten, daß de Benigna durchaus nicht buldete, daß die Mutter mitginge, und wo sie sich bor einem Menschen zeigte, ließ sie sich halbigungen nicht nur gefallen, sondern sie stellte es sogar daraus an, daß man sie ihr darbringen mußte.

Wenn Jörg fie darüber zur Rede stellte, sagte sie; das sei seine Mutter, die ihn dazu aufreize, und wenn sie dann über seine Hartherzigteit weinte, war er untröstlich und bat sie um Berzeihung, damit sie nur wieder gut und heiter sei.

So berging ein Jahr. Die Mutter klagte und Benigna klagte, und Jorg troffete fich und fie, bag Alles beffer werbe, wenn einmal ein Rind im Saufe fei.

Jum Erstenmal erschraf Jörg vor seiner Frau, als sie sagte, sie wünsche sich gar tein Kind; man bleibe schöner, wenn man gar tein Kind habe. Tage lang ging Jörg wie verloren umher und in der hammerschmiede tam sein Schlag immer zu spät oder zu früh beim Taltschlag der Genossen.

Die Mutter, Die feine Berbroffenheit fab, - Benigna fummerte fich nichts



darum — jagte ihm, daß sie versuchen wolle, zu ihrer Schwester zu ziehen, aber er solle seiner Frau nichts sagen, daß sie fort wolle, denn wenn sie dann wieder täme, musse sie neu unterthänig sein, habe es um so schlimmer; Jörg versprach's, und in den Tagen, da die Mutter abwesend war, herrschte Lachen und heiterkeit in dem Hauschen Jörg's; die ganze Fülle ihrer Zaubermacht übte Benigna an ihrem Mann, und er erschraft nur einmas, als sie sagte:

"Co tonnten wir immer leben, wenn beine Mutter nicht mehr ba mare."

"Du meinft, nicht mehr im Saus, aber bei ihrer Schwefter?"

"Freilich, freilich," fagte Benigna fonell und machte eine erzwungene freundliche Miene.

Bum Erftenmal ericien Jorg bas icone Antlit feiner Frau vergerrt, bennoch - er fonnte fich nicht Recenichaft geben, warum, aber er that's - berrieth er feiner Frau Die Abficht feiner Mutter, nicht mehr wiedergutebren, und jest trat ein Frohloden in ihr Antlig, daß er die Taffe Raffee, die fie ihm eingeschentt hatte, nicht an ben Mund führen tonnte, als batte ihr bofer Blid bas Getrant vergiftet. Er" bezwang fich aber, und mabrend fie noch beim Frubftud fagen, tam die Mutter.

Jorg empfing fie berglich, und er mar boppelt innig, ba er fich ber Schuld bewußt mar, fie berrathen ju haben. Er mintte feiner Frau, fich nichts merten ju laffen, und ging nach ber Sammerichmiebe.

MIS Benigna mit ber Mutter allein war und diese eben den Raffee trinten wollte, fagte Benigna : "Comiegermutter, Gure Biege nehmt 3hr aber auch gleich mit."

"Meine Biege? Barum?"

"3hr thut gang gefcheit, daß 3hr Gure gurudgelaffenen Sachen holt und funftig bei Gurer Comefter mobnt."

Mutter Brigitta fab fie groß an und feste die Taffe wieder ab, verließ die Stube und ging nach ihrer Rammer; erft am Mittag fah Benigna nach ihr; fie fant fie auf ihrem Bette, weinend und handeringend. Benigna gab ihr nicht viel gute Borte und fagte nur, fie muffe gum Gffen in Die Stube, fie ichide ihr nichts berauf. 218 Benigna mit dem fleinen Dabchen, bas fie ju Sandlangerbienften in's Saus genommen batte, am Tifche faß, fab fie die Mutter, mit ber Biege am Geil, ichmantenben Schrittes bas Saus berlaffen.

"Soll ich fie nicht rufen?" fragte bas fleine Mabchen.

"Rein, fie tommt icon bon felber wieber."

Die Mutter wollte binab nach ber Sammerichmiebe, ihrem Cohne gu flagen, was er ihr angethan, bag er fie bei feiner Frau verrathen; aber am Berge feste fie fich nieder und fprach in die Biege binein, wie fie gu beneiben fei, weil fie feine Schwiegertochter habe; bann aber bat fie Gott, bag er fie bier moge fterben laffen, che fic ihrem Cohne eine boje Che made.

Gie wartete bis Jorg tam, und bon ibm geführt ging fie wieder in's Saus, ag mit am Tifche und that, als ob nichts geicheben ware.

Bochen und Monate vergingen. Im Saufe Jorg's war es fill, nur manchmal fagte er gu feiner Frau, es icheine ibm, bag bie Mutter immer mehr bon Rraften fame; Benigna judte bie Ichjeln.

"3d fürchte, bag fie balb ftirbt," fagte Jorg.

"Es ift in ber Regel fo, bag alte Leute fterben," ermiberte Benigna troden.

"Beib!" fuhr Jorg auf, "fei boch nicht fo gottlos!"

"3d bin gar nicht gottlos, ich wunfche mir nur, bag ich fterbe, bebor ich alt und berhugelt bin; jo in ber Welt herumlaufen, und man hat felbft feine Freude mehr, und die Menichen haben auch feine Freude, wenn fie Ginen feben, ba ift's beffer, man ift gar nicht ba!"

"Ich nehme bir folde Reben nicht übel, bu haft beine Mutter nicht gefannt," erwiderte Jörg.

"Du solltest bich an meinen Stidrahmen setzen und ich jollt' ein hammerichmieb sein; ich glaub', bu bist ein Schneiber und nicht ein hammerschmieb," so
ichlof Beniqua.

Mutter Brigitta fonnte filch endlich nicht mehr aufrecht erhalten und fant auf's Krantenlager. Gines Tages rief fie Jörg zu sich und sagte, er solle ihr ehrlich jagen, ob Benigna ihn damals wirklich beauftragt habe, sie um Verzeihung zu bitten; er gestand, daß es nicht geschen sei. "Dann ist's gut," jagte die Mutter, "dann ist Alles gerecht." Weiter ließ sie sich zu keinem Worte bringen.

Jörg sagte seiner Frau, daß die Krantung von damals noch seiner Mutter auf bem Herzen laste, sie solle das damals Berjaumte jest nachholen. Aber Benigna



lachte ihn aus, daß er jest noch mit solchen alten Geschickten täme; mit ihrem ganzen Uebermuthe suchte sie ihn dahin zu bringen, daß er sich den Lauf der Ratur nicht so zu Herzen nehmen solle; für alte Lente sei es das Beste, wenn sie sterben.

Jörg sagte ihr, daß wenn sie so bleibe, sie ihn dahin bringe, daß er von ihr weg und in die weite Welt ginge. Benigna sachte ihn ans und sagte:

"Und wenn bu bis an ben haselberg getommen, tehrst bu wieder um. Du tannft nie von mir fort."

Jörg ließ die Schwester seiner Mutter tommen, und ber Sohn und die Schwester waren babei, als sie starb; sie sprach taum mehr ein Wort in den letten Tagen und Jörg brudte ihr die Augen gu.

Er kam in die Stube zu seiner Frau und sagte ihr, daß das Leste eingetreten sei. Sie wendete sich ab und schaute durch das Fenster. Dann wendete sie sich zu ihm, suhr ihm mit der zarten Hand über das Gesicht und sagte: "Du bift in den letten Tagen um gehn Jahre gealtert. halt' dich boch aufrecht. Ich hab' feinen so aften Mann."

In der Erinnerung Jörg's erwachte ein Wort, das ihm einst die Mutter gesagt: Würde diese Frau, die jest in dieser Stunde an Solches denkt, ihn lieben und pflegen, wenn er alt und gebrechlich würde? Er drückte den bosen Gedanken nieder und sagte:

"Jest thue mir nur Eines, du hast ihr das, was du im Uebermuth gethan, nicht von der Seele nehmen können, so lange sie gelebt hat, jest thu' mir die Liebe, geh' hinauf und bitt' es der Todten ab und sieh ihr in's Gesicht, das ist so engelsmild."

"Ich geh' nicht hinauf, ich will feinen Todten feben, ich tann teinen Todten

feben; es foll mich auch tein Menich mehr ansehen, wenn ich tobt bin."

Jörg mochte drängen und beschwören, so viel er wollte, Benigna betrat die Tobtentammer nicht. Die ganze Racht saß Jörg bei der Leiche seiner Mutter, und bis zum Wahnsinn verfolgte ihn wer Gedante, daß er nur noch warten wolle, bis die Mutter begraben sei, dann wolle er seine Frau verlassen, und bei dem Gedanten, daß er sie verließ, trat ihm immer wieder ihre ganze Schönseit vor die Seele und wie sie sien so glüdselig gemacht und immer wieder machen tann.

Die Gloden läuteten, Mutter Brigitta wurde zu Grabe getragen. Jörg stand mit den Berwandten in der Stube, Benigna hatte die schwarze Florhaube ausgesetzt und jest — er wußte selbst nicht, warum sich sein Blid wendete, — sah er, wie Benigna in den Spiegel schaute, und es schien, daß sie mit zuserledener Miene sich zunidte, denn die Trauerkleidung stand ihr gut. Seine Fäuste ballten sich und es war ihm, als müßte er zwei Menichen zertrümmern, dort das Spiegel Wild und hier das lebendige, und zwischen hinein trampfte es ihm wieder das herz zusammen, daß er in solcher Minute solche Gedanten habe, und er hat gewiß falsch gesehen, wie tann ein Menich in solcher Stunde an seine Schönseit denten? Da hörte er, wie Benigna zu ihrer Base sagte: "Stect' mir da oben noch eine Stecknadel, daß mir der Flor nicht so ganz die Stirne zudeckt." Alles krampfte sich in Jörg zusammen und er siel stöhnend zu Boden. Man richtete ihn auf und zwei Wänner mußten ibn fübren, daß er dem Sarge seiner Mutter solgen konnte.

Als ihm Benigna zurebete: "Jörg, wie siehst bu aus? Sei ein Mann, sasse bich," ba war's ihm, als schlügen plöglich alle hämmer aus der Schmiede ihm auf den Kopf, so gellend und hart klang ihm jest diese Stimme. Er ging hinter der Leiche seiner Mutter und dor ihm tanzte in der Luft das schone Antlig seiner Frau, as ist ihm ein ewiges Gespenst, ihre Schönheit ist ihm verhaßt, und er wird sich nie mehr ihrer erfreuen. — Er nahm sich dor, seine Gedanken nur auf den Tod seiner Mutter zu heften, aber hinein in die Gedanken sprang immer wieder das schone Luftgebilde, und er sah es doppelt, er sah es im Spiegel, er sah es lebendig.

Man tehrte vom Begrabniß heim. Jörg saß mit seiner Frau, der Schwester und anderen Berwandten am Tische und aß, aber mit keinem Blid wendete er sich nach seiner Frau, und er erzitterte im Herzen, so oft er ihre Stimme hörte. Die Racht brach herein, er ging in die Rammer seiner Mutter und bort faß er auf ihrem Bette und hielt bas Gesicht in beiben handen. Benigna tam mit einem Lichte ju ibm.

"Mad' bas Licht aus!" fdrie er ihr entgegen.

"Warum ?"

"Ich will bich nicht sehen! Ich tann bich nicht jehen! Dach' bas Licht aus!"

"Sei doch nicht so narrisch," suchte Benigna ju troften. "Du wirft fegen, wie frei und heiter wir jest wieder leben, wir 3wei allein."



"Wir Zwei allein? Mit dir allein? Die Todte steht zwischen uns," schrie Jörg, ging auf sie zu, riß ihr das Licht aus der Hand und warf es auf den Boden, daß es erlosch. "Du hältst an nichts und ich auch nicht mehr," rief er im Kinstern.

"Ich glaub', bu bift berrudt," entgegnete Benigna.

"Ich tönnt' es werden; asso der Tod meiner Mutter hat dich nicht geändert? Ich habe mir freisich auch viel vorzuwerfen, ich hab' ihr oftmals Unrecht gegeben. Also dich ändert nichts?"

Muerbad, Boltsergabl. Bur guten Stunbe. II.

"Ich mußte nicht, was ich an mir andern sollte; ich gefalle mir so, wie ich bin, und babe bir auch so gefallen und allen Leuten."

"Gut, bleib' babei, aber so viel Berftand hab' ich noch, daß ich weiß, mit dir tann ich nicht mehr leben, fort von dir muß ich, und du tannst dir allein beine Schönseit im Spiegel anguden und tanust dir von anderen Leuten sagen lassen, wie schön du bist; vor meinen Augen bist du ein Drache. Ich gehe fort von dir."

"Du fort bon mir? Du weißt wol eine Coonere in ber Welt braugen?"

"Soon! Schon! 3ft benn fcon fein Alles?"

"Reich ift auch icon, aber bas bin ich leiber nicht. Geb', fomm', fei gescheit, tomm' mit in bie Stube."

"Die mehr mit bir. In bie weite Welt geh' ich."

"Co jag' ich bir Abe und wunich' bir gludliche Reife!"

Mit diefen Worten verließ Benigna die Kammer und ging in die Stube. Rach einer Weile sach sie ihren Mann mit einem Stode in der hand das haus verlaffen; er stand, wo der Fußweg in die Straße einmündete, eine Weile still. Sie wollte ihm noch einmal zurufen, ader sie gagte sich, daß sie genug gethan habe und sich ihr ganzes Ansehen vergebe, wenn sie noch nachgiebiger sei. Der Zaudernde hörte das Fenster aufmachen, er sach einen breiten Lichtstraßel aus dem Fenster vor sich auf die Straße fallen, er schrift über den Lichtstraßt weg, hinein in die schwarze Nacht.

Benigna faß allein und fprach in das Licht hinein: "Er tommt bald wieder,

wenn er fich in ber freien Luft ein Bischen bie Flaufen ausgelaufen bat."

Stunde um Stunde verging; Jorg tam nicht zurüd. Ploplich ward es ihr ängstlich in bem Haus, aus bem man heute die Leiche hinausgetragen und bas nun ber Mann berlassen sohnt. Sie ging zu ihrer Base, wo sie ehebem gewohnt, aber als sie dahin tam, sah sie, daß tein Licht mehr brannte; sie tehrte um und dachte: es ist besser, sie berrath es nicht, und Niemaud weiß, daß die schone Benigna nur eine Stunde von ihrem Manne verlassen wurde. Mitten auf ihrem Weg ging es ihr auf, wie sehr er sie geliebt und noch liebe. Wie tann er je von ihr lassen?

Sie eilte in's haus zurud, er ist gewiß schon zurud und ift in Sorge wegen ihrer Abwesenheit. Sie kam heim, es war Riemand da. Sie wollte nicht zu Bette gehen, sie wollte warten, bis er kommt. Aber droben war das Del verschüttet, hier nur noch ein wenig, und das Licht verlosch vor ihren dreinstarrenden Augen und sie jaß in der dunteln Nacht, bis der Tag erwachte. Der Tag kam, aber Jörg nicht.

Sie sah in den Spiegel und verwunderte sich über das fremde verwahrloste Gesicht, das sich ihr zeigte; mit frischem Muthe wusch und putte sie fich nun und setzte sich an die Arbeit. Aber über dem Stidrahmen schlief sie ein, erst von dem Besuch ihrer Base wurde sie geweckt. Auch ein Nebengesell Jörg's tam und fragte, od dieser noch länger seiern wolle, es sei jetzt drängende Arbeit. Benigna antwortete, ihr Mann sei in Familienangelegenheiten verreist; er fame hent Abend oder morgen frish wieder.

Der Abend fam, ber Morgen tam, bon Jorg zeigte fich feine Spur. Es

vergingen Wochen, es vergingen Monate. Benigna zeigte fich nicht im Dorfe. Sie arbeitete am Tage und in ber Racht weinte fie, weinte unaufhörlich.

Im Dorfe ging allerlei Gerede, warum Jorg berschen. Als aber Jahr um Jahr versloß, dachte man seiner kaum, und Benigna war saft nicht mehr zu erkennen, so verfallen sah sie aus. Sie, die Schöne, einst viel Bewunderte, wurde jest kaum mehr angesehen. Es wurde viel gesprochen und übertrieben von den Mishandlungen, die sie ber Mutter Jörg's angethan, und erst als es hieß, Benigua werde erblinden, wendete sich ist wieder Mitseld zu.

Benigna erblindete, und die Baje verwendete ihre jammervolle Ericheinung,

bie nun gebeugt und abgehärmt war, zu einem ausgiebigen Bettel. — Sie führte sie weit in der Gegend in den Dörfern umber und stellte sie als eine mitleidswerthe, vom Manne verlassene Frau dar, die eiust so school gewesen und nun so unglädlich und hülflos war.

Benigna borte bies immer gebulbig an und sprach fein Wort.

So war ein Jahrzehnt und mehr vergangen. Die Baje ftarb, und Benigna war nun boppelt verlaffen.

#### Ш

Es war im tiefen Winter. Der Schnee tnarrte unter ben Fußen ber Manner, die nach bem Rathhaus des Dorfes gingen. Die Gruppe, die auf der Straße dahinwandelte, vergrößerte



fich immer mehr und mehr und man horte die Leute unter einander reben:

"Gin iconer Cpag ift's!"

"Dag icon fein, aber mir gefällt er nicht."

"Gine verlaffene blinde Frau öffentlich verfteigern."

"Sie liegt ber Gemeinde gur Laft."

"Und mir haben noch genug ju ichleppen."

So ging es bin und ber.

Das Dorf gehörte zu ben ärmeren, es hatte nur wenig Aderland und dies war zum hauptfächlichsten Theil im Besit dreier Großbauern. Die Einwohner bestanden der Mehrzahl nach aus Steinmehen, Rohlenbrennern und hammersichmieden. Man hörte vom Thal herauf das große Wert pochen und hämmern

und eine breite Rauchsause stieg an den beschneiten Felsenbergen hinan zum tlaren Simmel auf.

Gin Mann in vermahrloftem Anguge, hinter welchem brein man die feifenbe Stimme einer Frau horte, tam von einem einsam unweit ber Strafe an ber Berg-lehne flebenben Bauschen gu ber Gruppe ber Wanbelnben.

"Rorbhans, willst du die Benigna in's Haus nehmen?" wurde er gefragt. "Ich mochte icon, aber meine Frau will nicht."



Bahrend er noch fprach, tam ihm ein Madchen bon etwa fieben Jahren nachgerannt und rief:

"Better, Die Base gundet bas Saus an, wenn Ihr Die Benigna heimbringt!"
"Jest mußt bu's gerade thun," hesten bie anderen Manner, "du mußt ihr ben Meister zeigen."

Rorbhans ging etwas zaghaft mit den Anderen. Sie kamen auf das Rathhaus. Hier waren ichon viele Männer, die noch, bis die Berhandlung anfing, ihre Pfeifen auf dem Flur ausrauchten. Endlich kam der Gemeindediener und berief die Berjammelten in die große Rathsftube. Der Gemeinderath saß am Tische und nicht weit davon in einer Cde, in sich zusammengetauert, jag eine Frauengestalt, mit allerlei Tüchern umbullt, die da und dort in Fegen herabhingen; sie stütte das Rinn auf beide Fäuste, die einen Krudflod umtlammerten.

"So fangen wir in Gottes Namen an," begann der Bürgermeister. "Da sist die Benigna. Die Gemeinde ist arm, und wer zu dem, was die Gemeinde für ihren Unterhalt bezahlt, nicht das Beste dazu thun tann, daß er sich einen Gotteslohn daraus macht, eine verlassen Wittver — die zusammengetauerte Gestalt stöhnte auf — "mit Gutheit zu psiegen, der soll sie nicht zu sich nehmen; und besonders wär's gut gewesen, wenn Eure Frauen mitgesonmen wären, denn darauf sommt's hauptsläcklich an, wie die Frau gegen sie ist."

Es wurde nun eine Summe genannt, welche die Gemeinde für den jährlichen Unterhalt der Blinden bezahlen wollte, aber Niemand redete ein Wort, da die Frage gestellt wurde, wer sie um ein Geringeres nahme; denn Jeder, der auf die Sache eingehen wollte, zog natürlich den höheren Lohn dor.

"Um das, mas angefest ift, nehm' ich fie," rief ber Rorbhans.

"3ch auch" - "ich auch," hieß es bon anderen Geiten.

"Wer hat da zuerst gesprochen?" fragte die Blinde ein ihr nabe stehendes Madchen, es war die Tochter des Schulmeisters.

"Der Korbhans," erwiderte bas Mabden. "Um Gottes willen, wenn 3hr nur nicht ju bem tommt; feine Frau ift ja arger als ein feuriger Drache."

Der Blinden entfiel ihr Krüdstod, das Mädchen hob ihn auf und gab ihr denselben wieder. Run war schnelles hin= und herbieten, die Schulmeisterstochter hatte nicht Zeit, der Blinden jedesmal zu sagen, wer jeht geboten hatte.

Endlich blieb es nur noch bei Giner Stimme, und ber Bemeindediener rief:

"Zum Ersten-, jum 3weiten-," - er machte eine Paufe - "jum Drittenmal!" rief er und ichlug mit bem hammer auf ben Tisch.

"Wer hat mich?" fragte bie Alte.

"Der Rorbhans," erhielt fie gur Untwort.

"Komm her, Hand, gib mir beine Hand; ich habe beine Mutter gut gefanut und auch die Mutter von beiner Frau."

Die Gemeinderäthe alle erstaunten, da die Benigna plöglich sprach. Gin Großbauer mit einer mächtigen Nase glaubte auch etwas sagen zu mussen, und ermabnte:

"Ja, Benigna, tomm' uns nur nicht mit Alagen! Jest bist du einmal versjorgt und jest hab' Geduld, die Gemeinde thut mehr als sie tann. Und sei dantbar!" schloß er und stredte seine Rase den anderen Gemeinderathen zu, die sollten bezeugen, wie er zu reden berstebe.

"Best tommt mit," fagte Sans. "Bo habt 3fr Guer Bett?"

"Beim Schulmeifter," antwortete Benigna, "und auch eine tleine Trube."

Das Madchen geleitete die Alte noch eine Strede Wegs, aber als man an die Berglehne tam, wo die Dorftinder in Schlitten den Berg herabfuhren, tonnte Benigna auf dem Glatteis nicht weiter tommen.

"Nehmet mich um ben Hals," jagte hans und budte sich nieber, "fo trag' ich Guch auf bem Ruden ben Berg binauf."

Er trug Benigna auf bem Ruden hinauf in fein Haus. Die Kinder jubelten über ben lächerlichen Aufzug, aber die Schulmeifterstochter fagte ihnen, bag ba nichts ju lachen fei. "Es ift brab bom Korbhans," hieß es.

Untermeas faate er gu Benigna:

"Meine Frau zankt ein Bischen gern, tummert Euch nichts brum; wenn sie genug gezankt hat, hort sie schon von selber auf. Und was Ihr habt, sagt Ihr nur mir; ich will schon für Euch sorgen bis an Euer Ende."

Rorbhans hatte die Ueberzeugung, die Biele im Dorfe theilten, daß Benigna irgendwo einen geheimen Schat verborgen habe; es war nicht lauter Gutheit, warum



er zu Benigna so wohlwollend war, er hoffte burch Zutraulichfeit ihr bas abzuloden. —

"Ja, ja," jagte bie Alte auf feinem Ruden, "ich werbe bir icon Alles mit Gutem bergelten."

Sans ladelte bor fich bin, bas beißt boch jo viel als: fie bat einen Schak.

Er trug Benigna in feine Stube. Niemand mar ba als bas fleine Rind, bas größlend ausrief:

"Pfui Teufel! Jest triegen wir auch noch die alte Bere."

Sans feste Benigna auf Die Bant, Die Rrude entfiel ihr, bas fleine Rind nahm fie ichnell auf und rief;

"Die leg' ich in's Feuer, dann tannst du nicht bom Plat und tannst mir auch nichts anthun, du wuste here."

Das Rind lief nach ber Ruche und warf bie Rrude in's offene herbfener, aber hans rettete fie noch ichnell.

Die Frau ftand am Berd und fagte:

"Du tannft für fie jorgen, ich hab' fie nicht gewollt."

"Du wirst icon gut gegen fie fein. Geh' wenigstens hinein und fag' ihr, daß bu bos fein willft."

"Du meinft, bas tann ich nicht?"

Sie ging in die Stube und jagte: Man wiffe von alten Zeiten her, was Benigna verstebe: fie hatte gewiß hans durch Allerlei verleitet, aber fie fei nicht der

Narr, noch eine verdorbene alte Blinde zu pflegen. Zulett fragte sie Benigna, warum sie sich noch nicht umgebracht babe.

"Beil ich noch leben muß, um beffer zu werben, wie du auch!"

Die Frau verließ die Stube und Benigna jaß allein. Sie horte nichts als ein Polten mit der Ofengabe in großen Kachelofen; die Frau schien abem Ofen ihren Ummuth anstassen zu wollen und draußen in der Küche ries es:

"Alle Kinder verspotten mich, weil ' ich jest die blinde Her' werde führen mussen. Aber ich thu's nicht, keinen Schritt."

Das Rind tam in die Stube und flagte vor fich bin, daß es fich die Sande beim Schlittenfahren erfroren habe.

"Dann geh' nicht gleich an ben Ofen," rief Benigna.

"Ift icon Racht?" fragte Benigna.

"Ja freilich."

Benigna ließ der Frau durch das Kind jagen, sie könne ihr vielleicht beim Jurichten des Abendbrodes helsen; sie könne Kartosseln schälen und auch Brod einschweiden. Das Kind ging hinaus und draußen hörte man lachen. Als das Kind wieder herein lam, bat Benigna, es möge ihr sagen, wie der Hausrath in der Studkethe, damit sie nirgends anstoße. Das Kind erklärte Alles; als aber Benigna jeht hinausgehen wollte, stellt es ihr einen umgelegten Stuhl in den Weg, daß sie darsüber stoherte und niedersiel; es verließ lachend das Jimmer und Benigna tastete sich wieder nach der Bant zurück.



Rorbhans hatte Benigna seiner Frau überlassen und war in's Wirthshaus gegangen mit dem tröftlichen Gedanten, daß die Frau schon gut werden mussen mie sache nun einmal nicht zu ändern sei. Erst nach mehreren Stunden tam er und brachte das Bett der Benigna. Es wurde ihr in der Dachtammer gerüstet, wo auch das Kind schließ. Benigna fragte das Kind, ob es auch ein gutes Bett habe. Das Kind war widerwillig und erklärte, daß sie das nichts angehe; aber Benigna tastete an dem durftigen Bettchen umher und merkte, wie armselig es bestellt war, sie nahm von ihren eigenen Kissen und beckte das Kind damit zu; das Kind ballte die Faust im Jorn gegen die Here, ließ sich aber ihre Milbthätigkeit doch gefallen und schlie bat ein.

Das Kind rief einmal im Schlafe: Mutter! Benigna schauberte zusammen. Sie hatte nie Mutter gerufen und hatte nie so gerufen sein wollen. Sie seufzte in der stillen Racht und fragte in die winterkalte Luft hinein, wie lange sie noch in

Racht und Glend leben muffe, bis ber Tob fie erlofe.

Während Benigna in der Dachkammer wachte, sprach der Korbhans mit seiner Frau und redete ihr zu, Benigna ja recht gut zu behandeln; es sei so viel als sicher, daß sie draußen bei der hohen Haselstaube einen Schab vergraben haben müffe, sicher, daß sich von der berstorbenen alten Margreth oft dahin führen lassen, und wenn man sie nun gutmüthig behandle, werde sie ihren Wohltstäter den Schab bezeichnen und sie reich machen. Die Frau erwiderte, daß Benigna, wenn sie einen Schab habe, sich wohl nicht hätte versteigern lassen, aber Hans behauptete, das hätte sie absichtlich gethan, sie sei ja immer eine absondertsiche gewesen und er habe es ganz sicher von seiner Schwester, der es die verstorbene Base mitgetheilt, daß Benigna da draußen noch etwas Geheimes habe. Die Frau ließ sich zuleht etwas betehren, auch ihr leuchtete ein, daß Benigna einen Schap habe, sie hatte sich ja früher viel verdient und später viel erbettelt.

### IV.

Der Tag erwachte. Die Frau tam und führte Benigna die Treppe herab in die Stube. Benigna nickte, es wird schon besser, die Bosheit hat nicht über Racht Stand gehalten.

Das Kind aber wollte nicht mit Benigna aus einer Schüffel effen; Hans wollte es bafür strasen, aber Benigna bat, das nicht zu thun, und jagte, sie sei icon jatt.

"If Du nur allein," wendete fie fich ju dem Kinde. "Richt mahr, Babi heißest Du? Ich habe auch ein Schwesterchen gehabt, bas fo geheißen hat, es ift jung gestorben."

Das Kind war erschredt von dieser Gute und sah Benigna grimmig an, denn auch in ihm regte fich etwas Befferes, und das Erste in dieser jungen, aber schon verdorbenen Seele war Jorn auf das Bessere, das sich in ihr regte.

Digital by Google

Benigna mußte, daß dies ein verlaffenes Rind war, das von Jedermann als Ueberlaft angesehen wurde; seine Mutter, eine Schwester der Frau des Korbhans, diente in der Haubistadt.

Benigna verstand gut zu spinnen, und sie spann vom Aufwachen bis zum Schlafengehen. Korbhans und seine Fran nidten zufrieden. Benigna war teine Störung, sie verdiente mit dem Spinnen ihre Nahrung und die Beistener der Gemeinde war fast reiner Gewinn.

Diese Uebereinstimmung war seit langer Zeit die erste und einzige zwischen ben beiden Eheleuten, denn sonst war immer nur Zant und Haber, es war Roth im Hause, und über der leeren Krippe schlagen sich die Pferde, heißt es im Sprickwort.

Aorbhaus, der zumal im Winter wenig zu thun hatte, lag gern plaubernd da und dort umher, und die Frau glaubte durch Schelten ihn im Haus und zur Arbeit zu halten; aber das bewirtte das gerade Gegentheil. Ausangs scheute mau sich nicht vor Benigna des hestigen Streites, als sie aber einmal sagte: "Mein Mann ist in der weiten Welt, vielleicht schon todt. D, wie versundigt Ihr Euch, daß Ihr, als sang Ihr noch am Leben und dei einander seid, Euch nicht in Gite beisteht!" — als sie das und noch mehr sagte, trat eine gewisse Scheu vor ihr ein.

Rorbhans hatte noch eine Wertbant im Haus, au ber er ehebem allerlei hölzernes Geschirr, Rechen, Rochlöffel und Spindeln geschnist hatte. Jest wurde die Wertbant wieder hergerichtet und er jaß daran arbeitend und unterhielt sich dabei oft mit der spinnenden Benigna. Auch die Frau ging jest zufriedeuer aus und ein und brachte sogen Benigna manchmal außer der Zeit eine Tasse Kasse, der war freilich nur aus gebraunten gelben Rüben bereitet, aber doch ganz angenehm zum Annegen. Die größte Kerwandlung war aber mit dem Kinde vorgegangen. Benigna bat es oft, ihr diesen oder jenen Dienst zu leisten; es that es zuerst widerwillig, dann aber erwachte in der Seele das Bergnügen, einem Anderen etwas leisten zu tönnen, das sich allmälig zum Gefühl des freien Wohlthuns steigerte. Babi tam von selbst und bot Benigna an, ihr dies und jenes zu besorgen, sie das und dorthin zu suchen, und ein Geschl teinte in dem Kinde auf, daß da zum Erstenmal ein Menigh war, der in Güte und Sorgsalt seiner achtete. Benigna hörte dem Kinde geine Schulausgaben ab, sie perstand besonders gut zu rechnen und hatte auch noch aute alte Sprüche im Kopf und Lieder in Menge.

Der Schulmeister tam und berichtete, daß die kleine Babi allmälig zu den besten Schülerinnen aufsteige.

So ging der Winter herum, so schnell und so gut, wie lange teiner. Im Frühling, als die Weiden von Saft durchflossen waren, sernte Benigua das Handwert des Korbssechens; sie begriff es schnell, und mit ihren gewandten Fingern verstand sie bald zierliche Körbchen zu slechten, ja die Stidmuster, die sie noch im Kopfe hatte, halsen ihr zur Berschönerung, die der Waare sehr guten Abstat verschaffte. Die Frau des Korbhans wollte zeht immer nur das Elüd preisen, daß man Benigna im Hanse hatte; aber Haus wehrte ab, man müsse das nicht lundgeben, sonst wehrte ab, man müsse das nicht lundgeben, sonst weerte ab, war werde.

sie den vergrabenen Schat nicht anzeigen, und je eher man den habe, um jo besser. Er ind seine Frau spielten oft auf den geheimen Schat an; Benigna lächelte darüber, und beim Lächeln nahm ihr Gesicht einen selizamen Ausbrud an. Benigna war aber klug genug, den geheimen Schat nicht abzuleugnen, denn sie wußte, daß bas ihre Gerbergesseute noch viel geschmeidiger machte.

Sie hielt das Kind dazu an, in der Ernte fleißig Achren zu lesen, auch zum Holzsammeln ging sie mit in den Wald. Hand führte sie oft nach dem Haselberge. Er hoffte immer und immer, daß sie ihm die Stelle bezeichne, wo sie dem Schat vergraben, aber sie ging nie darauf ein; er tonnte indeß die schwerste Juhre auf den Karren laden, sie stellte sich hinten an und school so mächtig, daß der vorn eingespannte Hand nicht zu ziehen hatte.

So wurden im Sommer Aehren und Holz gesammelt, und es war von Allem jetzt eine Fülle im Haus, wie sonst nie. Aber das Beste war doch, daß ein Friede war, den man früher gar nicht gesannt hatte; der nährte und wärmte noch mehr, als das Brod und das Feuer. Die Aehren, die Babi gesammelt hatte, drosch Benigna in der Scheune immer allein aus, und das Kind wurde in seinem Eiser und seiner Sorgsalt immer größer und emsiger. Als die Nachricht sam, daß seine Mutter gesstorben sei, tröstete es Benigna Tagelang. Endlich sagte sie:

"Du tonnteft mir eine Liebe thun."

"Bas? Coll ich bir wohin gehen?"

"Rein, beiß' mich bon beute an Mutter. Billft bu?"

"Ja, ja, Mutter!"

Jum ersten Male füßte Benigna die kleine Babi und von nun an hieß sie Mutter.

Co lebte nun Benigna im Saufe bes Rorbhans icon in's fiebente Sabr.

## V.

Es war im hoben Commer.

Da tam die Straße herauf ein Mann, groß und stattlich, mit schneeweißem Haar. Er trug in einer sogenannten Krare eine schwere Last auf dem Rücken, es waren Sensen. Nicht weit von dem Jause des Korbhans an einer niederen Gartenmauer stellte er die Last ab, legte die Sensen aus und ließ sie ertlingen. Sie tönten gut, und der Mann sagte in fremdsändischem Dialett zu Einigen, die in der Mittagssiße vom Felde heimtehrten, das seine echte steirische Sensen; er zeigte das einsegossen Zeichen einer Fabrit in Leoben. Er erhielt zur Antwort, daß, wenn er hier über Nacht bleibe, er heut am Abend oder morgen am Sonntag früß wol von seiner Waare absehen tönne. Die Leute gingen vorüber, der Mann stand an das Mänerchen gelehnt und starte mit dem einen Auge gar seltsam drein; das andere

Auge mar mit einem schwarzen Lappen verbunden. Da forte er ben einsamen Schlag eines Dreichstegels broben im haus bes Korbhans.

Nichts trauriger, als einen einsamen Drescher zu hören, oder doch noch trauriger ift, einsam zu dreschen; denn der Gleichschlag der Mitarbeitenden bewegt und erleichtert die Arbeit, der einsam Dreschende aber muß sich bei jeder Hebung nen und mit angestrengter Araft dazu bestimmen.



Ein barfußiges Madden von etwa dreizehn Jahren mit glühendem, braunem Untlig und hellen Augen fam mit einem Bundel gelesener Achren die Straße herauf und wollte den Fußsteig abseits nach dem Hause des Korbhaus hinaufgehen. Da rief es der Fremde an und fragte:

- "Wer drifcht da jo einfam?"
- "Gine verlaffene blinde Fran," ermiderte bas Madden.
- "Wie heißt fie?"
- "Benigna."

Das Rind ging mit seinem Nehrenbundel ben Berg hinan, der Fremde legte seine Sensen zusammen, fie erklangen von selbst, denn seine hand zitterte. Nachdem er alle Sensen zusammengepadt, ging er auf den Weg nach dem hauschen. Jest trat Benigna aus der Scheune und fragte in die leere Luft hinein:

"Ber hat mich gerufen?"

Der Frembe ftand ftarr und hielt ben Athem an. Da Benigna feine Antwort erhielt, ging sie wieder zurud in die Scheune und drosch weiter. Der Fremde tehrte um, nahm seine Arage auf den Rüden und ging hinein in's Dorf; im Wirthshaus zum Zamm lehrte er ein und fragte, ob er Nachtquartier betommen tonne; er padte aber seine Sensen heute nicht mehr aus, er saß hinter einem Schoppen Bier, aber die Müden trauten mehr davon als er.

Als es Abend geworden, ging er das Dorf hinaus durch die Felder bis zur haselhobe. Dort saß er, bis es Nacht geworden. Er tam in's Dorf zurud und vertauste dem Lammwirth zwei Sensen und horte, daß er viel abgeseth hatte, wenn er zum Feierabend dagewesen ware.

Als es schon Zeit zum Schlafengeben war, wanderte der Mann noch einmal in's Dorf hinaus und draußen beim hauschen des Korbhans faß er hinter der hede an der Wiese und hörte wie Benigna zu Babi sagte:

"Morgen geh' ich nicht mit in die Kirche, ihr mußt aber Alle gehen und mich babeim laffen; morgen muß ich allein fein und allein benten."

Der Frembe gudte gufammen, als er bas borte.

"Stehen viel Sterne am himmel?" fragte Benigna nach geraumer Weile.

"Ja gewiß, Millionen viel! Oh, Mutter, wenn ich nur machen konnte, bag bu fie auch fageft!"

hans rief aus bem Fenfter, daß Benigna und Babi ichlafen gehen follten, es fei icon fehr fpat.

Die Hausthur öffinete und schloft fich, der Fremde faß noch lange an der Berglehne, erft als es Mitternacht vom Kirchthurm schlug, ging er hinein in's Dorf und suchte seine Schlafftätte auf.

Ein heller Morgen brach an. Der Fremde hatte bor der Kirche noch guten Grlos, denn es war betannt geworden, daß er die besten Sensen zu verkaufen habe und sie billig ablasse.

Er warf oft auf die Manner, die ihm abtauften, feltsame Blide aus feinem einen Auge und flutte, wenn er bald biefen, bald jenen Namen horte.

Es wurde zusammengeläutet, die Leute gingen zur Kirche, auch der Fremde ging dahin. Er wartete an der Thur, bis das ganze Dorf an ihm vorübergegangen war.

Als droben die Gloden berklangen, in der Kirche die Orgel ertonte und der Gesang begann, ging er leise nach dem Kirchhose und stand eine geraume Weile bei einem Grabe, daran das Kreuz eingesunten war. Der Fremde wendete sich und ging mit raschen Schritten nach dem Hause des Korbhans.

Er fah Benigna auf der Bant bor bem Saufe fiben. Gie hielt die Sande

gefaltet und murmelte leife Gebete bor sich bin. Best faltete sie bie hande auseinander, stredte die Arme weit aus und rief:

"D Jörg, wenn ich nur das Eine wüßte, ob du noch lebst oder ob du todt bift. Und ist's denn möglich, daß du mir tein Zeichen gibst? Dentst du denn gar nicht mehr an mich? Ich hab's verdient, mehr als je ein Mensch, und ich hab's verdient, mehr als je ein Mensch. D, wenn ich dir nur noch einmal sagen könnte: verzeise mir. Wenn ich im himmel zu dir komme und dir's sage, stok nicht ind nicht don dir; ich hab' die Holle schon sier, und ich will Gott nur bitten, daß er dich nicht auch in die Kölle sieht, denn du haft gewiß auch genug gesitten

und du haft recht gethan, aber doch hart — nein, nicht hart, du haft recht gethan — Jörg, verzeih' mir, verzeih' mir, im himmel und auf der Erde!"

Der Fremde tonnte fich nicht mehr halten, er fturgte bor und rief:

"Benigna, da bin ich, ba lieg' ich und halte beine Füße umtsammert; vergib du mir auch, wie ich dir vergebe. Benigna, lennst du mich nicht mehr? meine Stimme nicht mehr?"

Die Alte war erstarrt, jest richtete fie sich auf und tastete Jörg über das Gesicht; als sie die schwarze Binde berührte, fuhr sie zurud und schrie:

"O Jörg, du bift's ... beine Stimme, was ift benn bas?"

"Mir hat ein Feuersunken das Auge berbrannt, du bist blind, aber ich kann doch noch sehen. Komm mit mir, somm, ehe sie aus der Kirche heimtekren. Ich hab dich einmal ber-



laffen, jest verlaß du Alles! Komm, hier tonnen wir nicht reden, und ich hab' dir fo viel zu fagen."

"Wenn ich nur noch weinen fonnte," jammerte Benigna.

Jörg drangte immer mehr, daß fie das haus verlaffe. Gie ftand auf und fagte mit großer Araft:

"Ja, ich gehe mit dir. Ich will beine Hand fassen, ich bin erhört. Thu' mit mir, was du willst; stürz' mich vom Felsen, stoß' mich in's Wasser, mach' was du willst, ich geh' mit dir, wohin du mich bringst."

Die Beiben fagen beifammen und tonnten weiter tein Wort reben.

Benigna hielt die raube Sand bes Mannes an ihren Mund.

Jest hörten fie bas Beichen, bag bie Rirche gu Ende fei.

"Komm, wir wollen fort, ese die andern Menichen tommen," drängte Jörg. Unter dem Gefänte der Gloden gingen sie die Straße dahin, einen Feldweg hinein und dann nach der Ansöhe mit den Haselstauden.

#### VI.

"3d hab' bich hierher geführt an ben Ort, ben ich feit breifig Jahren immer por mir gefeben habe im Bachen und im Schlafen, immer. Jest fprich bu nicht, jest lag mich ergablen," begann Jorg. "Du haft gethan, mas ichredlich ift, und ich hab' gethan, mas bas Schredlichfte ift auf ber Belt. Du haft bas Alter verhohnt und haft felber ein verhöhntes Alter baben muffen, millionenmal arger." Benigna ftohnte. "Rein, das hab' ich bir ja nicht fagen wollen," troftete Jorg, ihr mit ber linten Sand über bas Geficht taftenb. "3ch hab' Rache genommen, aber bie Rache ift bas Edmerfte auf ber Welt; ba gibt's feine Bage, barauf man's wiegen fann. 3d hab's mit mir geichleppt burch bie weite Welt, ich bin gewandert und gewandert bis in die Türkei hinein, und bann bin ich gurudgetommen und bin gewandert bis nach Bolen und Rugland, und bann bis über's Deer und wiedergetehrt. 3ch hab' gearbeitet, bag mir die Glieder faft labin geworden find, und hab' boch feine Rube betommen. Jest bin ich feit gehn Jahren in Steiermart und jest find's vier Donate, ba ift mir ein Fenersunte in's Auge gesprungen und ba bin ich gelegen und hab' mich besonnen, daß ich gemeint hab', ich muß verrudt werben; es hat mir im Ropf gebraunt und im Bergen, und ich hab' gemeint, ich muß bergeben, und bas Einzige habe ich immer bor mir gefeben, wie ich bir bas Licht aus ber Sand geichlagen und wie ich über die Etrage weggeschritten bin, mo bas Licht aus bem Fenfter barauf geschienen bat. Benug! Da hab' ich geschworen, wenn ich gefund werbe, geh' ich und fuch' bich und will bir bergeißen und will bir Gutes thun mein Leben lang was ich tann. Den Lappen über bem Auge muß ich noch tragen, aber mein Muge ift heil und er mar gut bagu, bag mich bie Leute nicht ertannten. Wenn ich bich nur wieder sebend machen tonnte! Go, jest bin ich ba, und bie Baar Jahre, Die wir noch zu leben haben, wollen wir einander erleichtern; es muß Alles bergeffen fein. Es muß fein, bag auch auf Erben wieder Alles ant werben tann. Dicht mabr, bu gebit jest mit mir und bleibit bei mir?"

Benigna warf fich an feinen Sals und umichlang ibn heftig.

"Wir tehren nicht mehr in's Dorf zurud, wir brauchen von Niemand Abschied zu nehmen und uns zu bedauten, es braucht Niemand zu wissen, was ans uns geworden ift, im Aergsten tann uns boch tein Anderer helfen. Ich saß ihnen meine Seusen und sah du ihnen, was du hast, ich hab' Geld genug bei mir, ich hab' mir ein Schones erspart und hab' Arbeit und einen guten herrn in Steiermart; da wollen wir beisammen sein, bis der Tod uns stredt."

Benigna stimmte bei, daß sie mit Jörg wandre, wohin er sie führe. Sie tlagte nur, daß sie die Leute, die ihr so viel Gutes gethan, so heimtich und undantbar verlassen solle, und besonders bejammerte sie, daß Babi, die sich an sie gewöhnt hatte wie ihr eigen Kind, nun wieder verlassen und verstoßen in der Welt hernmlaufen und der Berkschrung preisgegeben sein sollte.



Endlich willigte Jörg ein, daß man wenigstens noch in das haus des Korbhans gehe. Kaum hatten sie sich darüber geeinigt, als man Stimmen hörte und die Worte:

"Dort ift fie, bort . . . ber Genfenhandler ift bei ihr!"

Rorbhans und seine Frau und Babi, Die Benigna gesucht hatten, tamen auf bie halelhobe und tonnten sich lange nicht von Staunen erholen, als fie hörten,

wer ber Sensenhandler fei. Sie willigten bann gern in bie Bitten ber Babi, bag fie mit Beniana gieben burfe.

Nachdem man fich endlich bom Staunen erholt und Ruhe eingetreten mar,

fragte Sans:

"Jest fag' mir ehrlich, Benigna, haft du den Schat, ben du da vergraben gehabt, bereits gehoben ?"

"3d hab' nie einen gehabt," ermiberte Benigna.

"Aber du haft uns doch einen gegeben," ertlärte die Frau, "wir find jest Gott Lob in Friede und Wohlstand."

Alle zusammen kehrten wieder in's Dorf zurud oder eigentlich nur in's Haus des Korbhans, das das letzte im Dorfe war, so daß man sich vor Niemand zu zeigen brauchte; denn darauf bestand Jörg. Aber er besann sich doch noch eines Bessen; Babi nußte den Bürgermeister holen, und unter dem Gelöbniß, daß er schweige, bis sie sort seien, übergab ihm Jörg eine namhaste Summe, die er der Gemeinde zurudeerstatten solle für den Unterhalt seiner Frau.

"Recht fo," rief Benigna, "recht fo! bift bein Lebtag ein ftolzer Menfch ge=

wefen, ein chrenhaltiger! Recht fo!"

"Das auch," sagte Jörg; "aber Alles, was Schuld heißt, ist jest glatt und

eben und gelofcht."

"Das ift noch besser," stimmte Benigna ein. Als es Racht war, holte Jörg seine Sensen, und mahrend wieder Millionen Sterne am himmel standen, wanderte er mit Benigna und Babi das Thal hinab an der ruhigen hammerschmiede vorbei und weiter ging's bis zum schönen Land Steiermark.

Nicht weit von dem schönen Städtchen Leoben an der Mur, über der Bergwiese am Waldesrand steht ein kleines Hauschen. Dort sitt eine blinde Alte bei einem schönen Mädchen auf der Bank vor dem Hause: wenn es Abend wird, tommt Jörg von der Schmiede herauf und gibt Benigna und der Tochter die Hand.

Rach vieler und entsetlicher Muhfal ift noch einmal ein Leben aufgegangen für

Jorg und Benigna, und fie freuen fich beffen bis auf ben heutigen Tag.

Diguesday Google

# gol' über!

Eine Befchichte vom Rhein aus bem Juli 1866.



1

Im Sommer 1866 wanderte ich am Nieder= rhein vielsach auf und ab. Ich iaß in mancher

anheimelnd tühlen Stube, während die heiße Mittagssonne den Wein an den Geländen zeitigte; ich sah in manche tapfere Perzen, die um die Ihrigen draußen im Kriegsgetümmel bangten; ich hörte den Lärm und sah die Ungeduld und Haft an den Wahnhösen, zumal am Abend, wo Alles hineilte, um die neuesten Nachrichten aus dem Kriege zu ersahren. Menschen, die einander nicht tanuten, redeten sich an Urelement iht oszelassen Wenglen, die ehnender, wie bei einem Brande; ein Urelement ist loszelassen über Alle. Gruppen bilden sich, wo Telegramme laut vorgelesen werden, große Platate werden angeschlagen, in denen die Jahl der Gefangenen und Gefallenen meist nur nach Tausenden angegeben ist. Sieg und immer Sieg wird verkfündet, und doch keine Freude in den Gemütsern, teine volle, unbelastete . . .

Der erste und einzige Trost fliest aus der Borftellung: Wie war's, wenn es anders geworden? wenn die siegenden österreichischen Bolterschaften in Deutschland eingedrungen waren? Die ganze Arbeit unserer Cultur stände in Frage, denn Preußen ist tros alledem in seinem innersten Bestande der Bertreter des geistigen Auserbach, Bolterziel. Bur guten Stunde, II.

Fortschritts und muß sich zu ihm bekennen. Aus dieser beschwichtigenden Tröstung warf sich aber immer und immer die Frage auf: Mußte es zum Kriege, zu einem solchen Kriege kommen?

Dud' unter! heißt es, wenn ein Gewitter losgebrochen, eine geschickliche Thatjache unabwendbar über die Haupter der Menichen hinzieht; aber tonnen sich die Unterdudenden ihrer Gedanten erwehren, und wer will sie ihnen vericheuchen?

Eine einzige, eintonige, dumpf grollende Empfindung beherricht bas Gemuth; ber Umblid in der Welt gerstreut, aber befreit nicht.

Sold ein Bahnhof in der vom Kriege nicht unmittelbar berührten Gegend ift ein gesammeltes Abbild derer, die von Ferne auschauen und hinaushorchen.

Da fist noch ein junger Colbat in blaner Blufe auf ber Treppe beim Mütterchen. Die fein Badden auf ihrem Schofe halt. Die gange lebenslang unausgefprochene Liebe gwifden Mutter und Cobn tritt jest beraus, aber nur in furgen Worten, mit ichnellem, icheuem Blid. Der Burich fieht balb bor fich nieder, balb binaus in's Beite; Die Mutter wendet feinen Blid von ihrem Rinde. Gie fprechen manchmal noch und figen wieder ftill. Gie haben einander icon Alles gejagt und jest lagt fich nur noch Das und Jenes, vielleicht bas Unwichtigfte, wiederholen und beftätigen. Es gilt, fich in's Unvermeibliche ju fugen. Die Telegraphenglode ichlagt an, ber Rug pfeift und brauft um die Ede. Ginfteigen! ruft es, mahrend ber losgelaffene Dampf polternd und grollend gifcht. Der Unteroffizier hat ichnell feine Dannichaft beifammen, er hat feine Schriften swifden bem geöffneten Bruftlag bes Waffenrods fteden. "Dreiundfiebzig Mann, ein Unteroffizier und ein Gefreiter," ruft er. Die Bahnbeamten helfen ihm abgablen, und bebend, in rafchen Minuten find die Buriden in blauen Blufen in ben Bagen. Der Unteroffizier und Gefreite in ihren Uniformen fleigen ihnen nach; noch ein Blid, ein Gruß, ein hurrah, burch bas ber Bfiff ber Locomotive idrillt, und fort geht's, porbei! Das Mutterchen fest fich wieder auf ben Blat, mo bor wenig Minuten ihr Cobn bei ihr gefeffen. Gie ichaut gur Geite. Bird fie ibn miederfeben? Sie mandelt fill bavon. Wer tann ihr belfen, mer ihr Eroft guiprechen?

Auf dem Bahnhofe ist nun plötslich Alles still, nur manchmal hört man noch im Wartesaal drin heftig hin und her sprechen; zumal ein Kluger, in loderem grauem Sommergewand und buntgestidten Pantossell, hat Alles dorher gewußt; er ruft lant: "Hab' ich's nicht längst gesagt, der Desterreicher gibt Benetien her, um den einen Arm freizutriegen und auf uns losschlagen zu tönnen? Rapoleon spielt den letzten Trumpf aus und hat die Entscheidung; das hab' ich schon vor drei Monaten verkündet."

Es gibt teinen Bahnhof, teine niedere braungetäfelte Trintstube, teinen teppichelegten Salon, wo nicht solch ein vertannter Prophet sich offenbart, und nur in Kleidung und Form des Ausdrucks sind sie verschieden. Unglücklicherweise fehlen ihnen aber immer gerade im Augenblid die Zeugen, welche die Vorherverkündigung bestätigen sollten.

Ach, wer ergablen wollte, in wie viel taufend unnuben Streitereien und

Rechthabereien die Menichen fich erhiten - es mare ein finnbermirrender Qc gibt gar fo viele Marodeurs, die wie auf bem Felbe die Befallen. Bereicherung, fo bie eingetretenen Thatfachen ju ihrem Rubm c. auben. Benige wollen ihre Unwiffenheit betennen und wie fie in mertinder Stimmung Tag für Tag von den Greigniffen überrafcht murben.

Leider find die Bahnhofe auch die Brutftatten grell aufflatternder falfcher Gerüchte. Gin Reuantommender will Etwas ju cochten haben; bas Sorenjagen verdichtet fich bald jur wirklichen Thatfache, ... Das durchichnittene Rervengeflecht der Telegraphendrahte erzeugt tranthafte Jidungen und Unichwellungen. Mit um jo größerem Bertrauen ergibt fich bas. Alles ben amtlichen Benachrichtigungen, Die leider noch nicht in folder Guffe and Schnelligfeit verbreitet werben tonnen, wie es Die Angft des Augenblide ageifcht; aber eine Buberficht in die Bahrhaftigteit ber Behörden ftartt fich bamit auf's Reue.

Unter benen, Die fich an bem prachtigen Babuhofe gu Rolandsed allabendlich einfanden, bemerkte ich mehrmals einen stattlichen, hochgewachsenen Alten in der be= häbigen Aleidung des rheinländischen Aderburgers. Er ftand, bis der Zug ankam, immer abseits bei bem bochgezogenen Rosengelande. Go oft der Bug beranbraufte, that er, wie. es ichien, unwillfürlich seinen but ab, und da zeigte fich fein ganzes durchgearbeitetes Geficht mit den bichten, furggehaltenen weißen haaren und den eigen= thümlich schimmernden blauen Augen, denen man am Rhein so oft begegnet. Der Alte war offenbar mit einem der Packfnechte auf dem Bahnhofe vertraut. Er erhielt bon bemfelben jedesmal ein Blatt, bas er aber nie auf ber Stelle las. Er ging rheinaufwärts, und mahrend fich ber Abend niedersentte und das Siebengebirge mit bem jauberifchen violetten Duft übergoß und ber Rheinstrom wie fliegendes Gold rubig und ftill babinwallte, faft ber Alte am Wege auf einer ber aufgeftellten Bafaltfäulen und las. Die fab ich ben Alten mit Jemand fprechen.

Eines Tages, als ich am Ufer entlang neben ben reifenden Rornfelbern ftromaufwarts ging, fab ich ben Alten mit ber eigenthumlichen rheinischen Genfe, Die nur mit der Rechten regiert wird, mahrend bie Linte, mit einem Satenftod bemaffnet. das abgemähte Korn aufnimmt und sofort schichtet, im Felde arbeiten\*). Richt welt von ihm arbeitete eine Frau, sehr leicht gekleidet und mit einem rothen Tuch über dem Ropfe; sie ichichtete das Abgemähte zu Garben. Ich blieb fteben und auch der Alte richtete sich auf und beugte sich etwas nach rückwärts, um das gefrümmte Rückgrat wieder aufzubiegen. Auf meinen Gruß antwortete er freundlich, sich auf den Hatenstod stükend; die Gelegenheit, ein wenig auszuruhen, schien ihm nicht ungenehm.

"Bibt's gut aus?" fragte ich ben Alten.

"Ja boch," fagte er, "es machft genug fur alle Menichen, und bie Menichen ichlagen einander todt. Wir haben nicht Hände genug und dort hauen sie einander die Arme bom Leibe."

<sup>\*)</sup> Man nennt hier gu Lande biefe frummgebogene, mit Ginem Arm gu hanbhabenbe Senfe, im Unterschied von ber zweihandigen Gense und ber Gichel, einfach: bie Gich. 38 \*

nach die Wifchte sich mit bem Mermel ben Schweiß von ber Stirn und jag mich Mir le iten fragend an. Seele vor mir jeine Rebe ein Zeichen, bag ich eine ichmerbebrudte und bentenbe Seele vor mir bentenbe Die gern hatte ich ihm ein trofiliches Wort gefagt, aber ich fand feines. 3ch fag. Daß ich ihn ichon mehrmals am Bahnhof gefehen und warum er fich feit ben letten Tub- nicht mehr gezeigt habe.

"Es greift mich jo bart " " erwiderte er, "ich nehme mir vor, ich will nicht ichnell laufen, aber ich thu's doch; in holt mir bie Marie bort - er beutete nach ber Franengestalt, die sich jest aufrichte- aber jofort weiter arbeitete - die holt

mir die Zeitung."

"Ihr habt wol einen Gohn im Rriege und ba Madden dort ift jeine Braut?"

"3ch habe zwei Cohne im Rriege, ber jungere, De Josepp, ift ledig und ficht bei der Artillerie, der andere, Frang beift er, fteht bei ben Pionieren, und bas ift der Mann ber Marie, fie haben icon brei Rinder; fie find da drunten und merfen Riefel in ben Rhein."

Die junge Fran ging das steile Ufer binab, da fie eines ber Rinder fchreien hörte.

"Bas gibt's?" fragte ber Alte.

"Es ift nichts," rief die Frau vom Ufer berauf, "ber Subert bat ploblich ju ichreien angefangen und tann nicht jagen warum. Wenn nur das nichts Schlimmes bedeutet! Ber weiß, mas juft in bem Augenblide geschehen ift."

"Lag boch jolden Aberglauben fein," rief ber Alte, "man hat genug an bem,

mas ba ift."

Bu mir gewendet, fuhr er fort:

"Go find die Weiber! Gie haben ein besonderes Beichid, fich jede Minute ein Unglud auszudenten, und puten baran berum und thun fich bamit wie ein Rind mit ber Puppe. Ach bu lieber Gott, fo wird jest geerntet; alte Mauner und berlaffene Frauen muffen fornen, und wer weiß für wen, und ba feben Gie bas Coiff, bas ba bruben vor Unter liegt; es faßt 600 Bentner und gehort bem Jojepp, er hat seine gute Nahrung bavon, und jest liegt es ba und wartet, wer weiß . . ., und ba feben Gie fich ben gangen Rhein an, ift er nicht fo obe und leer, wie ausgeftorben? Wenn nicht mandmal ein Rieberlander Schlepper tame, wußte man gar nicht, daß er noch Frachtschiffe tragen tann."

Die Fran tam mit ben Rindern herbei und führte ben alteften, einen braungelodten Anaben von fieben Jahren, ber jo ploglich aufgeschrieen hatte, an ber Sand. Roch jest mar wenig von ihrem Geficht ju feben, ba es von dem rothen Zuch bededt mar. Der Alte wollte bon mir miffen, ob ber Rrieg bald ju Ende fei, und marum er benn eigentlich geführt werbe. Das Eine war eben fo wenig abzusehen als bas Andere in turgen, flaren und bestimmten Worten bargulegen. Die vielberfclungenen diplomatifcen Actenstücke, der plopliche Aufbruch eines alten Uebels, die Auflösung bes Bundestages, ber in fünfzig Jahren noch nie ein einziges positiv Gutes geichaffen, ber Widerftreit, daß zwei europäische Grofmachte und dazu noch die eine

Digital by Google

mit außerdeutschen Interessen in demielben Bunde bleiben, und nun der endliche Riß und die Bergewaltigung, wie soll dies Alles einem Manne schlichten Berstandes dargelegt werden, der doch zwei Sohne zur Beilegung des Kampfes einstellen muß? — Der Alte behauptete stels, Preußen habe viel Recht, aber in Schleswig-Holstein — er hatte noch immer den ersten Anfloß im Sinne — habe es Unrecht. Wenn Zwei mit einander ein Geschäft machen, so tönne nicht der Eine sagen: jest ist der Gewinn mein und du bekönunst nichts davon.

Bafrend wir noch fprachen, braufte ein Bahngug vorüber, mit Soldaten befett, bie aus den Fenftern icauten und in ben Guterwagen ftanden.

"Das ist nun seit heut früh um Bier, da ich auf dem Felde bin," unterbrach der Alte, "der fünfte Zug mit Soldaten, und Jeder von denen hat auch Eltern, Geschwister und Anderwandte."

Der Alte arbeitete wieder hastig weiter und ich wandte mich stromauf. Die Sonne brannte beiß, aber heißer noch brannte bas herz.

Da sind wir nun in einen Krieg hineingerissen, und was nicht die Wassen trägt, muß daneben stehen mit eitel Fragen auf den bebenden Lippen. Ausgewandert, nein, ausgestoßen und verkannt sind wir, die wir nun ein Menschenaster an der friedlichen Berständigung der zerrissenen deutschen Lande arbeiten, die wir, von den Gerichten versosse, in Kertern sik unser Wirten zur Einheit und Freiheit des Batersandes büßen mußten. Mußte es so kommen, daß das Schwert eutscheidet?

Wir erleben Geschichte. Wenn einst das, was am heutigen Tage geschicht, verzeichnet wird, wird man noch gedenken, daß Hunderttausende, die jest lämpfen, mit Widerstreben auszogen, und daß Jahllose, die ihr Herzblut gern dem Baterlaude widmen wollten, daneben siehen mußten, weil kein begeisternder Gedanke, klar und sest von Ansaug au kundgegeben, sie mit fortriß? Wird der ganze Janmer, der die Herzen spaltete, ungehört verklingen?

Blutströme fließen bor unfern Augen; wir hatten einen solchen Krieg nicht mehr für möglich gehalten, in unserer Zeit, bei unferer Bildung, in unferem Baterlande zumal. Zeht an diesem heißen Mittag tämpsen Deutsche gegen Deutsche, bott oben an den Ufern der Ströme, die in den Rhein munden, und fern an der Elbe mit dem österreichischen Boltergemisch. Was werden wir auf den Grabstein der Gefallenen seigen? . . .

Es ist ein trauriges Wandern mit schweren Gedanken, und doch, was sind Gedanken noch jo schwer gegen das, was die Kämpfenden einsetzen, das volle eigene Leben, und dazu noch Ernährung und Sicherheit der Angehörigen? Ist die Frau, die dort erntet, schon Wittwe und sind ihre Kinder schon verwaist, oder werden sie dieser Stunde?

Der Anabe hat unwilltürlich aufgeschrieen, ohne jagbaren Grund; wer weiß, ob nicht eine Erinnerung an den Bater sich plöglich in ihm lostang. Wir Erwachienen haben nur die Araft, den Aufschrei in uns zurüczuhalten; wir beherrschen uns, weil aller laute Jammer unnüg ist.

3ch fehrte in dem rebenumrantten Birthshaus des Dorfes ein, aber aller

Bein hat in solder Zeit einen bitteren Beigeschmad und alle Ruble ber Stube Etwas von einem Grufthauch.

Der Abend brach herein, die Glode läutete, aber als fie berklungen war, blieb es still im Dorf. Kein Gefang, wie er sonst in milben Sommernächten zu ben Rebenhügeln hinauf tonte. Die junge Mannschaft ist im Kriege. Welche Lieder wird sie bott lernen?

Eine weltgeschichtliche Wendung, der die Weihe des Liedes versagt ift, ein Krieg ohne festen Fahnenspruch, ein Krieg ohne Lied, klanglos. Das Lied ist der gute Kamerad des deutschen Boltes. Wo ist er? Wird man beim Weine, der jest draußen an den Geländen zeitigt, noch singen tonnen, und ein Lied aus dieser Zeit? . . .

Ich wanderte durch das Dorf. Bor den Häufern, auf Treppen und Freibanten jaßen Gruppen, und "Zündnadel" war das Hauptwort, das ich aus Allem herans hören konnte.

Als ich nach der Fähre gehen wollte, sah ich meinen Alten einsam dor dem Hause unter dem Rußbaum sigen; sein Haus ist eines der wenigen, welches das Untlig nach dem Rheine tehrt. Der Alte rauchte seine Pfeise und war jest, da er in der Ruhe war und mich als alten Bekannten betrachtete, noch zutraulicher. Natürlich wollte er, wie alle Landbewohner, daß der aus der Fremde Kommende recht viel erzähle; behaglich legte er die Beine über einander und flützte den Ellbogen der Rechten, die die Pfeise hielt, in die linke Hand und hörte mir zu. Er war indes wie ein Pumpbrunnen, dessen Zapsen nur etwas angedorrt ist; wenn man ein wenig Wasser hineinschüttet, kann man frisch pumpen.

Bei einer Paufe fragte mich ber Alte nach meiner Religion.

"Warum fragt 36r bas?" ermiberte ich.

"Sie haben Recht," entgegnete er, "freilich ist es eins, was für eine Religion man hat. Da war ein Bettag, und da haben sie gebetet: Herr Gott, hilf Du uns, wir haben ja Recht; und die Andern drüben beten: Nein, hilf uns, wir haben Recht. Wenn ich Herr Gott wäre, ich gabe denen hüben und drüben eins auf den Mund. Habt Ihr nicht tausendmal in Millionen Schulen und Kirchen gesagt: Alle Menschen sind Kinder Gottes? Jeht sag' ich: Wer eines von meinen Kindern umbringt, wie kann der noch zu mir kommen und sagen — Hilf mir?" Er schloß derbe Verwünschungen an diese Worte, dann fragte er wieder:

"Sie scheinen mir ein studirter Mann, ift es benn mahr, daß Gott für ewige

Beiten ben Rrieg in Die Belt gefet hat?"

Her hatte mich der Alte an den Puntt geführt, wo seine Berzweiflung an der Religion mit meiner Berzweiflung an der Bildung zusammentraf und nur noch im Worte verschieden war.

Es wetterleuchtete über ber Gifel ber, und ich fagte bem Alten, auf die Blite beutend:

"Seht, man hat hier zu Lande den Glauben und es ift gewiß auch Wahrheit barin, daß in einer Gegend, wo Gewitter find, teine Seuche ausbricht; und fo tonnte

Ogimes by Google

man mol auch fagen, daß, wo Kriegsgewitter ausbrechen, es wieder gefünder wird in den Staaten."

Der Alte lachte.

"Das Gleichniß ist nichts," sagte er, "damit tann man ein Kind abspeisen, aber mich nicht."

Ich erwiderte, daß ich allerdings teinen vollen Trost wüßte, und er nickte, wie ich ausstührte, daß wir Alle auch geschlagen sind, geschlagen mit Unverstand und Richtwissen. Ich jagte ihm offen, wie ich fühle, daß mein Plat im Lager wäre, wenn es ein Lager gäde, das die deutsche Reichsberfassung zu seinem Schlachtrußtete. Heines Satte es dann noch zu einem Ariege kommen müssen, so wäre es Pflicht eines Jeden, nicht immer blos dem kleinen Leben nachzugeben, sondern in dem großen zu stehen, wo Alles sich zusammenschließt, und sei es auf die Gefahr, daß man sein eigen Leben dabei einsese.

Der Alte berichtete mir, daß nicht ganz 300 Bürger im Orte seine und 167 Mann wären bereits im Felde und noch neue würden eingefordert. Es gabe aber auch Schelme, die sich mit allerlei Schlichen loszumachen wüßten. Zu meiner Erheiterung erzählte er mir noch von einem Berwandten, einem großen Bauer auf dem Maienselde, der gestern hier gewesen sei, um Ernte-Arbeiter zu werben. Der Mann hatte vier Sohne im Felde und zwei Pferde im Stalle, die Niemand anschierten tann als der älteste Sohn. Nun stehen die Pferde im Stalle, fressen deften Haber und verwildern, und der Bauer habe gesagt, wenn sein Aeltester nicht wiedertomme, lasse er die hengste in's Feld springen, daß sie einsange, wer mag.

Ich berichtete dem Alten dagegen, welche seltsamen Tügungen sich oft ergeben: da sah ein Soldat in Böhmen auf dem Schlachtselbe plötzlich zu seinen Füßen ein vierblättriges Kleeblatt, er büdt sich und in diesem Augenblide geht eine Rugel über ihn weg, und das rettet ihn vom Tode. Er hat das Kleeblatt seiner Braut nach Hause geschickt.

So jagen wir wohlgemuth beijammen, und nach und nach tam Alles aus bem Dorfe, um am Rhein sich noch in der frischen Luft zu ergehen. Gin Steinbrecher, staubbededt und gebräunt, trug einen tleinen, taum einjährigen Knaben auf dem Arme und schäterte und scherzte: "Sieh, dort geht das Dampfschiff! Sieh das große Wasser!" und hatte seine volle Glüdseligteit an dem Kinde.

"Ja," sagte mein Alter, "der trägt noch sein Kind auf dem Arme und das ist seine ganze Labung nach der Arbeit in den Basaltbrüchen, und wer weiß, ob er nicht diesen Sohn hingeben muß, und weiß nicht für was." Ein schöner träftiger Mann ging vorüber: "Guten Abend, Piter!" rief mein Alter zuvorsommend; der Angeredete dankte mit etwas sallender Junge. "Da sehen Sie den Mann," sach der Alte, "das war einer der ordentlichsten in der Gemeinde, rechtschaffen und arbeitsiam. Anno 59, wie wir wegen Italien mobil gemacht haben, war der Mann erst ein Jahr verheirathet, und wie er heimsommt, ist ihm die Frau mit dem todtgeborenen Kinde begrachen; da hat er sich dem Trunt ergeben, bis er nichts mehr gehabt hat, aber im Rausch hat er immer geweint wie ein tleings Kind. Wie ich

Transpy Google

meinem Josepp, der allein mit dem Piter machen tann, was er will — bas Schiff getauft habe, ist er als Schiffstuecht zu ihm gegangen und mit ihm zwischen hier und Köln gefahren. Sie haben guten Berdienst; aber jest, wo er nichts mehr zu thun hat, betrinkt er sich wieder und geht unretkbar zu Grunde, wenn der Krieg nicht bald ein Ende hat."

In vielfältiger Weise legte mir nun der Alte dar, welch einen wirthichaftlichen Berderb im Großen und Aleinen dieser Arieg mit sich führe; der Wohlstand sei wie ein Baum, schnell umgehauen, aber langsam erwachsen.

Ich juchte den Alten zu trösten, daß die Welt hoffentlich jenseits dieses Krieges einsach beschener und weniger luxuriös sein werde, aber dieser Trost versing nicht, und in der That kann er eigentlich nur bei der sogenannten höheren Gesellschaft gelten. Der Kriegsschritt wird hoffentlich die Schleppen und noch manches Aubere weggetreten baben.

Unfer Gespräch wurde unterbrochen, denn der Mann mit der loderen Aleidung und den buntgestidten Pautoffeln tam, Zigarren rauchend, auch aus dem Dorfe und seize sich ju nus. Der Alte ichien ibn mit weuig Respett zu behandeln, aber der Lodere, der gewählteres Deutsch sprach, schien mich als den zu ihm Gehörigen zu betrachten und gab mir seine Weisheit preis, die ihn als den feinsten Politikerzeigen sollte.

Roch viele Andere gesellten fich zu uns und von allen Seiten murbe fiets die Rlage laut um die Roth der Zeit und die Frage: Wie wird das enden?

Während man noch wirr durch einander jammerte und klagte, läutete plößlich die Abendglode. Alle standen auf und falteten die Hände. Ich that es mit ihnen. Wenn diese Form der Erhebung den Hartbedrüdten helfen kann, dann ist ein Gutes darin, und was sich Fremdes und Ungehöriges mit anhängt, mag vorerst widerspruchslos mit aufgenommen bleiben.

Nach dem Abendlauten waren die Gespräche gemäßigter, und Eines nach dem Andern ging davon, um Ruhe und Bergessen im Schlafe zu sinden. Es war schon spät, als ich in den Kahn stieg, um au's jenseitige Ufer zu fahren. Ich bersprach dem Alten, bald wieder zu kommen.

Der Ferge sagte mir, daß der Alte, bei dem ich da geseffen — sein Name war Jos — ein gar braber Mann sei; der Bürgermeister aus dem Orte und der Doctor aus dem Städtchen, besonders aber der Hüttenmeister bom Aupferbergwerte, der ein Schwabe sei, famen oft zu dem Jos.

Ich fragte, mer ber Lodere, ber fich ju uns gefest, gemefen fei.

"Ein Pfiffitus," lachte mein Ferge, "er ist ein Krämer und steht schon lange drei Viertel auf Banterott; jest hat er die Kriegszeit dazu benust, um in guter Gesellschaft seinen Concurs anzumelden; er lebt einstweisen ganz commod aus der Masse und thut nichts als rauchen und Zeitung lesen."

Run berichtete inir noch ber Ferge, daß der Josepp, der im Rriege fei, eine Liebe mit einer armen Waise, man heiße fie des Steinbrechers Traudden, habe; der Alle wolle das nicht dulben, aber wenn der Josepp aus dem Rriege heimfehre, werde

er boch nachgeben muffen. Das Traudchen fei gar ehrbar, und jeden Abend, ben Bott gibt, tomme fie an ben Rhein und febe nach bem Schiff Josepp's, als wenn fie ihm gute Racht fagen wolle.

"Ift Traudden icon?"

"Schon grad' nicht, aber fie fieht aus wie bas ewige Leben, fo . . . wiffen Sie . . . fo . . . und ber Josepp ift auch ein Menich wie ein Baum. Gehen Gie, fie ift jest wieder dort auf Josepp's Schiff, fie pust und ichenert es blant, jede Boche einmal, feitbem er in ben Rrieg gezogen ift."

3ch jab eine Beftalt auf bem verlaffenen, bor Unter liegenden Schiffe aufund abwandeln, ben Gimer an einem Seile, in den Rhein laffen und Waffer icopfen; ich glaubte auch manchmal ben Rlang eines Liebes gu horen. 3ch lief. meinen Fahrmann naber rubern, und nun vernahm ich bie wehmuthigen Tone bes Liebes :

3m Sommer, im Sommer, im Sommer, Ja capo 1 14. 274. Da ift bie fconfte Beit, Da bluben bie Rofen im Garten, Sufaren marichiren in Streit.

#### II.

Befällt bich in ber Ginfamteit Trauer und Bergweiflung um bas Beichid ber Menichheit und bes Baterlandes, jo manbere hinaus, fich, wie in ber Natur Alles ftill gedeiht, noch mehr aber fieb, wie in ben Geelen ber Menichen eine unbermuftliche Rraft lebt. In jedem fleinen Dorfe wirft bu Menichen finden, ausgeruftet mit allem Beften, was die Menschheit und unser Laterland vor Allem ziert, und du wirft bem Schidfale banten, bas bich in biefe Beit und in biefes Land gefest.

So erging's mir auch jest wieder.

Muerbad, Bolfbergabl. Bur guten Stunbe. II.

3ch fand in bem Burgermeifter bes Dorfes und bem Argte bes naben Ctabtchens Menichen bon jener gediegenen Stammhaftigfeit, wie fie nur eine gefunde, tiefmurgelnde Bildung erzeugen tann, und mo folde find, ichliegen fich immer weitere Rreife an. 3m fleinften bentichen Ort ift ein Altar, wo die Flamme bes echten heiligen Lebens, die der freie Geift entzündet, gehegt und gepflegt wird. Mein Alter mit feinem ichlichten Berftande war mit eingeschloffen in biefen gediegenen Rreis, und ba mag rings umher Berftodtheit und Schwathaftigfeit malten, bas Cote ift boch ba und breitet fich immer mehr aus.

Ich mar auf mehrere Tage berreijt und las unterwegs die Lifte ber Gefallenen. 3ch tonnte mir benten, wie ber alte Jos bie Lifte ber Gefallenen las, wie er über frembe Ramen megftieg, wie über leibhaftige Leichen, um Die feines Cohnes gu fuchen. Der name fant fich nicht barin. Seltjam geschäftig mar aber neben ben amtlichen Rundgebungen Die ungreifbare Gewalt mundlicher Berichte. Bon Ort 311 39

Ort hieß es immer, alle ausgezogenen Ortstinder seien gefallen, dort in Bohmen, hier in Mittelbeutschland. Alls ich wieder in die Nachbarichaft meines Alten zurücklehrte, traf ich ihn im Felde; er sagte mir, daß sein ältefter Sohn zwar nicht selbst geschrieben habe, aber von einem Andern sei em Brief da, der ihn gesehen. Bon Josepp dagegen sei ein Brief angetommen, voll heiteren Muthes, aber nicht au den Bater, sondern an Piter und Traubchen.

3mei Tage barauf tam eine Lifte ber Bermundeten und Gefallenen aus Bohmen,

und hier ftand's: Jojepp mar in ben Ropf geichoffen.

3ch nahm sofort einen Rahn, um zu dem Alten überzufahren. Die Berge standen so fest, der Rhein floß so ruhig und die Sonne spielte gligernd auf der Bassersläche. 3ch faste mit die Ruder an, um meine Unruhe loszuwerden, und doch wußte ich mich nicht zu fassen, wie ich den Alten trösten sollte. Ift es recht, daß ein Fremder in der ersten Schmerzensflunde kommt?

Wir legten am Ufer an. Gin Schiffer, der neben unserem Rahne in bem

feinigen faß, fagte bem Gabrmann:

"Drei Mann aus unserem Orte find gefallen, zwei Chriften und ein 3nd'."

"Bas fagft bu ba," entgegnete mein Fahrmann, "fie tommen Alle in Gine Grube, im Tob find alle Menichen gleich, fie follten's auch im Leben fein."

3ch reichte dem Fahrmaun die Haud und ging in's Dorf. Es war obe, nur die jungen Schwalben, die eben flügge geworben, schoffen schrill zwitschernd im gemeinsamen Fluge über die Gassen und um die Dächer, und da und dort hörte man den Schsag der Drescher, nur einen Doppelschag, denn es sind nur arme Leute, die alsbald das Eingeseinsite dreichen müssen.

Ich tam an das haus meines Alten, es war verschlossen. Ich flopfte zagend an. Sin Rachder rief mir zu: "Er ist wol daheim, aber er macht nicht auf." Sen indem ich mich entfernen wollte, wurde die Thür von innen aufgeriegelt; die Frau, die ich im Felde gesehen, stand vor mir. Sie schaute mich an wie ein Gespenst. Turch die offene Thur sah ja die offene Thur sah der nicht der unter dem Erneiste siegen, die linte Hand hatte er auf das hautt des älteren Knaben gelegt, der sich an ihn schwiegte, in der Rechten hielt er einen Brief; er schaute nach mir auf, nickte und reichte mir den Brief. Er war von dem Hauptmann Josepp's, der dem Bater in herzenswarmen Worten den Tod seines Sohnes meldete, der als Held gestorden sie 3ch legte den Brief auf den Tisch und septe mich sitl auf die Bant. Was sollte ich dem Atten sagen? Mein Kommen sagte ihm, daß ich seine Trauer mitfüble.

Bald nach mir traten auch der Bürgermeister und der Arzt ein. Wir reichten uns die Jand, wir waren Genossen besielben Schmetzes. Der Alte nidte Jedem wie dankend zu, sprach aber tein Wort. Die Eingetretenen setzen sich siil zu nir. Mir siel der Vers aus Diob ein: "Da aber die drei Freunde höreten das Ungludd, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein Jeglicher aus seinem Ort — — ... Und saßen mit ihm und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, daß der Schmerz sehr groß war."

Lautlos mar's in der Stube, nur draufen borte man die junge Frau gu

Jemand jagen: "Lag nur die fleinen Kinder im Garten fpielen und fingen. Es ift gut, bag fie nicht faffen, was geicheben ift."

Bei diesen Worten sing der Knabe, der rusig an den Alten geschmiegt gelegen hatte, laut zu weinen an. Der Alte ftrich ihm mit der Hand über das Gesicht und wischte ihm die Thränen ab. Roch immer aber sprach er tein Wort. Welches wird das erste sein, das über seine Lippen tommt?

Er icharfte fich bie Lippen mit ben Zähnen, bann athmete er tief auf und bumpf tonte feine Frage:

"Wie wird man benn biefen Rrieg heißen?"

Riemand ichien barauf antworten gu mollen,

"Beiß ber Hüttenmeister vom Tobe Josepp's?" fragte leise ber Bürgermeister ben Argt.

"Bewiß, und er fommt hoffentlich auch balb."

Ploglich hörten wir hinter uns, jo bag wir Mue aufichrafen, eine Stimme, bie burch bas offene Genfter rief:

"Bis jest tann man's ben breißigtägigen Arieg heißen; am vierzehnten Juni haben sie in Frantfurt ben Arieg erklart und jest, breißig Tage barauf, sind wir bort mit klingendem Spiele eingezogen. Ich hab's vorausgejagt, ich kann Zeugen anrusen."

So iprach ber Lodere, die brennende Zigarre im Munde haltend, burch bas Fenfter.

"Mach' Gines bas Fenfter ju," fagte ber Alte.

Der Bürgermeifter folgte biefem Befehle.

Die schwule Stille war indeg unterbrochen und ber Burgermeifter fagte, auf ben Brief bentenb:

"Diefen Brief jollte man unter Glas und Rahmen an die Wand hangen zum Ehrenandenten für Kinder und Kindestinder."

"Benn aber bie Kinder fragen: Bie heißt man ben Rrieg?" erwiberte ber Alte, bumpf bor fich niederschauend.

Der Bürgermeister ging nicht auf die Frage ein und erzählte, daß ein Oheim von Josepp's hauptmann auch sein hauptmann gewosen sei. Das ganze militärisch geschulte Wesen des preußischen Boltes, ein Stolz auf die firenge Ordnung und Sicherheit, auf das in eiserner Willenstraft sestigezugte Staatswesen, tam in den Aussprücken des Bürgermeisters zu Tage. Mit freiem lleberblide sagte er, daß die Rheinpreußen, die sich noch immer etwas verfremdet betrachteten, nun durch diesen Krieg, durch das gemeinsam vergossene Blut, freilich in traurigster Weise, mit dem Staate zusammengesittet seien. Zu heftiger Erditterung aber steigerten sich seine Worte, als er darauf sam, wie zenseits des Maines Lasaien, Republikaner und Pfassen gemeinsam das preußische Voll nicht im Frieden gerecht erkennen wollten, nun müßten sie ihm im Kriege gerecht werden und einsehen sernen, daß hier in Ordnung und Bildung ein Staat erwachsen sei, der nicht aus Wiuddeuteln und hochnasigen Juntern besteht, sondern aus einem ternhasten Bolte, das der seste Stamm

ju einem echten und wahrhaftigen Deutschland zu sein berufen ist. Er berichtete sodann, daß man jest auch Erntearbeiter aus den ftillstehenden Bergwerten haben tonne.

Der Allte sagte sofort, daß er einen, vielleicht zwei annehme, denn er wisse nicht, ob er in den nächsten Tagen sich büden könne, oder auch — und er lächelte dabei tief schwerzlich — wenn er sich bude, ob er sich wieder aufrichten könne.

hier zeigte sich sofort der Segen des Arbeitslebens; man tann nicht einem Schmerze, und sei es auch der tiefste, unthätig nachhängen. Die Sense und das Winzermesser verlangen den Mann.

Die Anwesenden wurden nun beredtsamer. Man hörte den Trost, daß Josepp noch glüdlich gewesen, da er den schnellen Tod gesunden habe; das sei besier, als im Lazareth leiden, oder als Aruppel sich bis an's Grab schleppen. Der Alte hörte Alles geduldig an, nur wiederholte er noch einmal die Frage: "Wie wird man aber den Arieg heißen?"

Er jah mich dabei an, und ich fürchtete, da ich sein starres Antlis und seinen gläsernen Blid sah, daß diese Frage bei ihm zu einer sixen werden und ihn in Wahnsiun treiben tönne. Als man nun tröstend hinzusügte, daß Joseph doch noch ledig sei, fragte er: "Ist das Traudchen noch nicht aus dem Wald zurück?"

"Rein," hieß es, "ber Piter ift ihr nach, fie find aber bis jest noch nicht gurud."

Die Mienen der Anweienden erheiterten sich und selbst der Alte stand auf und bot die Hand dar, als jest ein stämmiger Mann mit schneeweißem turzem Bollbart, aber jugendlichem Antlige eintrat. Der Alte weinte jest zum ersten Mal.

"Ja, weint nur," sagte der Eingetretene, es war der Huttenmeister, "aber jest, Jos, jest gilt's, daß Ihr den Meister zeigt, der Ihr seid. In gewöhnlichen Tagen will's nicht viel heißen. Ich weiß wohl, uns wird es leichter. Was ist Theilnahme? Der Betroffene spürt keine Erleichterung dabon. Wir sind nur gekommen, um Euch zu sagen, daß Ihr immer ein starter Mann gewesen und es jest doppelt sein mußt."

Die wohltonende Stimme schien beruhigend auf den Alten zu wirten. Er rief mild klagend: "Sie haben ihn ja auch besonders in's herz geschlossen gehabt. Ach lieber Gott! Ueber's Jahr wird man taum mehr wissen, wer er gewesen ist und wie er ausgeseschen hat, und da wird's heißen: der alte Jos hat auch einmal einen Sohn gehabt, der hat Josepp geheißen, in Böhmen liegt er, in einer Grube, wer weiß mit wiediel und wer weiß vol!"

"Ja," fügte der Arzt hinzu, "es friert mich in's Herz hinein, wenn ich mitten in der Nacht gewedt werde, um einer alten Frau oder einem Linde Erleichterung zu verschaffen, und da gehen fie hin und schießen die gesündesten Menschen todt oder zu Krüppeln."

"Wie hat es bas Traubchen aufgenommen und wo ift fie?" fragte ber hüttenmeister.

Wie aufgeschnellt ftand ber Alte aufrecht und sagte: "Wir suchen fie ichon ben ganzen Tag und finden fie nicht; fie war Holz sammeln im Wald, man hat

einen langen haten und einen Strid gefunden, aber von ihr felber nichts; wenn ich meinen Josepp wieder hatte, wie gern wollte ich ihm das Traudchen jest geben."

niemand antwortete bierauf.

Es trat eine langere Paufe ein, ba rief ber Alte ploglich: "hubert, geh aus ber Stube! Auf Die Strage!"

Der Anabe ging und ber Alte fuhr heftig fort:

"Was wird von diefen Tagen in ihren Schulbuchern ftehen? Wozu sollen die Kinder in der Schule lernen, wenn doch zulest nur Alles auf's geschidtefte Todtschlagen antommt?"

"Das nächfte Geschlecht," erwiderte der hüttenmeister, "wird uoch mehr ertennen, was uns jeht tlar geworden ist: ein Staat, in dem jeder Einzelne zum vollen Menschen gebildet wird, ist unbesiegbar nach außen und unzerstörbar nach innen. Und während Desterreich zusammenbricht und deutsche Fürsten ihren geliebten Kronschaß nach England retten, zeigt sich Preußen als der einzige wirkliche Staat."

Der Alte ichien taum gehort gu haben, benn breinftarrend rief er:

"Sagt mir, wer bin ich, was ist das für eine Macht, wer ist der Staat, der allgewaltige, daß er uns aufrusen tann, meinen Sohn von Frau und Kindern weg und den andern, der sein Leben unn bereits drangeben mußte? Was thut uns der Staat? Sorgt er sür die Tarbeuden, siügt er die Strauchelnden, hilft er den Gefalleneu? Ein Jeder muß tagtäglich für sich selber einstehen. Wer ist der Staat, daß er Alles von uns verlangen kann? Wer bist du, daß du meinen Sohn verschlungen? Ich slucke dir, ich habe keinen Theil an dir, und du, du nimmst mir mein Alles."

"Gott wird Euch verzeihen," erwiderte der huttenmeister, die hand auf die Schulter bes Alten legend, "gerecht ist die Alage des Baters, aber ungerecht die bes Bürgers."

"Ungerecht? wir haben diefen Rrieg nicht gewollt!"

"Und die ihn gewollt haben, find bennoch nichts als Unterthanen, Einberufene eines Commando's, nicht minder als die Einzelnen, die diejem Commando folgten. Ein Geist ift der Führer, dessen Plan und Ziel Niemand beherricht und Niemand bannt. Der lebendige Hauch der Geschichte reißt die Berhüllung von der Fahne, darauf geschrieben steht: Deutsche Einheit und Freiheit."

"Bas ift uns der Staat?" fragte der Alte wieder, "wir haben gearbeitet bom

Morgen bis jum Abend."

"Frevelt nicht am Höchsten, was den Menschen zum Menschen macht," erwiderte der Hüttenmeister; "es gibt eine Macht, die alles Einzelleben in sich schließt, es ist die heilige Ordnung, das sichere, schirmende Gesey, das Alle bindet, Alle schütt, ein Jedes in seinen Schranken belebt und entsaltet, Niemand kann ermessen, Niemaldiagen, was sie ihm ist. Ohne diese heilige Ordnung ware tein Grenzstein auf Eurem Felde seit, ware Guer Daus, Guer Leben selbst in steter Gesaften. Ohne diese heilige Ordnung ware alles Menschenken wüst und wirr; zu ihrer Nettung und Erhaltung muß Alles eingeseht werden."

"War benn bieje beilige Ordnung in Gefahr gerathen?"

"Seit einem halben Jahrhundert lebten wir in beständigem Rothstand, in unaufhörlicher Empörung. Seit der Schacht bei Leipzig ift ein Ringen und Kämpsen des deutschen Bolkes, um sein eigen Selbst zu gestalten; im Geseh für sich und in der Epre der den Mitvölkern. Daß doch endlich Deutsche gegen Deutsche kämpsen mußten, ist ein Zeichen, wie es dem Geiste allein nicht getingen wollte, die verhärteten Borurtheile und Abschlässungen zu besiegen; daß sie mit dem Schwerte durchgehauen werden müssen, ist ein Zeichen der verrotteten Berwirrung. Riemand sage, dieser oder jener Fürst und die Fürsten überhaupt seien Schuld, die Völker sind es mit ihnen. Gesungen und gesagt ist genug von deutscher Einheit, die That wollte nimmer erscheinen, jeglicher Kreis wollte schließlich immer seine eigene Umbegung wahren."

"Und glauben Sie," fragte der Argt, "daß die volle erlofende That jest ericienen ift?"

"Leider nein, aber ein großer Schritt ist geschehen. Es ist die dritte Läuterung über unser deutsches Bolt gefommen in diesem Jahrhundert. Juerst der Befreiungstrieg, in dem das fremde Joch abgeschüttelt wurde, dann das Jahr 48, in dem wir uns auf unsere Jusammengehörigkeit besannen, aber uns noch nicht zur Entsgung in uns und zur Entsgung auf den Zusammenhang mit den zu Oesterreich gehörigen deutschen Ländern entschließen konnten. Jeht hat die dritte Läuterung begonnen. Das Jiel, das seit einem halben Jahrhundert alle Baterlandsfreunde erstrebten, ihm ist ein anderer Weg gegeben, als den wir wollten. Wer kann sagen: ich habe diesen Krieg gewollt, so gewollt?"

"Wir hatten ben Befreiungstrieg, ift nun bies ber Ginheitstrieg?" fragte ber Argt.

"Ein Geist, den Niemand beherricht, gibt diesem Kriege sein Ziel, wir Alle, Hoch und Nieder, find vor ihm gleiche Unterthanen, und Opfer an Blut und Herzenste wünschen werden von uns erheischt. O meine Freunde! Ich habe in diesen Tagen mit dem Aerzsten gerungen, mit der Berzweiflung; es erschien mir als ein Glud, wenn ich nur mit gesundem Verstande über diese entsehliche Zeit wegfomme."

"Es muß Sie besonders tranten," schaltete der Burgermeister ein, "daß Ihre Landsleute so gegen uns auf find."

"Das auch, aber ich habe die Zuversicht, daß, je schwerer das Vorurtheil zu besiegen ist, die Bekehrung um so inniger wird. Ich habe in diesen Tagen Trost gesunden im Einblick in die Geschichte. Auch in Italien und Nordamerika ging die Sinheit des Staatslebens vom Norden aus. Das englische wie das französische Bolt hat seine Einheit erst über Blutströme hinuvg errungen. Daß das letzte auch bei uns so sein muß, daß wir aus der Geschichte nichts Neues Iernen, um die alten Irrwege zu vermeiden, ist jammervoll. Das erlösende Wort, das der frische und freie Entschlich nicht sprechen konnte, der Krieg und die Nothwendigkeit prest es aus. Der trodene Weg in der Verständigung durch das Wort wollte auch bei uns nicht, zum Ziele führen, es mußte Vlut fließen."

"Und die von der Reichsarmee," fiel der Bürgermeister ein, "haben gar nicht anders gerechnet, als daß Preußen besiegt und gedemuthigt werden muß. Jest haben sie gelernt, daß es auch anders tommen tann."

"Ich fürchte," fagte der Argt, "ich fürchte, wir geben einem unerträglichen Sochmuth und Uebermuth des Junterthums entgegen."

"Ich fürchte das teineswegs," entgegnete der Hüttenmeister, "ich habe in meinem Heimathlande genug ersahren, wie das war. Zwei junterliche Lieutenants, die über alles Nichtpreußische die Nafe rümpften, oder ein rasonnirender Handlungsreisender, konnten eine ganze süddeutsche Stadt mit Preußenhaß vergiften. Dieses sich Brüften und Rühmen wird nun aufhören. Nur wer nicht auerlannt dasteht, ist eitel und prahlerisch, und wer sich selbst nicht sicher und gedorgen weiß, ist tadelssächig und unduldsam gegen Fremdes. Zeht ist die preußische Tächtigkeit auerlannt und die Kleinträmerei und Aufgeblascnheit wird ihre eigene Lächerlichfeit einsehen."

"Ich muß doch nach dem Trauden feben," fagte der Alte, "ich bitte die Freunde, daß sie dableiben, bis ich wiederkomme."

Er verlieg die Stube und bas Saus.

"Ich glaube," sagte ber Arzt, "wir haben ben Jos berlett, da wir von Dingen sprachen, die ihm, ohnedies schwer verständlich, jest in seinem Vaterschwerze doppelt fremd vorkommen mussen."

"Der Jos ift nicht empfindlich," entgegnete ber huttenmeifter, "und in ber That, es gibt für bas Ginzelleben feinen Troft in solcher Zeit."

Wir sprachen noch hin und her, ob nicht doch vielleicht das alte bundestägliche Elend einer Trennung an der Mainlinie vorzuziehen sei. Der hüttenmeister blieb bei seiner Ansicht, daß der lange Friede uns verweichlicht und den Blid in das Weite verengt habe; er behauptete, dieser Krieg bewirke einen Fortschritt von großer Besetutung, wenn auch das ganze Ziel noch erst zu erreichen sei.

Er wurde in seiner Darlegung unterbrochen, benn braußen horten wir die Stimme bes Alten, ber laut rief: "Bringt fie zu mir, in mein Saus, zu mir, mein . . . !"

Sine große Menschennenge tam, sie trugen eine Frauengestalt in triefenden Kleidern und daneben ging der Piter, der jest auch mit lallender Junge, aber nicht mit truntener, schrie: "Sie ist nicht todt, sie tommt zu sich." Er schlenterte dabei immer die Arme, von denen es tropste. Bor dem Hause zog er plöslich die Stiefeln aus und goß das Wasser auf die Schwelle.

Man brachte Traudchen in die Stube, sie wurde auf das Bett des Alten geslegt. Der Alte ging auf sie zu und legte die Hand auf das todtenblasse Antlits.

"Traudchen," rief er, "ich bin dir nicht mehr böj'. Wach' auf! Traudchen, du bist doch immer brav gewesen, thu' mir jest das nicht an, daß du stirbst. — Ach Herr Dottor, Gottlob, daß Sie da sind, helsen Sie," wendete er sich zurück.

Der Arzt trat herzu und die junge Frau zog den Pfeil, der noch im Jopfe des Hinterhauptes stedte, heraus, der Pfeil war blutig. Traudchen wurde aufgerichtet, Blut floß die offenen Strahnen herab. Wir Männer, außer dem Arzte, mußten die Stube verlaffen, und bald rief die junge Frau bu uns Wartenden braugen: "Sie lebt, und sie verlangt nach Ench, Bater, und will Euch um Berzeihung bitten."

Der Alte ging in die Stube, bald fam er wieder heraus und fagte: "Mein

Jojepp ift tobt, nun hab' ich eine Tochter bafür."

Es war Nacht geworden. Ich geleitete die Freunde noch eine Strede Weges, dann tehrte ich wieder nach dem Dorfe zurud und jaß lange todtmilde am Ufer. Die Sterne gligerten am himmel und wiederspiegelten im Strome, die Luft war voll erfrischender Kufle, die Uferberge ftanden im Duntel, und nur manchmal zwiticherte, wie verichtgen, eine Weindrossell, und eine Unte in der Wiese gab ihren eintonigen, glödchenartigen Laut tund. Stille war ringsum und im Dorfe verlosse in Licht nach dem andern. Ich schaute lange sinein in den sterngligernden himmel und auf das schlafende Dorf.

Da ist ein Madchen jeht wieder zum Leben erwedt, das den Tod in den Wellen gesucht hatte, und der Mann, der sich zu Grunde richten wollte, hat sie gerettet und ist gewiß unn auch aus seiner Verwahrlosung befreit. Dort liegt das Schiss, das der in der Feldschlacht Dahingerasszere regierte; wann wird es seine Segel wieder blaben? Da schlasen jeht die Menschen im Dorfe und die Einen vergessen, was sie betroffen, und die Andern, was sie bedroft.

Bas ist jammervoller, das Schidfal des Einzelnen, der nur sieht und empfindet, was ihn betroffen, oder das Schidfal Derer, die um das Gesammte zagen und trauern?

Wie ich nun hier am Ufer einfam wachend sige, jo Taufende rechtschaffener Herzen im Baterlande, und sie Alle starren hinein in die Verwirrung, die mit diesem Kriege über uns getommunen. Wie wird sie fich lichten? Kann ein außerer Ersolg zu einem inneren Bunde führen? Wer erwedt wieder die Bruderliebe zwischen Denen, die sich im blutigen Kampfe gegenüberstanden?

Durch bie Stabte, burch die Lander gieht die Geele ruhelos und fragt: Bo

feid ifr, Freunde? Gind wir getrennt, find wir eins?

Du Freund klaren Geistes, mit heißem vaterländischem Herzen unter dem Wassenrod, wie ganz anders war's, als wir, jest vor einem Jahr, in solcher Nacht aus dem lärmenden Getreib der Zechgenossen uns wegstahlen und unter den Linden auf dem Balle deiner Garnison von guter Zuversicht in alle Zukunft sprachen. Zeht kommandirst du, dort im Odenwald, deine Schwadron gegen Preißen. Wie ift dir die Zeele zerspalten! Welchen Sieg faunst du wünschen? . . .

Und du, o Freund, dort im Norden, deine feinsinnige Natur freut sich an der Geistesblüthe aller Zeiten wie an einer eben aufgebrochenen Blume; du sitest in deinem Studitzimmer, wo von den Wänden die Vilder der Alten dich anschauen; auf beinem Schreibtische steht Lessungs Statuette und spricht mir dir . . . Berzweiselst du nun auch an der deutschen Bildung, und klags: Was sollen wir im Kleinen weiter bauen und psiegen, wenn doch schließlich wir Arbeiter im Geiste beschäut dasstehen, weil wir so gar nichts gelten sollen? . . .

Mich in taufend Saufer und Bergen bringt Die Seele und überall begrußt fie Trauer.

Um Ufer, an bem ich faß, mar tein Schiffer mehr, drüben aber in der Stube bes Fahrmanns leuchtete noch ein Licht.

Fieberfroft fouttelte mich.

"Hol' über!" rief ich laut in ber ftillen Nacht, und "Hol' über" tonte es in berftarttem Echo von ben Bergen jenfeits.

Das Wort murbe mir gum Ginnbilbe.

"Hol' über!" ruft es aus dem Munde aller Vaterlandsfreunde; er tomme, der sichere Fährmann, der Wache halt in der Nacht; er tomme und hole und sinüber über den Strom von Blut und Thränen, der jest dor und fließt. Auch dieser Strom son Blut und Thränen, der jest dor und fließt. Auch dieser Strom soll icht trennen, er soll binden. "Dol über" soll der Vruderruf sein jenseits des Krieges. Die Selbstbesiegung sei größer als jeder andere Sieg, der Sieger nicht soll, der Bessehenden, sie ist mit Blut erkauft, und dies Blut schreit zum himmel, wenn es vergebens gestossen.

Die große nimmer ermudende Arbeit bes Geistes, sie muß auf's Reue beginnen, wenn die Kanonen schweigen; denn nur der Geist bindet und eint und berfohnt. "Hol' über! Hol' über!" rufe es von Berg zu Berg.

Als ich am Morgen — ber erste Julinebel stand über bem Aheinthal — wieder stromaufwärts ging, begegnete mir der Lodere, der sich heute stattlich aufgepust und Stiefeln angezogen hatte. Ohne meine Nachfrage abzuwarten, theilte er mir den Entschluß mit, den jeder vernünftige Deutsche jest aussühren musse, und er mache den Ansang: er wandere nach Amerika aus, Europa sei dem Sabelregimente und der Fäulniß verfallen u. s. w.

Es war nicht nothig, dem Loderen entgegen zu halten, daß, wer ein herz für das Baterland hat, nie und nimmer in bloger Eigensucht es verläßt, und daß im Gegentheil Deutschland voll frischester Bewegung ift, wie noch nie.

Der Lodere mußte Alles im Boraus viel beffer.

Ich ging weiter und fand meinen Alten auf bem Felbe Korn ichneiben und Piter, ber fich bem Muffigange und Trunte ergeben hatte, half ihm jeht babei.

"Wie geht's bem Traudchen?" fragte ich.

"Ganz gut, aber freilich arg traurig ist es über das, was ihm geschehen ist und was es hat thun wollen. Es will, wenn es wieder ganz gesund ist, unter die barmherzigen Schwestern gehen; ich habe nichts dagegen, aber wenn es bei mir bleiben und mich auf meine alten Tage psegen will, ist mir's lieber. Habe beute auch schon eine gute Nachricht: Mein Aeltester ist gesangen worden. Er hat's nun grade nicht gut, aber das Leben behült er doch und es ist genug, daß ich einen — " seine Stimme stodte und er wehte seine Sich. "Wissen Sie noch," sagte er während bes Muerbach, Bottserzste Jur guten Stunde. II.

Webens, "wie der Hubert vor ein paar Tagen da geschrieen hat? Meine Sohne waren an jenem Tage frisch und gesund im Quartier. Wenn nun an dem Tage was geschehen ware, hatte man gesagt: Das ist eine Ahnung. So Etwas muß man sich merten, damit man keinen Aberglauben über sich kommen läßt."

Ich erquidte mich au dem starten Sinn des Alten, und als ich nun meine Freude ausdrüdte, daß er wieder arbeiten könne, erwiderte er: "Was will man machen? Man muß arbeiten, so lange man lebt und zu leben haben muß. Nur uicht müssig sein!"

Biter icaute bei ben letten Worten rafc auf, bann ichnitt feine Gich um fo ichneller.

Das Wort meines Alten ging mir zu Herzen, und ich meine, es tonnen's auch Andere beherzigen. Gin Jeder muß unverdroffen auf seinem Arbeitsfelde schaffen und wirten, wie es ber Tag erheiicht.

Als ich nach einer Weile von bem Allen Abschied nahm, jagte er: "Heut gibt's einen heißen Tag. Ein Julinebel bringt viel Thau und dann viel Sonne, die bas Korn und ben Wein zeitigt."

llnd jo sei es! Möge der Morgennebel voll dusterer Verhüllung, in dem wir noch siehen, auch einen gesegneten Tag bringen, der das Korn und den Wein des höheren Lebens zeitigt zur Erquidung der Trauernden und zur Freude der ruftig Schaffenden.

# Neue Studlein vom alten Gevattersmann.



Es gibt im bentichen Laterlande jo viel schone Hochpuntte, wo sich am klaren Sommertage ausschauen läßt weit in die Lande.

Du haft bir einen freien Tag gemacht, bu steigst auf ben Niederwald im Rheingau, auf ben Drachenfels im Siebengebirge, auf den Inselberg in Thüringen, auf ben Broden im Harz, auf die Bastei im sächsischen Hochland und wie die hundert schonen Aussichtspuntte im Baterlande beißen.

Es ift wohlgethan, daß liberall Speise und Trant zu haben ist, denn der Mensch lebt nicht dom Ausblide in die Natur allein. Du willst nun in ruhiger Betrachtung einsam oder mit Freunden und Genossen dich in der freien Schicht auf der Hobe frei empfinden. Da sist aber ein Aursche und verscheucht dir alle Ause und alles still vergnügliche Sammeln durch ein mehr oder minder psuscherchaftes Spiel auf der Ziehharmonita oder auf einem andern Musiklinstrument. Der Arme verdient gewiß dein volles Mitseid, und je reichlicher deine Gabe, um so besser hat der Arme ein Recht, dir und Allen, die vor dir tamen und nach dir tommen werden, mit dem teuchenden und schriftenden Instrumente die durch mühsames Vergsteigen erkaufte Ause und stille Erholung zu rauben?

Auf dem schönen Riederwald mit dem Ausblid in das fröhliche Rheingau tommt dir gar noch ein Trommser entgegen und trommelt dir alle Waldestruße weg.

Es gibt Gegenden, wo die Polizei den Armen besondere Erlaubniß zu diesem Gebudel verleiht, aber auch mit dem verbietenden Einschreiten der Polizei ware nichts gethan. Es gibt nur Ein Mittel, die stille hohe unserer Berge unverscheucht zu bewahren: wenn sich Jeder für verpflichtet halt, die entseplichen Instrumente schweigen zu heißen und wo die Noth spricht, geradezu seine Gabe zu spenden.

### Wohlthäter Ungenannt.

Wir hatten es nicht mehr geglaubt, und doch haben wir dran glauben muffen, daß auch in unserer Zeit das Elend der Hungersnoth stattsinden tann. In Ofiprenßen wüthete die Hungersnoth mit allen ihren Schreden, und der Eifer der Bohlthätigteit, von teiner anderen Zeit übertroffen, bewährte sich. Wenn man aber die Listen der Geber durchlas, konnte man oft lesen: Ungenannt jo und so viel. Es lohnt sich wol der Mühe, darüber nachzudenten, ob es wohlgethan ist, bei Uebung der Wohlthat seinen Namen zu verschweigen; dieses Verschweigen tann ebensowohl Beldeivenheit als Stolz sein.

Jejus hat zwei icheinbar widersprechende Behauptungen in Bezug auf Wohl-thatiateit.

Da heißt es Matthaus Cap. 5, B. 16:

"Laffet euer Licht leuchten vor den Leuten, daß fie eure guten Werfe seben."

"Wenn du aber Almofen gibst, so lag beine linte Hand nicht wissen, was die Rechte thut."

Diefes sich Berhüllen mag sich aber nur auf Privatwohlthätigteit beziehen, von Menich zu Menich, wo der Begüterte dem Bedürftigen hilft; da aber, wo es sich um öfjentliche Wohlthätigteit handelt, da sollte man sich ohne Schen nennen; denn einerseits dient das zur Aneiferung und Erwedung für den lässigen Nachbar, andererseits stellt sich eine Selbstbesteuerung nach Pflicht und Gewissen dabei heraus. Ueberlege dir die Sache weiter.



Da tann ich dir eine gute alte Regel geben:

Wenn du auf deiner Wanderung den Berg hinuntersteigit, jo gruße ben, der erst die Mühe hat, hinaufzusteigen, und wenn du hinaufsteigst und es begegnet dir ein Herabsommender, so gruße den, der die herrlichteiten bereits genossen hat, und freue dich, daß er sie dir zum ungeschmälerten Genusie fleben ließ.

Sei versichert, es werden dir sehr Biele sehr probig danken oder auch gar nicht; es gilt ja für voruehm, sich nicht um seinen Nebenmenschen zu bekümmern, aber in der Kirche natürlich wird immer den Menschenliebe und don Rindern Gines Baters gesprochen. Wenn du trohig abgewiesen, oder auch nur scheel angesehen wirft, las dich's nicht verdrießen, sondern freue dich, daß du reicher bift als diese ewig Verdrossen, denen die Vornehmthuerei die Knochen angefressen, dene

### Beidmuggelt, bestochen und bon ber Cenjur gestrichen.

Eine fleine Erinnerung bes Gevatteremanns.

Es war im Juli 1845. Eine bunte Gesellichaft reiste im Eilwagen von Aborf aus nach den böhmischen Babern. Wir hielten am Zollhaus der öfterreichischen Grenzstation. Unsere Pässe waren nach strenger Besichtigung passirbar befunden. Run hieß es: "Daben Sie nichts Mautsbares?" Ich ertlärte, daß ich zu einem vierwöchentlichen Badeaufenthalt in Marienbad hundert Stüd Cigarren bei mir hätte.

Der Zollbeamte sah mich groß an und zog seinen Schnurrbart rechts und links durch Zeigesinger und Daumen. Gin hochgewachsener preußischer Beamter, der zum Imponiren an der Erenze seinen Orden im Knopfloche sichtbar gemacht hatte, ließ mich ichersend an über mein ehrliches Bekenntniß.

Ich erflärte, daß ich, zum erstenmal die österreichische Grenze überschreitend, mir vorgenommen hätte, weder zu schmuggeln noch zu bestechen. Der Mann zuckte mit den Achseln. Aun wurde nach und nach Alles expediet und der Mauthbeamte tam nochmals zu mir und fragte in sehr gutmüthigem Tone: "Sollen wir Ihren Kosser aufmachen?" — "Ist nicht nöthig," sagte ich, "ich habe 100 Stück Eigarren, wovon ich hier fünf in der Tasche habe, und will das zwanzigsache Gewicht verzollen." "Das dauert lang." hieß es, "da müssen sie dann so und so diel Scheine haben." Der Preuße trat hinzu mit den Worten: "Sie halten uns auf; Sie werden mir das Geld schon wieder geben," und siedte dem Mauthbeamten eine Münze in die Hand. Mein Kosser wurde ungeössnet aufgepadt. Run sagten die beiden Mauthbeamten: "Man gibt dem Herrn Inspector drinnen auch Etwas." Alles ging in das Burean. Da stand der Beamte am Stehpulte scheinen und aus einer langen Bseife rauchend, neben seinen Papieren war eine hölzerne Schüssel mit Streusand. Jeder legte nun eine Münze in die Streusandsche weiter, als ob er nichts sähe.

Wir fuhren babon, in's Bohmenland hinein . . .

Diese Geschichte, wie ich sie hier ergable, schidte ich in ben damals von mir herausgegebenen Kalender: "Der Gevalersmann", der in Karlsruhe, im Großherzogthum Baden gedrudt wurde. Ich gab genau den Tag und den Ort an, die ich jeht nicht nuchr zu nennen weiß. Ich wies darauf hin, daß die Namen aller Mitreisenden, die Zeugniß ablegen tonnten, in einem großen Buche aus unseren Rössen der Grenzstation abgeschrieben seien.

Bas geschah aber mit biefer gangen Beschichte?

In Karlsruhe regierte damals ein im herzen freigefinnter Fürft. Cenfor war ber bekannte Gelehrte, Ministerialrath Jell. Und dieser Cenfor strich diese Geschichte von Anfang bis zu Ende als censurwidrig durch.

Ratürlich, man hatte Metternich mißfallen, wenn man Derartiges hatte ber-

öffentlichen laffen.

Ich glaube, daß es gut ist, wenn man dem heutigen Geschlechte Dergleiches in Erinnerung bringt; denn wenn uns auch noch Vieles bedrüdt und mangelt, schon daß ich diese Geschichte heute bruden lassen lann, ist ein Zeugniß, daß es anders geworden in Deutschland, und hoffentlich tommen bald Zeiten, wo man sich taum noch eine Borstellung von dem machen tann, was uns heute das herz belastet und emport.



Zu Trier an der Mojel wurde großes Herbstmanöver abgehalten. Früh vor Tag, da noch Alles in Rebel gehüllt, reitet der General mit seinem Adjutanten einen Berg hinan. Der General reitet voraus, der Adjutant, ein junges Blut, in vorsichriftmäßiger Entsernung, aber frei umschauend, hinterdrein.

Sie tommen auf bem Berge an, da zerreißen vie Nebel und die Sonne geht auf in all ihrer Strahlenpracht. Boll Entzüden reitet der Abjutant vor, legt die Hand an den helm und jagt: "herr General! Bollen gefälligst bemerten, wie icon die Sonne aufgeht."

"Bericonen Sie mich mit Pribatangelegenheiten," war die Antwort bes Generals.

### Der heilige Cumpan.

u tennst die Geschichte wohl — mit diesen Worten beginnt der herbergsbater gern eine Erzählung, um sich gegen den unterirdischen Geisterruf: Meidinger! zu deden, und dann erzählt er seine Geschichte flottweg. So soll's auch mit dieser sein. Also du tenust die Geschichte wohl? — Es war einmal ein Bauer, der hatte einen guten Freund, einen Kausmann, der sich vom Geschäft zurückgezogen und seine Tage in ruhigem Landleben beichließen wollte. Die Beiben lebten im beften Bernehmen mit einander.

Sines Tages tommt der Bauer und bittet seinen Freund um ein Darlehen von dreihundert Thalern. "Mit Vergnügen sollst du's haben," sagt der Kausmann, "und schreib du selbst nach Belieben in den Schuldschein den Tag, wann du mir's wieder bezahlen willst."

Der Bauer macht ein schelmisches Gesicht und schreibt. Der Kaufmann bewahrt ben Schuldichein auf. Es vergehen Monate, es bergeht ein Jahr, der Bauer bezahlt nicht, endlich mahnt ihn der Gläubiger. "Ja," sagt der Bauer, "das hat gute Weile, ich habe dir ja geschrieben: ich bezahle am Tage des heiligen Cumpan, und bieser heilige steht gar nicht im Kalender."

Der Kaufmann halt bas für Scherz, als er aber Ernft fieht, klagt er bor Gericht. Der Bauer erzählt lachend bem Richter feinen Schelmenftreich. "Die Sache ift in Ordnung," fagt ber Richter, "ber heilige Cumpan steht nicht im Ra-lender, aber ..."

"Was aber ?"

"Der Tag fieht boch im Ralender, ba ift ber Tag Allerheiligen nub ba ift ber beilige Cumpan auch babet, und ba mußt 3hr bezahlen."

## Der Schaffner von Erfurt.

Gin Gifenbahngefprad.

A. So oft ich aus dem Siiden nach Rordbeutschlaud tonme, haucht es mich an wie ein eisiger Luftzug, wenn ich diese prohigen Gesichter, diese alle Reisenden wie Retruten behandelnden preußischen Beamten wieder sehe. Und hören Sie nur, wie die Bahnglode gezogen wird, so tropig, zäntisch und vorwurfsvoll, als wollte sie stehem Passagier eins au den Kopf geben mit dem Ruf: Mach, daß du fortkommt! Hoven Sie diesen Sie diesen Exercierplage-Ton: "Einsteigen!!" und da sitzen wir nun eingesperrt, während wir noch diese paar Minuten in der Restauration sein tonnten. Diese Corporalsnaturen haben ein wahres Bergnügen daran, jeden Menschen, sei es auch nur ein paar Minuten, am Halteplage einzusperren. Und das nennen sie "ftramm". Wenn ich nur dies entsehliche Wort "stramm" nicht mehr zu hören hätte.

B. Und doch ist es gut, wenn dies Wort allgemein gebräuchlich würde, und wenn das, was man damit im norddeutschen Bolke bezeichnet und was uns doch in die besiere Lage brachte, zum allgemeinen Bolksgebrauch wird. Ihr Siddeutsche habt etwas Lählicheres, die Dinge nicht so genau Nehmendes. Es wird gut sein, wenn etwas don eurem geschmeidig bequemlichen Leben in das Norddeutsche einderige aber aufgewedt, immer zur Hand, immer bereit und gerüstet sein, das ist doch werdertriff für die Lebenseinrichtung, denn da allein ist Berlaß.

Und so ift es gut, wenn Deutschland nicht nur eine gemeinsame Staatsversassung, sondern auch durch Ausgleich verschiedener Charafterzüge eine möglichst gemeinsame Gemütheverfassung gewinnt; das Stramme von uns Nordbeutschen und das Behagliche von euch Süddeutschen wird sich ganz gut in einander sinden.

### Bormundichaftlicher Rath.

Dommt ein junges Madchen zu seinem Bormund, ichaut verlegen drein, zupft' mit der einen Sand an der Schürze, hälf mit der andern die Granatschnur um den Sals trampfhaft seft, wird roth im Gesicht und sagt endlich:



"Berr Bormund, ich habe Gie um Rath bitten wollen."

"Co? Bas benn ?"

"Berr Bormund! Ich will heirathen . . . nun bitt' ich, rathen Sie mir; rathen Sie mir nicht ab."

### Gine Rolner Afdermittwoche-Gefdichte.

Mus einem Briefe an ben Berausgeber.

..... Ihr Fremben habt freilich nicht ben rechten Sinn für unfern Faftnachts-Uebermuth.

Es mag sein, daß der Carneval nur noch eine Ueberlieferung ist, daß die neuere Zeit ganz andere Feste sich bildet, die Turn-, Feuerwehr-, Sanger- und Schühenselte, und daß vielleicht nicht übel augebracht wäre, ein Stück Fasinachtslust damit zu verbinden. Einstweilen aber halten wir an unsern alten Carneval sest und sind lustig dabei und zeigen, daß es eigentlich gar nicht so schwer ist, das Leben leicht zu nehmen.

Doch bas ift auch eine viel gu ichwere Ginleitung für eine fleine Beicichte, bie ich bir gum Weitergeben biermit behandige.

Wenn biefe Gefchichte gelefen nur halb fo viel lachen macht, als fie gesprocen Geiterkeit erregte, fannft bn gufrieben fein.

Es war also am Alchermittwoch. Die tollen Faschingstage waren vorüber und der gran Rüchterne war da. Im Wildschüß saßen am Abend frohe Gesellen beisammen; der stattliche Underwüstliche, der das beste Lachen hat am ganzen Rhein, war auch dabei. Man suchte sich durch einen eden Häring und guten Trunt wieder aufzustrischen, und es gesang; ja der Peter Trüsses dom Pühchens-Thor that des Guten so viel, daß er von Freud und Leid des irdischen Jammerthals gar nichts mehr wußte und in seliger Trunkenheit dasig und schließ.

"Was fangen wir nun mit bem an?" bich es.

"Saft bu beinen Rapuginerangug noch?" fragt ber Unberwuffliche.

"3a."

"But, jo lag ben Barbier fommen."

Der Barbier tommt und bem Peter Drülles wird nun eine vollfommene und gerechte Rapuzinerglate geschoren. Die Kameraden ziehen ihm die Kutte an und führen ihn dann mühselig nach dem Kapuzinerlloster. Dort Mingeln sie heftig; der Pförtner öffnet.

"Das ift ein Schimpf und eine Schande, daß ein Rapuziner fo betrunken auf ber Strafe liegt," rufen die Rameraden, ftogen ben Peter Drulles auf ben Flur und nachen fich babon.

Der Pfortner bringt ben Beter in eine Belle und legt ibn auf Die Britiche.

Am Morgen kommt der Pförtner in die Zelle und halt dem Erwachenden eine starte Strafpredigt. Mit großen Augen schaut Beter den Strafprediger an, greift sich an den Kopf, greift sich an das Gewand, und ruft endlich:

"Genug! genug! Run saffen Sie mich auch reben. Schiden Sie nach bem Bubchen-Thor Rumero III und saffen fragen, ob ber Peter Drulles ju Sause ift. Wenn er ju Hause ift, bann . . . weiß ich nicht wer ich bin."



Bor bem Jahre 1866 murbe im beutichen Baterlande viel getafelt und gu Erintipruchen "Boch" gerufen.

Das wird nun auch anders werden, aber bleiben wird, daß wir Deutschen uns gern gemeiniam bei Speife und Trant erquiden und erheben.

Jur männlicheren Fassung sind aber der Allem zwei Dinge nöthig. Ein Festmahl, bei dem ein bestimmter allgemeiner Gedanke zum Ausdruck kommen soll,
darf keine Speisekarte haben und das Essen überhandt nur als Rebensache gekten
kassen. Ein einziges Gericht, ein gut Stück Fleisch und dazu ein Glas reinen
Beines, damit muß Alles fertig sein. Rur wenn das ift, wenn das Geklapper den
Teller und Messer und Gabel und das Umherrennen der Kellner nicht immer erst
auf's Reue zum Schweigen gebracht werden muß, nur dann ist es möglich, daß dem
Borte sein Recht werde. Zede Ausbehnung des Essens durch fünf und sechs Gerichte
bringt senn Wirwarr und jenen Dusel herdor, daß man sein eigen Wort kaum
hört und ein össenkliches nur mit halber Ausmerksankeit vernimmt.

Gine zweite Sache, bie bei allen funftigen Gestmahlen abzuthun ober boch febr zu beidranten ift, ift ber Orchefterlarm einer vollen Mufitbande.

Salt! wird mir ba entgegengerufen werben, bu willft die froge Luft ber Tone perbannen?

Gewiß nicht! Aber ein Festmahl ist kein Concert, und die Ouvertüren und Walzer, die als Polpourri's untereinandergemengten Liederhädsel gehören, wie es nun einmal beliebt ist, in einen Biergarten oder derzseichen, aber nicht zu einme Festmahle. Werden hiebei Lieder gesungen, so ist die Melodieangabe und Begleitum am Plate, aber jene Einlagen zwischen jedem Gericht und jedem Trinkspruch bringen eine Aufregung und Betäubung in allen Festgenossen hervor, ein lantes Keden von Nachbar zu Nachbar und ein lleberbieten der Stimme im össentlichen Reden, daß von einem in sich geregesten Fortgange eines Festmahles teine Spur mehr bleibt. Rothdürftig tann zuletzt nur noch der Vorsigende einem Redner Gehör verschaffen, die Menschen bergessen, oder wolsen uichts mehr davon wissen, weshalb sie hier zusammen gesommen sind. Der Vorsigende ertlärt endlich die Festordnung für geschlossen, und die wisden Wasser verden ein und verwandern Alles in einen Strudel; die Besonnenen gehen davon und es wird fortgesubelt, getoastet dis Alles zur Posse und Fraze wird.

"Es war gestern boch ein schöner Abend, der und der hat sehr jchou gesprochen," sagt ein Fesigenosse mit schwerem Kopf am anderen Morgen; aber Niemand weiß mehr recht, was es eigentlich war, man war eben in überschraubter Stimmung, durch langes Tafeln und rauschende Musit.

Wer die Festmahlssaune nicht in die ernste Lebensarbeit der Männer mischen mag, der sorge dasur, daß fünftighin ein Festmahl nur ein einziges Gericht habe, und daß, wenn doch einmal Musik dabei sein muß, diese erst saut werde, wenn das Wort zu seinem Rechte gekommen ist.

# Drei Raucher-Geldichten.

I.

ewohnheiten tonnen Eprannen werden.

Der prattijche Arzt Doctor Wilhelm — er hat sonst noch einen guten Namen, aber er soll hier nicht genannt sein — war ein sehr leidenschaftlicher Raucher. Eines Tages — er pratticirte damals in einem kleinen Städtsten in Sachsen und war noch nicht weltberühmt —

// wird er zu einem Schwertranten auf's Land geholt. Das Fuhrwert sieht vor dem Haus, er macht sich eilig davon. Draußen vor dem Thor greift er an sich herum und spürt, daß er seine Zigarrentasche nicht bei sich hat. Er ruft dem Kutscher zu: "Halt an!" und wollte ihm eben sagen: "Wende um, ich will nur meine Zigarren holen, ich kann nicht leben ohne sie." Da — die Gedauten gehen noch viel schneller, als zwei Pferde an einem Wagen — fährt es ihm durch den Kopf:

"Bas für ein schwacher Menich bist du — willst einer Leidenschaft frohnen, während dort ein Kranter deiner Gulfe wartet? Rein, ich lasse mich nicht so binden!" Er ruft dem Ruticher wieder:

"Nein, fahr' nur schnell zu!" Und er nimmt sich vor, sich das Rauchen abzugewöhnen, und hat es gehalten bis auf den heutigen Tag und wird es halten bis an sein Lebensende, das zum Heile der Menschheit hoffentlich noch lange auf sich warten läßt.

#### II.

### Mittel, Die Zigarre immer wohlschmedender gu machen.

Wenn der Leser den Mann tennte, von dem diese Geschichte herrührt, würde er sagen: "Ja wohl, von diesem Manne, der so fest und so edel zugleich ist, läßt sich nichts Anderes erwarten." Weil ich ihn also nicht geradezu nennen darf, sei er Büdermeister genannt, und in der That, Tansende und Abertausende genießen jeden Tag frisches nuhrhastes Brod von ihm; das ist aber ein Brod, das nicht durch den Mund eingest.

Der Bädermeister, der auch oft spät in der Nacht wacht, um auszudenten, was für Lebensbrod er andern Morgens den — Lesern auftische, der Bädermeister ist ein sehr eitziger Raucher und seine Zigarre mundet ihm stets, und er hat ein erprobtes Mittel, daß ihm seine Sorte — sie tostet 15 Thaler das Tausend — immer wieder frisch schwede und nicht überdrüssig werde. Natürlich tommt es manch-mal, daß die gewohnte nicht mehr recht schweden will. Was thut er? Er greift nach einer bestern Sorte? O nein, er taust eine geringere für 10 Thaler das Tausend — da schwedt dann die altgewohnte für 15 Thaler wie eine wahre Delistatesse.

#### III.

### Dhne Gunft.

An ber nörblichen Grenzmart Deutschlands wurde ein Mann gefangen geset, bessen Gelfinn und Bürgertugend tuhnlich mit ben ruhmvollften Mannern bes Alterthums und ber neuen Zeit sich vergleichen tann.

Er hatte ein heißes Wort gesprochen, weil er sein Baterland, Recht und Freiheit über Alles liebt. Run unterwarf er sich auch der Strafe, welche die Richter über ihn verhängten. Wer weiß, ob der Muth und die Aufopferung in Kertern nicht ein größerer ift als der auf den Schlachtfeldern.

Der Mann ber Freiheit wanderte in's Gefängniß und unterwarf sich ben angeordneten Bestimmungen. Er wollte keinerlei Gunst, und doch hatte er sich noch Etwas zu versagen, das scheinbar klein ist, das aber doch zu jeder Minnte quaken kann. Er hatte die Gewöhnung des Zigarrenranchens, und es ware ihm wohl gelungen, sich die Bergünstigung zu erwerben, solche auch im Kerker beibehalten zu dürsen; aber er wollte keine Gunst, und vermöge seiner strengen und klaren Ratur gewöhnte er sich das Rauchen ab. Der je eine vergnügliche Rauchwelle im Munde wiegte und über die Lippen ziehen ließ, wird ermessen, was das heißt, zumal in der Einsamteit des Kerkers.

Ladelt nicht barüber, bag bas hier verzeichnet wird. In ber Entbehrung eines gewohnten Rleinen tann auch Zeugnig eines helbenhaften Geiftes liegen.

## Auf Cod und Leben.

I.

infach und eben war mein Lebensgang angelegt, er wurde berwerren und fleil, führte aber zu einem guten Ziele, wie ich hoffe, auch für meine Mitmenichen.

3ch will ergählen.

Aus meiner Aindheit hatte ich gar viel zu berichten, aber das find Dinge, die nur den etwas angehen, der sie selbest erlebt hat. Es ist viel Sonnensichein, Waldeskühle und Athem des freien Feldes in meiner Jugend, und vor Alem ein Duft edler hauslichteit, wie ich sie meinen Kindern und Kindestindern nur wünsichen mag.

Ich gehöre zwar selbst bazu, aber sollte ich's beshalb nicht jagen durfen? Ich bin der Geringsten einer, aber ich habe doch auch Theil an jener großen Sendung, die den deutschen Pfarrerssöhnen gegeben ist. Das haben wir Deutsche allein. Jene Kinder, die allsonntäglich in ihrer Wiege den Orgelton brausen hören, haben einen höhern Ion in die Welt hineingetragen. Auch mein Elternhaus war ein Pfarrhaus, es war ein wohlig warmes heimwesen und gehörte doch nicht und zu eigen, wir wohnten im Besigthum der Gemeinde.

Mein Bater war Pfarrer in dem auf der Höhe gelegenen Bergdorfe Leitershofen; drunten ist das That, durch das sich der helle Strom zieht, und drüben weit im Umtreise ift die vielzaclige Berglette zu schauen. Sben jest, indem ich schrieden int nicht, als ob ich die feine zierliche Gestalt meines Baters mit dem Antliz von Milde und Menschenfreundlichteit leibhaftig vor Augen sehe; und doch sode ich schon oft an dem Grabhügel gestanden, dort neben der Kirche, in welcher seine Stimme Jahrzehnte lang tonte und die herzen erwedte. Ich meine, ich sie noch bei ihm in der großen Studirstude und er sehrte mich Latein und Griechisch, Geschichte und Erdbeschreibung, wie er meine beiden Brüder vor mir unterrichtete. Ich sein den den
schreibung, wie er meine beiden Brüder vor mir unterrichtete. Ich sehn voch den
schreiben Sonnenstrahl, wie er an dem Büchergestell hinzieht und ein Buch uach dem
andern erglänzen macht. Mein ältester Bruder ist auch Geistlicher, meine zehweiter ist an
den Förster Armbrufter verseirathet, und ich, der Jüngstgeborene, war schwester ist an
den Förster Armbrufter verseirathet, und ich, der Jüngstgeborene, war schwester ist an
den Förster Armbrufter verseirathet, und ich, der Jüngstgeborene, war schwester ist an
den Förster Armbrufter verseirathet, und ich, der Jüngstgeborene, war schwester ist
entschieden, Jurist zu werden. Kaun sein, daß ein Wort meiner Mutter mich dazu
brachte, denn sie jagte bei meinen Rechtsabereien ost: der Leonhard hat den Advofatentopf unserer Famisse. Denn mein Großvater den mitterschen Geite war Rechtsanwalt; ich war erst sum Jahre alt, als er flarb, aber ich erinnere mich noch seiner
großen stattlichen Gestalt, meine Mutter soll ihm ähnlich sehen; wunderscher Weise
kann ich mich seines Gesichts nicht erinnern, ich sehe er noch deutstich, wie er von
rüchwärts aussah, als er am Janne unseres Gartens vor dem Pfarrhause dahinging.

Meine sebendigste Jugend-Erinnerung stammt aus meinem vierzehnten Jahre. Ich war beim Onkel Adam, dem Bruder meiner Mutter, der mehrere Stunden don uns entsernt Antsrichter in der Stadt war. Mein Vater hatte die Aeder nicht verpachtet, er bewirthschaftete sie selbst und hatte in unserem Knechte Christian eine treue Secle und dazu eine arbeitsame Kraft von früh bis spät. Christian sich rte mureinen großen Wagen voll vorjährigen Weizens nach der Stadt, ich durfte mit und in den Ferien beim Ontel Adam bleiben. Die Fahrt ging sehr langsam, von Morgens um Drei, da es taum tagte, bis zum Nachmittag; aber oben auf den Weizensäden wurde Christian und mir die Zeit nicht lang. Es gibt Tage, die, thaubeglänzt und sonuig, ewig in der Seele haften; die Felder und Wälder und Lerchen in der Luft, die stillen Wohnungen in den Odrfern und die Arbeitenden auf den Aedern und der blane Himmel darüber, Alles sieht mich schimmernd an, und ich athme dazu einen wohligen Duft, so oft ich an jenen Tag auf dem Fruchtwagen bente.

Beim Ontel Abam war mir's gar wohl. Das Landgericht mit der Wohnung war in einem alterthümlichen Stiftshause, und ich hatte au meiner Base Bertha eine gute Gespielin in dem Garten mit den Zwergdammen; die Amtsdiener waren sir und gar dienstwillig, ja selbst der Landjäger, der ein Schwesterschn unseres Knechtes Christian war, erwies sich mir sehr freundlich. Ich süchrete sonst immer, wie Alle im Dorfe, seden Landjäger, als wäre er ein geladenes Gewehr, das Einen plöglich todischießen kann. Meine erste Weltersahrung war nun, daß auch der Landjäger, der stets ungeht, daß er einen Meuschen-sinde, den er einfauge, ein freundlicher und zutraulicher Mensch, daß er einen Meuschen-sinde, den er einfauge, ein freundlicher und zutraulicher Mensch siehn kann Ich erne Kanneraden im Dorfe zu sehren. Ich kam mit de unwerlesslich wie der hörnene Siegfried vor; denn ich war mit dem Amtschwerden int den mit dem Amtschwerden int den mit der Amtschwerden int gehöre mit zur Kegierung. Aufangs erschweckte es mich freilich noch, wenn ich Berbrecher einbringen sah; dalb aber gewöhnte ich mich daran. Der Landjäger erzählte mir, daß jeht, wo der Roggen hoch sieht, die schwerste Zeit sür den Landjäger

fei; benn die Berbrecher tonnten fich fo leicht im freien Felde verbergen und es fei ibnen nicht beigutommen.

Stundenlang tonnte ich mir nun benten, wie ein verfolgter Miffethater auf allen Bieren duch den Halmenwald schleicht wie eine Schlange, und noch in später Zeit hat mich der Oheim genedt, weil ich ihn damals fragte, ob ein Berbrecher wol auch die Lerchen singen hore.

Es war an einem schönen Mittag, der Ontel saß nach Tische eben mit uns auf der steinernen Bant in dem Borgarten, die Tante, hieß es, sei nicht wohl da brachte mein Freund, der Landjäger, unter Zulauf einer großen Menge einen

Befeffelten berbei; feine rechte Sand war mit einer Rette an ben linten Fuß gefeffelt, er batte feine Robfbededung, fein Saar mar milb ber= worren, im Geficht maren Blutfleden, er batte offenbar bei ber Befangen= nehmung fich gewehrt. 3ch febe ibn noch bor mir, eine ichlante Beftalt in grauer Leinwandigde und grauen Sofen; er brebte ben Ropf immer bin und ber, öffnete ben Mund weit, und feine Mugen ichienen berborguquellen, als aus ber Menge gerufen murbe: ber bat einen guten Sals jum Ropfen. Der Onfel ftand ichnell auf, ichlog bas vordere Gifengitter und fagte ju ben Leuten, baß fie beim geben follten. Der Befeffelte wurde nach bem Thurm neben bem Amtsgebäude geführt. Bald fam ber Landiager mit bem Amtebiener wieber beraus, aber an diefem Tage bielt ich mich fern bon ihnen und in ber



Racht hatte ich feinen Schlaf; auch war es im haufe fehr unruhig, ich hörte immer ab- und jugeben, und ich bachte, ob vielleicht ber Gefesselte entstohen sei. Ich war in Gedanten bei ihm, wie er sich nun tief im zertretenen Rornfelde die Retten absätze; ich fürchtete mich vor ihm und versprach, ihn nicht zu verrathen; ich selbst war wie gefesselt an den entseplichen Menschen und konnte in Gedanten nicht von ihm tos.

Am Morgen wurde mir verfündet, daß ich eine neue Coussine bekommen hatte. Ich durfte an die Wiege des Kindes treten, es schlug schnell blinzelnd die Augen auf, sie waren blau; ich durfte das Kind auf die Stirn tuffen.

Am Mittag fab ich ben Burgermeifter unseres Ortes in's Amtshaus eintreten. Auerbach, Botterzähl. Bur guten Stunde. II. Er war gang glüdlich, bes Pfarrers Leonhard hier zu treffen. Ich bat ihn, daß er mich mit heimnehme, ich trug ben Bunfch auch Ontel Abam bor und er willfahrte, ba ohnebies viel Unruhe im Hause sei.

Die heimfahrt war ganz anders als ber Tag mit unserem Anechte Chriftian. In ben weiten wogenden Kornfeldern trochen jest sich verbergende Missette umber; die ganze Welt sah mir verändert aus, und mitten darin saß immer ein Gefangener in Ketten und ein Kind sag in der Wiege und blinzelte mit blauen Augen . . .

Aus bem Schlafe erwedt, ftand ich taumelnd spät in der Racht mit dem Bürgermeister vor meinem Elternhause. Alles schlief schon. Christian war bald wach, er brachte mich in meine Stube, wir wollten die Eltern nicht weden, und er blieb vor meinem Bette sigen, erzählte mir und ließ sich von den großen Ereignissen be-



Das ift also eine ber tiefften Erinnerungen meiner Rindheit. Sie verschwand und tauchte fpater wieber auf.

Es war wieder, Sommer geworden, als ich einmal gufallig in der Gartenlaube hörte, wie mein Bater meiner Mutter erzählte, er habe einen wunderlichen und angitvollen Traum gehabt: er habe nach einer Hinrichtung vom Schaffot herab predigen müffen, aber so jehr er auch sich innerlich gesträubt habe, eie ihm immer die Berdammung der Tobesktrase aus die Lippen



gefommen; er erinnere sich nicht, je in seinem Leben so gut gepredigt zu haben wie da im Traume, die Worte seien ihm machtvoll zugeströmt, und doch habe ihn der Scharfrichter stels am Talar gezupft; in Angstichweiß gebadet sei er endlich erwacht. Er schloß mit den Worten:

"Es gehört gewiß zu ben heiligsten Pflichten bes geistlichen Amtes, einen Sterbenden in der letten Todesnoth zu tröften, und um so nöthiger, wenn der hinübergehende sich seines sundhaften Lebens bewußt wird. Aber wenn wir einen zum Tode Berurtheilten geseiten, so sanctioniren wir damit die Todesstrafe. Das darf nicht sein. Wenn mir die Pflicht auserlegt würde, einen Berurtheilten auf seinem letten Gange zu begleiten, ich würde lieber mein Amt niederlegen und mein Brod als Taglobner verdienen."

Unter meinen Spielgenossen im Dorfe, die ich richtig nach Anseitung des Landjägers einexercirt hatte, wurde viel davon gesprochen, daß in den nächsten Tagen ein Mörder in der Stadt hingerichtet werde; da sei ein schwarzes Gerüft aufgebaut, und bann werbe die Armesunderglode geläutet, alle drei Setunden nur ein Schlag. Die Spielgenossen wollten hinrichtung spielen, und ein wilder Auriche war sogleich bereit, die Rolle des Berurtheilten zu übernehmen. Ich hatte Ansehen genug, das zwerhindern, aber es wurde viel hin und her berichtet, wie Eltern und Geschwister nach der Stadt gingen, und selbst einige Kinder durften sie begleiten, um das Schaupiel mit anzusehen.

Ich vernahm auch Grauenerregendes, das mir damals lange nachging. Gin Fallfüchtiger im Dorfe sollte unfehlbar dadurch geheilt werden, daß er schnell das warme Blut des Enthaupteten trinke und dann fortrenne, nnaufhörlich, bis ihm der Schaum vor dem Munde fteht

und er vor Midigfeit niedersinkt, wie fonst burch seine Krankheit.

Unfer Chriftian, ber wieber Beigen nach ber Stadt geführt hatte, erzählte mir einige Tage barauf, daß ber Ontel Abam auf bem Beruft geftanden habe in einer iconen Uniform mit einem Degen an der Geite. Der Beiftliche habe genredigt und ber Ontel Abam habe ben Ctab gerbrochen und bie Stude bem Morber bor bie Guke geworfen: ber habe ausgesehen wie ein Gefpenft am bellen Tag, in buntelgraues Bewand gefleibet, mit langem nadtem Salje und geichor= nem Ropfe, auf bem nur oben ein Büfdel Sagre fteben geblieben mar. Die Urmefunderglode babe qe= flungen, gar icauerlich, immer nur Gin Jon, bann lange nichts, und bann wieber Gin Ton. -



Christian hatte sich vorgenommen, Alles genau zu sehen, als aber das Beil in der Sonne blitze, habe er unwilltürlich den Blid gesenkt und nichts gehört als einen Schnitt, wie wenn man eine Rübe durchschneidet. In der versammelten Menge sei plöglich ein lauter Aufschrei, dann wieder Alles still und nichts als ein Poltern auf dem Gerüft vernehmbar gewesen. "Dem Landrichter ist das Blut auf die Unisorm gespritzt!" hat es geheißen, und Christian hat noch gesehen, wie der Ortel Kdam sich mit einem weißen Tuche das Blut von der Brust abwische, aber sein Gesicht sei auch gewesen wie ein weißes Tuch. Dann habe der Geistliche noch einmal gepredigt; in einem bedeckten Wagen sei Etwas fortgeführt worden, und als Alles vorbei war, sei es gar sustig hergegangen in allen Wirthshäusern.

Der Wasenmeister sei nicht, wie er immer gehört habe, in einem blutrothen Rod, sondern in einem schönen schwarzen Frad da oben gestanden, ganz sein, und nichts sei auffällig an ihm gewesen als sein drandrother Bart; er habe nut zugehauen und sei dann davon gegangen, er habe nicht einmal das Beil aus dem Blod gezogen. Da Christian's Resse, der Landjäger, mit dabei war, habe der ihm gewinkt, und er habe auch auf das Gerüst seigen dürsen; das Beil sei so tief im Blod gezesen, daß es schwer herauszuziehen war; einer der Henteskneckte habe das Blut mit Zeitungsblättern abgewisch, und der Wind habe die Zeitungsblätter mit davon genommen, um die sich dann die Wenschen drunten geraust hätten. Christian erzählte, daß er auch das Beil in die Hand genommen; es sei ein Breitbeil, wie es die Jimmerleute haben, mit kurzem seinem Stiel und außerordentlich schwer, aber es sie in nicht wahr, daß es innen hohl und mit Quedssser gesüllt sei, wie man ihm früher erzählt habe.

Christian betheuerte, daß er jein Leben lang nicht mehr zu so Etwas gehe, und mich überfiel auf einmal eine solche Angst, daß ich in den nahen Wald eutsich; aber dort ward meine Angst noch größer, ich wollte bei Menschen sein, und ich ward beruhigt, als ich die Leute auf dem Felde arbeiten sah, heute wie gestern.

Tags barauf murbe meine Mutter geholt, ihr Bruder fei frant. Gie tam erft

nach mehreren Tagen wieder und fah noch lange fehr traurig aus . . .

Das ift bie Jugend-Erinnerung, Die in meiner Lebenswendung, welche ich hier erzählen will, wieder aufgewacht ift. Alles von damals fteht vor mir, als ob es in ber letten Stunde geschehen ware.

Ich fah ben Ontel Abam erst wieder, als er tam, um meine Estern bei der Rachricht bom Tobe meines Bruders zu troften; meine Mutter weinte viel, mein Bater aber sagte immer:

"Wir können nicht verlangen, daß wir verschont bleiben; unser Konrad ist auf bem Felbe ber Stre für das Baterland gefallen."

In jenen Tagen ber ersten Trauer lag neben ber Bibel immer Plato's Phadon auf meines Baters Tijche.

Ich hörte, daß Onkel Adam nach einer fernen Prodinz versetzt und etwas ganz Anderes geworden sei, aber ich wußte nicht, was eigentlich geschehen war; man gab mir ausweichende Antworten, und das Beste an der Kindheit ist ein leichtes Bergessen.

Ich tam auf's Gymnasium der Residenz, ich tam zur Universität. Meine Kameraden sagen mir noch jeht, ich sei ein suftiger und übermütsiger Bursch gewesen; sie wollen es oft nicht verstehen, wie ich so ernst geworden. Mein guter Bater tam noch zu meinem Doctorschmause; es war sein besonderer Wunsch, daß ich mir den Titel erwerbe. Er war fröhlich, wie ich ihn noch nie gesehen. Als ich erziein halbes Jahr Prastisant war, erhielt ich plöhlich die Nachricht vom Tod meines Baters: sanft und still, wie er gelebt, war er gestorben, in der Laube am Pfarrgarten war er eingeschlummert, sein Lieblingsbuch, Plato's Phadon, sag auf dem Tische vor ihm außeschagen.

Die Mutter gog gur Schwester, fie versprach aber, wenn ich in Umt und Gehalt ftunde, gu mir gu tommen, bis ich einen eigenen hausstand grunde.

Ich war gludlich in meinem Beruf. Ich hatte einen ausgezeichneten Direttor, und es galt als ein Glud, bei ihm die Ausbildung zu erlangen. Sein haupigrundiat war: Strenge Unterscheidung, Scharffinn erst macht den Richter, und dieser Scharffinn läßt finden, unter welches Geset der bestimmte Fall sich stellt. Zeder Prozeß ift ein Rathsel; wer es errathen tann, der ist ein Jurift. Das Recht wird nicht gemacht, es wird nur gefunden.

Ich erinnere mich noch, wie ängstlich mir zu Muthe war, als ich bas erste Berhör felbständig abzunehmen hatte; aber es machte sich Alles gut, und es war ein großer wissenschaftlicher Gifer unter ben Collegen. Ich barf fagen, daß ich nicht

zu den Geringsten gehörte, und mehrere meiner damaligen Collegen sind jetzt in den ersten Stellen des Baterlandes.

Freilich verdroß es mich oft, daß es gar so lang dauert, bis man zu auskömmlichem Gehalte gelangt; ich mußte oft an das Wort eines Statistiters denken, der mir gesagt hatte: Der deutsche Jurist verzinft sich zu anderthalb Prozent; die Aufzucht eines Juristen — er betrachtete das ganz ökonomisch — tostet eine so große Summe, daß mit Verzinfung und allmäliger Abtragung des Capitals beim durchschnittlichen Alter von 55 Jahren, was hoch gegriffen ist, eben nur anderthalb Prozent beraus kommt.

So angesehen, ift der Richterberuf allers bings wenig anziehend; aber das icone Bewußts



Ich wurde endlich besoldeter Affessor und nahm meine Mutter zu mir. Wir lebten ein glüdliches Dasein, soweit überhaupt eine Wittwe, die nur für ihren Mann gelebt, noch glüdlich sein kann. Meine Mutter sand zwei Jugendfreundinnen in der Hauptstadt, von denen die eine ebenfalls Wittwe, die andere sehr kränklich war, bei der sie viel Zeit zubrachte.

Manche meiner Berufsgenossen fanden sich in unserer bescheinen Hauslichkeit heimisch, und der milbe und heitere Geist meiner Mutter übte einen beschwichtigenden und von Gefahren ablenkenden Einfluß; sie war dafür auch die Bertraute ihrer Geheimnisse.

Wir waren fremd in der Hauptstadt, aber bald follten wir eine familienhafte

Heimathlichkeit gewinnen, aus der mein bolles Liebesglud erblützte. Ich muß dabon erzählen, weil es in Berlauf und Zwed meines Berichtes nothwendig gehört.

Die älteste Tochter meines Ontels Poam, meine Cousine Bertha, war an einen Arzt verheirathet, der nun als Professor der Medicin nach der Hauptstadt besörbert wurde, und Ontel Adam, der verwittwet war und wegen eines Augenleidens seinen Abigied genommen hatte, zog nun mit seiner Tochter, mit jenem Kinde, das damals bei meiner Anwesenheit im Amthause geboren wurde, nach der Residenz. Der Professor mit seiner Frau kam voraus, und ich erneuerte mit ihm eine, wenn auch nur flüchtige Bekanntschaft von der Universität her. Unsere Unterhaltung gab mancherlei Bergeleiche: der Richter sieht die Resultate seiner Erkenntniß nicht, der Arzt sieht,



was aus seinem Patienten wird, ber Richter muß sich allein mit bem Bewußtsein begnügen, daß Recht gesprochen ift.

3m Berbft tam auch Ontel Abam mit Anna. 3ch hatte fie feit ihrer Beburt nicht mehr gefeben und - ich fann mich bierin turg faffen - Anna marb bie Tochter meiner Mutter, und ich munichte, ich hatte bie Rraft gu jagen, wie unaussprechlich gludlich ich war. Wenn ich bon ber Canglei nach Saufe tam und Anna bei meiner Mutter traf, wenn wir ausgingen - ich hatte bas Glud, Anna alle bie Runftichate ber Refibeng gu zeigen und fie auch bisweilen in ein Theater gu führen - Anna war gludlich und bantbar

wie ein Kind, und doch im Geiste reif und gediegen; sie war Vorleserin ihres Baters, dessen stattliche Gestalt ganz gebrochen war; der Ausdruck seines Antliges war noch strenger geworden und die große grüne Brille gab ihm etwas Unheimsliches.

Es war am Abend vor meinem breifigsten Geburtstage, da brachte mir mein Prafibent selbst bas Decret, bas mich jum Oberrichter ernannte.

An meinem dreißigsten Geburtstage wurde meine Berlobung mit Anna geseiert. Ein reineres, ebenmäßigeres Glud hat nie einen Menschen durchdrungen als mich.

Rur bas will ich noch berichten — bamals ftreifte es mich nur leije, aber nachmals empfand ich es wie eine Borbebeutung. Ich hatte mehrere Collegen, bie bei einem andern Gerichte arbeiteten, zur Berlobungsfeier eingeladen; fie tamen erft ipät und berichteten, daß die Gerichtsverhandlungen so lange gedauert, sie hätten heute ein Todesurtheil gefällt. Es siel wie ein bitterer Tropfen in den klaren und reinen Freudenkelch. Und wundersaut, wie das Gehör beschaffen ist! Ich wollte nicht hinhören, aber ich hörte es doch, wie mein Schwager in einer abgesonderten Gruppe berichtete, es sei iunner ein besonderes Elend, weun die Leiche eines Enthaupteten auf die Anatomie gebracht werde, denn es werde sabelhafter Aberglaude damit getrieben. Der Anatomiediener, ein verkniffener Schelm, treibe einen einträglichen Hande mit Gliedmaßen von Hingerichteten; der kleine Finger eines Mörders, den man in der Tasse trägt, hilft zu allersei klugen Streichen, dem Träger widersteht kein Schloß, Armesunderschamaß hilft gegen viele Gebresten und ein Stüd dom herz dens Mörders zu Dingen, die ich hier nicht nennen mag; und so verkauft dere Hierer unzählbare kleine Finger und Anderes als heilbringende und sichere Hülfsmittel.

Ich erzähle das ohnedies nur sehr ungern, aber wissen soll die Welt, in der es Kirchen und Schulen und Canzleien gibt, welche Gespenster des Aberglaubens noch umherwandeln, während wir uns dem Wahn hingeben, daß bereits der helle Tag des Geistes angebrochen. Und das Ungeheuerliche nährt sich von einer verzrotteten Einrichtung.

Genug! Wenn man bedentt, wie diel Entsehliches uns noch umgibt, erscheint es räthselhaft, daß man nur einen Augenblid frei aufschaut. Aber es ward auch an jenem Abend bald berwunden und die Genossen waren überaus heiter. Wir bergaßen Alles, was sonst draußen in der Welt borgeht, und ich darf sagen, ich hatte das volle Gläd, die Mitfreude meiner Genossen zu empfangen, benn ich war von ihnen geliebt und Jeder wußte meiner Braut etwas dues don mir zu erzählen. Erst später, als mein Leben eine andere Wendung nahm, habe ich ersahren, wie wenig treu ausharrende Freunde es gibt, und wie leicht Viele, um selber glänzend und statt zu erschenn, das Wesen und Sein des Andern berdunkeln und als schwäcklich darsiellen.

Als ich spät am Abend mit meiner Mutter nach Hause zurückehrte und im Nebermaße meines Gluds sagte, daß ich nicht schlafen tonne, erwiderte meine Mutter:

"So will ich dir heute das Beste geben." Sie holte ein kleines Büchlein hervor und jagte: "Rachdem dein guter Bater gestorben war, empfand ich am ersten Jahrestage seines Todes mit tiefstem Schmerze, daß die Erinnerung an ihn allmälig verblasse, und so schrieb ich an jenem Tage und von da an oft kleine Lebenszüge und Aussprüche von ihm auf. Hier nimm und sies sie an deinem Berlobungstage."

Sie ging leise nach ihrer Rammer und ich las, ich weiß nicht wie lange . . .

Ach, das erste morgenbliche Erwachen eines Brautigams! Ich erwachte, meine Mutter fiand bor mir, ihre hand auf meine Stirn gelegt.

"Mutter, ich bin Brautigam!" rief ich aus.

"Aber bu verichläfft ben ersten Brautigams - Morgen," tonte es hell aus ber Stube.

3d hatte beriprochen, Anna abzuholen, bamit wir an bem ichonen Morgen

fpagiren gingen; wir wollten in einem öffentlichen Garten frubstuden und bort verweilen, bis ich gur Canglei mußte.

Wenn es auch zu meiner Geschichte gehörte, ich könnte doch nicht berichten, was wir in den breiten Gängen des Stadtparles mit einander plauderten, wie wir in fröhlichem Schritt dahin wandelten, uns hielten und wieder ließen, um sehen und sagen zu können, daß wir einander gehörten. In dem großen Wirthsgarten frühftüdten wir, aber wir konnten nichts essen und fütterten mit unserer Morgensemmel



bie Finten, bie in ben Linden fangen und gahm herbeitamen, um ihre Befoldung ju holen.

3ch bedurfte des Aufgebots meiner gangen Rraft, um mit dem Gedanten an das icon erfullte Leben, das nun bor uns ftand, auf der Canglei meine Acten aufgaurbeiten.

Liebe und Arbeit find Segensguter bes Dafeins.

Seltfamer Beife mar bas Erfte, mas ich heute borgunehmen hatte, eine

Sheicheidungsjache. Hatten die Entzweiten nicht auch einst einen jolden Braut-Morgen gehabt? Konnten sie die Erinnerung nicht wieder beleben zu getreuer Liebe und geduldiger Ausdauer? Ich wünschte nur, ich hatte die Entzweiten perjönsich vor mir, ich hatte sie an jeuem Morgen gewiß verjöhnt. Ich sas die Acten, Ales führte zulest auf Misverstand und Temperament zurüd. Ich gab daher mein Votum ab, daß ein nochmaliger Sühneversuch gemacht werde.

Ontel Adam mußte ich immer von meinen Gerichtsarbeiten ergählen. Er hatte, tropdem er schon lange in die Berwaltung übergetreten war, eine under-minderte Reigung für Rechtsentscheidungen. Als ich ihm nun ohne Nameusnennung den Inhalt der beute geseinen Acten berichtete, sagte er:

"Bas nan Liebe nennt, ist teine sichere Bürgschaft für eine glüdliche Ehe; zu bieser gehört vor Allem, daß man sich zu bescheiden wisse und bei Verstimmungen das Grundwesen nicht vertenne. Zwei wohlgebildete Menschen, von denen Zeder den rechtschaffenen Willen hat, sich selberrschen und dem Andern zu Gesallen zu leben, das ist das Beste und Dauerhasselse. Erwarte nichts von Anderen, fordere und erwarte Alles von dir, dann bist du glüdlich, das ist niem Ermodigk."

3ch feste ihm natürlich entgegen, bag ohne bie Freude an einem Andern, an ber gang besondern Art feines Geins, bas Leben talt und troden fei.

Es fojien mir, bag ber Oheim gerade jest, wo Alles fo icon erblühte, einen vorforglichen Schut geben wollte.

Nach jenem gludlichen Sommer meines breißigsten Jahres traf uns ein schweres Unglud. Ontel Abam erblindete vollends, und es lag ein ruhrender Ausbrud in feiner Stimme, als er ju Anna und mir sagte:

"Ich habe doch noch Guer Glud mit lebendigen Angen gesehen."

Der Schwager vertraute mir, daß das Angenleiden des Ontels aus einer tiefenervösen Störung tomme; wir mußten uns darauf gefaßt halten, daß einmal ein plötlicher Todesfall eintrete.

Es war am 10. November, an Schillers Geburtstag. Draugen mar bas erfte flurmifche Binterwetter, als ich zum Mitgliede des Schwurgerichtshofes ernannt wurde.

Ich erhielt die Acten der Voruntersuchung über einen Raubmord, der in der nächsten Sigungsperiode abgeurtheilt werden sollte. Ich tannte bereits aus den Zeitungen die wesentlichen Thatsachen.

Als ich auf die Straße vor der Canzlei trat; jagte mir ein Wind den talten Regen zu. In den Acten unter meinem Arme raschelte und tnitterte es; ich hielt sie fester an mich, und als ich nun durch Wind wind Regen heimwärts ging, war mir's, als ob ich eine übermäßige Last zu tragen hätte. Ich sühlte josort, aber ich wußte nicht recht, was sich auf mich gewälzt hatte. Ich tam an der Schiller-Statue vorüber, sie war betränzt; aber eben als ich aufschaute, riß der Wind den Kranz von dem Haupte. Es gibt Augenblich, wo es ist, als ob aus der unfaßbaren Luft sich uns Worte zutrügen. Mir siel plöglich der Ausdruck Schillers ein:

"Ginen Menichen aus dem Lebendigen vertilgen, weil er etwas Bojes be-

gangen hat, heißt eben fo biel, als einen Baum umhauen, weil eine feiner Fruchte faul ift."

Wo hat das Schiller gesagt? Ich wußte es nicht. Im Denten über diesen Ausspruch, mit den schweren Acten unter dem Arme, ging ich durch die Straßen. Tas samende Kahren, an das ich sich sich nicht in Gedauten dahingen und verwirrend. Man tann iu einer großen Stadt nicht in Gedauten dahingen man muß immer auspassen, nach rechts und sints. Bei einem Straßenübergang wäre ich fast unter einen Omnibus gerathen, ich stützte nieder, und hätte der Ausschen nicht noch rechtzeitig innegehalten, ich hätte eine schwere Verlegung davongetragen, vielleicht gar das Leben verloren. Vom Straßenschmuß bessetzt, tam ich in einer Vrosche nach Sause und vouste weiner Nutter wein Ungeschild als ein lächerliches darzustellen. Wir sehen uns zu Tische, aber ich mußte mich zum Ess war mir wie damals nach dem Tode weines Baters, da wir uns an den Tisch niedersehen mußten; es ist Etwas wie Jorn in der Seele gegen die Bedürftigkeit der Natur, die mitten im tiessten Sonn in der Seele gegen die Bedürftigkeit den Rähren der Lebenskrast verlangt.

Ich nahm batb meinen Schiller vor und jucte die Stelle. Ich verliefte mich da und dort in die dom höchsten Gestle belebten Werte und Gestalten. Meine Mutter, die mir zusah, fragte: "Warum lächelst du?" Ich sagte, daß die Dichter schlimm dran wären, wenn es keine Todesstrasse mehr gäbe; es wäre doch höchst lächerlich, wenn der stolze Räuber Moor nach seinen stattlichen Schlisworten sein stimmerndes Costium ausziehen und zu lebenslänglichem Wollespinnen im grauen Leinwandlittel verurtheilt werden müßte. Auch meine Mutter lächelte und fragte dei meinem Blättern, was ich denn suche. Ich wollte es ihr nicht sagen. Wozu sie belasten? Und ich var tief ärgerlich über mich. Hatte ich denn nie darüber nachgedacht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich ein Todesurtheil zu fällen hätte? Ich hatte es nicht oder doch uur untsa.

Als ich schon das Suchen anfgeben wollte, fand ich wie zufällig beim Umblättern den Ausspruch Schillers; er steht in bessen Abhandlung über die Gesetzgebung Lylurg's und Solon's.

Als ich nun das Actenbündel in die Rähe rüdte, wedte mir das Rascheln einen Ton, von dem einst Christian im Baterhause erzählte, jenen Ton, als ob man eine Rübe durchhaue. Soll auch hier -?

Es ist nicht mehr so. Die Menjchen sind klüger geworden, es wird Alles viel sauberlicher, viel anständiger abgethan. Das Fallbeil, wie man die Guillotine so geschidt übersetzt hat, das Fallbeil verrichtet genaue und sanbere Arbeit, und alles Grausen ist maskirt.

Ich berließ bas haus, um zu meiner Braut zu gehen, aber ich war so beängstigt, daß ich noch lange unter fturmendem Regen im Stadtpart umherging, bort, wo ich ben gludlichsten Braut-Morgen empfunden. Jest brauften die Zweige, und die Stämme bogen sich hin und her, und Naben flogen truchzend über ben Wipfeln, fie ichrieen und frachzten, als wollten fie rufen: Warum gebt 3hr uns bie Tobten am Galgen nicht mehr jum Grage?

3ft die Menichheit beffer geworben?

Rein, nur gaghafter, zimperlicher. Gie verhüllt fich gern ihr Thun.

Es maren ichauerliche Gebanten, die mich durch den Bart jagten. 3ch tehrte

in ber Bartenwirthichaft ein, wo ich bamals mit Unna jo froblich gewesen. Der Wirth fannte mich und trug mir ben Bunich bor, bon feiner Bflicht als Beichworener in ber nachften Boche losgeiprochen ju merben.

"Sie wollen wol fein Schuldig über ben Morder aussprechen?" fragte ich.

"Daraus mache ich mir gar nichts," er= miberte er: er wollte nur befreit fein, weil er Die Wirthichaft nicht aut berlaffen tonne.

3d febrte nach ber Stadt gurud, und als mich Unna umarmte, burchfroftelte es mich. Umarmt man einen Menichen, ber bie Sand bes Benters führt?

36 tam ju Ontel Abam und ibm erjablte ich, welch einen Fall ich heute zu naberer Renntnignabme erhalten.

Es fcheint, als ob unfere Familie eine befondere Berufung habe jum Austrag einer ichweren Frage, Die feine Frage mehr fein follte. Go will

ich alfo in vollfter Babrhaftigteit ergablen, mas Ontel Abam mir berichtete. 3ch tann nicht anders, ich muß ibn felbit ergablen laffen. Die Genauigfeit ber Worte

tann ich nicht wiedergeben, aber bem Ginne nach ift Alles getren. Er iprach in großer Erregung und mußte oft, wie mude, ausruben. Wenn ich ibn bat, gu einer andern Zeit fortzufahren, bewegte er ungeduldig bie Finger auf bem Tijd und bat mich, bagubleiben.





d bin bir noch bie Geschichte meines Lebens ichulbig. Es tennt fie niemand bollftandig, Dir will ich fie pererben.

Aber ich muniche, bag fie bich auf beinem Lebensmege nicht fore; bu follft nicht mir nachfolgen, vielmehr in Rlarbeit bich felbft fuhren.

Π.

3d weiß, mas bas Berlaffen eines Berufs, in ben man eingewachjen mar, mit fich führt: man ift zeitlebens ein Ausgewanderter.

Doch bore.

3d bin in einer ftrengern Beit erwachsen als bu. Die Rachwirfungen bes großen Befreiungstrieges berlangten ftraffes Bufammenhalten. Jeber mußte ftreng und machiam auf feinem Boften fteben. Wie alt marft bu, als bu ben Dienfteid leifteteft?

"Ginundamangia Jahre."

Genau jo alt mar ich felbit, und es wird bir wol jo ergangen fein wie mir. 3d habe mit frendigem Bewiffen Behorfam bem Befete gelobt. Es ift ein Blud, einem gegebenen Befet nachfolgen ju durfen; in ber Befetlichfeit liegt ein Gegen bes Friedens, ben Diejenigen nicht fennen, die lediglich Alles aus fich auferbauen wollen und Unterthanen ber Stimmung find, ber allgemeinen und ber eigenen. Es wird einft eine gang andere Menfcheit fein, wenn Rampf und Zwiefpalt gwifden Befet und lleberzeugung geichlichtet find. Das Befte, mas wir find und haben, wird nicht mehr aufgebraucht werben gur Befiegung bes Gegnerischen. Wir werben nicht mehr, wie man es richtig bezeichnet bat, bor lauter Schuttaufraumen nicht jum Bauen tommen. Die Menichen follen Gins fein mit bem Gefete. Der Richter fteht bereits in jenem Friedensreiche jenfeits des Rampfes, er ift Bollftreder bes Befetes,

und der Einzelne hat nicht zu fragen, ob das Gefet der ungebrochene Ausdrud der Bernunft und des allgemeinen Rechtsbewußtseins ift. Solange fein anderes Gefet gegeben ift, muß das vorhandene fraglos in Geltung fiehen. So war auch das Gefet der Todesstrafe für mich fraglos.

Du weißt, ich verachte die Beichherzigfeit und Gentimentalität, die alle energischen Mittel verschmäht und die gange Welt in einen einzigen menschenfreund= lichen, ungefalgenen Urbrei verwandeln will. Du marft bamals als Anabe bei mir im Saufe, als jener Morder eingebracht murbe. Um Tage, als unfere Unna geboren wurde, hatte ich bas erfte Berhor über einen mit Todesichuld Beladenen. Es beruhrte mich taum, daß Leben und Jod fich mir im Bergen fo nabe rudten. Raum beseligt und erhoben bon bem Glude, ein neues Leben mein zu nennen, hatte ich ein Menfchentind, bei beffen Geburt fich auch einft ein Bater und eine Mutter gefreut batten, jum Tobe ju führen. Das ift bie Belt. Die icharfften Gegenfage ruden aufeinander und wir muffen ungebrochen, im flaren Bewußtfein dagwifden fteben. Du haft wol davon gebort, daß der Morder ein Jahr darauf enthauptet murbe. 3d, als ertennender Richter, ftand auf bem Schaffot; ich weiß, daß ich noch, mit ftarter Stimme bas Ertenninig berlas, nur als ich bie letten Borte fprach: "3ch fibergebe Ihnen biefen Mann, bag Gie ihn bringen bom Leben jum Tobe," ba legte fich mir Etwas wie ein Schleier vor die Augen, bas ich nicht mehr wegwischen tonnte. Die Mergte mogen fagen mas fie wollen, bon jener Minute an begann mein Augenleiden.

Der Mörber war unbedingt schuldig und blieb verstodt. Er hatte verlangt, daß er ranchen dürse, und das wurde ihm gewährt; er that die Zigarre nur heraus, als er vor dem Tische stand, wo ich das Urtheil verlaß, dann versuchte er, ob die Zigarre noch brenne, sie brannte noch; er war so ted, zum Scharfrichter zu sagen, ob er sich das Ding einmal ansehen dürse. Als er nun auch das hemd von Brust und Armen abziehen nußte, sagte er: "Ich werde mich ertälten, und das haben Sie au verantworten."

Deutlich ertannte ich, daß die Todesstrase teine Wirtung auf den hinzurichtenden ausübt; das ist aber auch nicht ihr Zweck; man sage, was man wolle, sie dient zur Abschreckung, und dies hielt ich anch damals noch für nöthig. Als nun aber im Momente der Enthauptung sich die Henterstnechte auf die Aniee warsen und dem Verurtheilten die Schlinge um die Füße schlaugen, die Füße dom Boden wegzogen, damit er nicht die Schultern einziehen und den Hieb in den Hals berhindern könne, als nun so der ganze Mensch in der Luft schwebte, nur der Kopf sestenstlauf auf dem Block sag, das Kinn in der Höhlung des Blockes eingezwängt, de ersaßte mich ein Grausen ohne Eleichen, daß ein Mensch abgeschlachtet wird wie ein Thier; unwillfürlich trat ich einen Schritt vor und da war's, daß mir das Wilt auf die Vrust spriste.

Ich habe die Uniform bon damals noch und fie foll mir, wenn ich fterbe, unter bas haupt gelegt werden.

Wie gesagt, ich haffe die Sentimentalität; als ich aber bas Schaffot herabstieg,

legte sich mir Etwas auf's herz wie eine talte hand, und das wich lange nicht, eigentlich nie mehr. Glaube mir — und ich habe das auch vielsach an Anderen erfahren — es gibt teinen Richter, der je einer Enthauptung beiwohnte und noch für die Todesstrafe gestimmt ist; nur wem das aus den Augen gerückt ist, tann leichthin darüber weggeben und allen Gegentampf sir überzsügig hatten.

Ich wurde jum Kreisgericht in \*\* beforbert, ich fand in vielen meiner Berufsgenoffen eine ähnliche Stimmung, indes schien die Sache von geringer Bebeutung,
nicht der Mühe werth, sich dafür zu erhigen. Die Falle, in denen auf Todesstrafe
ertanut wird, find jo beidrantter Zahl!

Ich war noch ein zweites Wal bei einer hinrichtung; ich hatte das Todesurtheil nicht zu verkündigen, aber hier war's noch ergreisender, denn der Morder war sofort geständig gewesen und zeigte tiese Reue; er betete vor der hinrichtung mit dem Geistlichen, umarmte und füßte ihn und rief dann laut weinend: "Ich habe die Strase verdiert, die Iodesstrase ist eine gelinde Strase."

Ich kann jagen, daß mich das noch mehr bewegte, denn wenn es auch wahr ift, daß noch nie ein Berurtheilter sich beschwert habe, daß man ihn mit dem Tode zu hart bestraft, das ändert nichts, der Mörder richtet sich nicht felbst, sondern wir richten ibn.

Dennoch wagte ich bamals noch nicht, an die Wöglichkeit der gänzlichen Absichaffung der Todesstrafe zu glauben, nur die Unzuträglichteit unseres Bersafrens wünschte ich befeitigt. Ich winschte — allerdings ist das nur bei Schwurgerichten thunlich — die englische Einrichtung, nämlich Abschaffung jeder Appellation und sogenannten Richtigkeitsbeschwerde und vor Allem die Aussehng der sogenannten konfirmation.

In England wird der Berurtheilte drei Tage nach dem Erkenntniß ohne Weiteres hingerichtet; das ist correct und einsach; eine Strase, von der man sich abschredende Wirtung verspricht, muß mit schlagender Naturnothwendigteit solgen wie Blis und Donner. Bei uns aber — welch ein grausmes, nur scheinder menschenfreundliches, mildes und schigendes Bersahren! Der Berurtheilte appellirt oder legt Nichtigkeitsbeschwerde ein, er fristet sich eine Weise mit eiter Hoffnung; die Appellation erweist sich als vergebens, die Nichtigkeitsbeschwerde wird verworfen. Nun geht das Erkenntniß an den König, und zwischen der Rechtstrast des Erkenntnisses und dem Eingang der nothwendigen königlichen Bestätigung versließt in der Regel ein bis anderthalb Jahr, und wie diese Bestätigung des Todesurtheils ausställt, ist reines Würfelspiel. Ist der Justigminister wohlwollend gestimmt, der Konig auf gesaunt, so tritt Begnadigung ein; herricht herbe Stimmung, so heißt es: Kopf abt! Derweil sith der Berurtheilte und leidet tausendsätige Todespein. So oft sich der Schüssel in der Echüssel in der Echüssel sieden, daß ihm nun der Tod angefündigt wird, der nach drei Tagen zu vollziehen ist.

Das ist tein Richten mehr, das ist ein Martern, gegen das alle Daumenschrauben der Folter eitel Kinderspiel sind. Es ist uns beim Gericht Einer gestorben zwischen der Rechtstraft des Erlenntnisses und der sogenannten töniglichen Consirmation,

und Giner, ein hartgejottener Gunder, verlor die Rraft, feine Bliedmagen gu bewegen, und fein Gebirn murbe fo eingenommen, bag er taum noch ein 2Bort berfteben ober eins bentlich bervorbringen tonnte. Wir erhielten bie tonigliche Bestätigung und rescribirten, daß man den Berurtheilten nur gum Schaffot tragen tonne und daß er auch bort nicht wiffen wurde, was mit ihm geschehe; ber Menich that uns ben Gefallen, bevor eine meitere Cabinetsorbre antam, ebenfalls gu fterben. Dun traf ich bei einer Rundreife gur Untersuchung ber Gefängniffe einen Mann, ber einen porbereiteten, mobluberlegten Dord begangen batte; aber im Gefängnig hatte fein ganges Befen eine Berklarung gewonnen, bie ihm ein, ich tann nicht anders fagen, faft ehrwürdiges Unfeben gab, jo febr man fich auch bagegen ftrauben mochte, bas anzuertennen. 3ch glaube die Beuchelei bes Gefangniflebens ju burchichauen; Die Beiftlichen ertennen fie nur felten, fie laffen fich leicht, manchmal auch gern bon ber Art taufden, wie ber Straffing ihre Worte nachbetet und fich vom leberichuffe feiner Arbeit fromme Bucher anichafft. Diefer Mann aber mar in der That ein Menich geworden, ber eine Bandlung und Lanterung erfahren hatte, Die ihm ein zweites. gereinigtes Leben gab. 3ch barf fagen, ich werbe nicht fo leicht erichnittert, aber bie Urt, wie er mir ergahlte, bag, als bas Blut feines Opfers ibm entgegenfprang, er fich fragte: wer hat bas gethan? boch nicht bu? und wie er bann wie rasend babon geflohen und fich glauben machen wollte, bas es nicht gefchehen fei, und wie er mir barftellte, bag er bie Bermefung feines Opfers allftundlich mit erlebe und feine Sande haffe, die bas gethan, und feine Augen, die bas gefeben, bas gange tiefe, ichanerpolle Durchleben ber That und ihrer Folgen und nun die ruhige Ergebung und die Rlage, daß es nichts gabe, womit bas getilgt werden tonne - ich ftand tief ergriffen por bem Berbrecher und fab nun felbit, mas mir feine Richter ergablt batten und ich nicht glauben wollte. Und biefen Menichen follten wir unn in den Tod ichiden ?

Ich hatte Beranlaffung, nach der Residenz zu reisen, oder vielmehr, ich machte sie, um eine Audienz beim Könige zu erbitten.

Ich hielt es für meine Pflicht, mich zuerst beim Justigminister vorzustellen; er war ebedem mein Lehrer auf der Universität gewesen, und ich hegte noch eine bestondere Berehrung für den in der Wissenschaft hochstehenden Maun.

Er empfing mich freundlich und erinnerte sich meiner noch. Als ich ihm jagte, daß ich meinen Wunsch dem König unmittelbar vortragen wolle, sah er mich ftutig an, und wie mir schien, unwillfürlich maß er mich von Kopf bis Fuß. Mit dem Ausdruck eines gewissen höbern Bewußtelnis zudte er die Achseln und sagter "Sie werden nicht verlangen, daß ich Ihnen ausführlich darlege, wie ich, frei von aller theologischen Rückwahn, für unbedingte Beibehaltung der Todesstrafe bin, denn das Schwert ist der letzte drohend ausgehobene Finger der Sodesstrafe bin, denn das einer kaben, daß Sie bei Seiner Majestät nicht willtommunen sein werden. 3ch überlasse Annen inder, Ihnen das Gie dei Seiner Majestät nicht willtommunen sein werden.

3ch ftand, ich mußte nicht wie, im hofe bes Ministeriums, im herzen gitternd, und ich wollte ablaffen — ich gestehe, auch aus felbstiuchtigen 3weden, benn ich ziehe

Man spricht immer vom Geseh. Wohl, das Geseh über Alles, aber Ihr habt die Vollziehung der Strase der lebendigen Menschenhand abgenommen und einer Maschine übergeben; es wäre vielleicht eine würdige Preisaufgabe, wie man das Schöpfen des Urtheils auch dem Menschennunde abnehmen und einer Maschine übergeben könnte . . .

Es ift die höchste moralische Arbeitstheilung, daß der eine Theil der Richter, die Geschworenen, nach einsacher gefunder Bernunft und nach Marem Gewissen den Thatbestand sestschul, an welchem nicht mehr zu rütteln ist, und für diesen Thatbestand hat dann der erkennende Richter das Strafmaß auszumessen, weiter nichts; ob geschehen oder nicht, darf er nicht mehr fragen, das Geseh spricht.

So jag ich nun andern Tages auf der Richterbant als jungfter Richter neben bem Staatsanwalt.

3ch ergahle nichts bon ben Berhandlungen.

Der Mörber nidte mir beim Eintritt zu wie einem alten Befannten. Unwilltürlich jah ich oft nach dem jchonen Gemalde, das in unserem Sigungssaale hängt, es stellt den Tod Abel's dar; der ermordete jüngere Bruder, eine Gestalt voll Milde und Annunth, liegt, das eine Anie über den hirtenstad gebogen, todt am Boden. Gott selbst spricht aus den Wolken das Urtheil, aber nicht den Tod, der wilde Kain muß in die Wüste entstiehen, wir sehen sein gransenhaftes Antlig nur halb rüdwärts gewendet.

Die Berhandlungen dauerten zwei Tage, und am zweiten fam ich gar nicht nach haufe.

Während einer kurzen Unterbrechung speisten wir in einer nahen Gastwirthschaft. Die Geschworenen saßen an einem besonderen Tische. Der Parkwirth, welchem es nicht gekungen war, sich freizumachen, kam zu mir und wollte behaglich plaudern; ich bat ihn, das jest zu unterkassen, dan zu mir und wollte behaglich plaudern; ich bat ihn, das jest zu unterkassen, da es nicht schildich sik, das wir dor Schuß der Verhandlungen mit den Geschworenen sprechen. Er zog sich au seinen Tisch zurück, und ich hörte einen Mann — ich kannte ihn, er war Ugent bei einer Lebensberssicherungsgesellschaft — laut sagen: "Und ich bleibe dabei, es ist nicht blos Leichfrettigkeit, wennt die Franzosen immer nur Schuldig mit milbernden Umftänden aussprechen, auch wo der Fall ganz unzweideutig ist. So lange die Todesstrase besteht, sollte man nur solchen Wahrspruch schopen. Wir haben diesen Zusak nicht, und so muß ich, wo ich unmöglich auf Richtschuld erkennen kann, ein Schuldig aussprechen."

Die Sipung wurde wieder eröffnet. Der Staatsanwalt wiederholte die Anflage, der Bertheidiger sprach eindringlich; während seiner Rede wurden die Gaslaunpen angezündet; der Angellagte flarrte immer in das Licht. Der Präsident safte die ganze Berhandlung klar zusammen und schloß mit der einsachen Fragestellung.

Die Geichworenen zogen fich zurud; fie traten nach wenigen Minuten wieder in ben Saal und ber Obmann verfündete, bie hand auf bas herz gelegt, mit fester Stimme bas "Schulbig".

"Pfui Teufel!" ichrie ber Angetlagte. Auerbad, Boltsergabt. Bur guten Stunbe. 11. 3ch war nun auf ewig ausgeichieben aus bem Richteramte und war im Angenblid barauf gefaßt, bag mich fur bie Art meines Austritts eine Strafe treffe.

In einen Mantel gehüllt, Riemand tonute mich ertennen, ging ich auf ben Zuhörerraum. Der Präsibent trat mit ben Collegen ein.

"Es fehlt ein Richter" — murmelte es unter ben Juhörern. Ich sach sont meinen Stuhl, auf bem ich gejeffen — er ist leer und ich werbe nie mehr auf ihn zurudtehren.

Der Prafibent verfündete mit bebender Stimme, daß die Verhandlungen noch einmal von vorn aufgenommen werden mußten, da sich ein Richter in unbegreiflicher Pflichtvergessenheit aus der Signing entfernt habe.

"Der herr Richter ist hier!" rief jest eine Stimme, ich kann nicht sagen, kam sie aus bem Saale oder von der Zuhörertribune. Alle Finger deuteten, alle Blide richteten sich nach mir; die Nächstliehenden wichen von mir, ich ftand plostlich frei.

"Ich fälle tein Tobesurtheil!" rief ich in die Bersammlung hinab und — was darauf erfolgte, weiß ich nicht mehr. Ich eilte wie von Dämonen gejagt die Treppe hinab und ftand auf der Straße.

Ich war wie zerschmettert und fühlte mich doch wieder erhoben. Ich habe ein Beispiel gegeben, das nicht in den Acten vergraben werden, sondern über dies Haus, über diese Staus, über diese Staut hinausdringen wird. Es ist hart, daß grade ich dies Beispiel geben mußte, aber Niemand ist zu gering, der Wahrheit die Ehre zu geben; wenn Jeder von sich abwendet, was er als das Rechte erkannt, wer soll es denn vollzziehen?

Ich habe immer viel Glud in meinem Leben gehabt, das Unglud hab' ich fast vergessen, aber tein Gludsgefühl kommt dem gleich, das ich damals empfunden. Tief durchglühte es mich, wie im höchsten Momente den Blutzengen zu Muthe sein muß, die ihr Leben für die Wahrheit hingeben.

Ich horte die Menichen aus bem Gerichtsgebaube tommen, sie ftanden in Gruppen ftill, die Ginen lobten, die Andern tabelten mich.

Ich fuhr uach meiner Wohnung, es war spat, meine Mutter war nicht zu Hause, und das Dienstmädchen sagte mir, daß sie bei dem Herrn Outel sei, man habe auch schon dreimal nach mir geschidt. Ich eilte dahin. Ich tam in die Stube. Die ganze Familie umftand einen Lehnstuhl, in welchem ein Sterbender jaß.

"Ift Leo ba?" fragte er bei meinem Gintritt.

"Ja, Ontel."

"Wie ift bir's ergangen ?"

3ch ergahlte ichnell, was ich gethan.

Er taftete nach meiner Sand und fagte:

"Sie ist rein, lege sie auf meine Stirn. Seid voll Zubersicht, meine Kinder, . es wird Euch noch gut gehen. Gute Nacht, gute Nacht." —

Er neigte den Kopf zur Seite und schloß die Augen. Wir standen athemsos, da wendete er plößlich das Angesicht und schaute mit großen leuchtenden Augen auf. Bon der Straße herauf töute viesstimmiger Chorgesang von Männerstimmen. — Mir zitterte das herz. Das ist die große Stadt: während hier ein Menschen leben verhaucht, begrüßen sie einen Nachbar zu einer glüdlichen Lebenswendung. Ich wollte hinab und um Schonung bitten für die letten Augenblide eines Sterbenden. Da verstummte der Gesang und eine saute Stimme rief:

"Der herr Oberrichter, ber Befampfer ber Tobesfirafe, lebe hoch!" Boch und Doch! flurmte es. Der Obeim juchte fich aufzurichten, fant aber



wieder zurüd und schaute lächelnd drein. Ueber sein Antlit zitterte ein wundersamer Glanz. Ob er in diesem Augenblid den Zuruf und den Gesang als ihm geltend betrachtete, wer kann es wissen? Der Ausdruck seiner Mienen ließ es dermuthen. Und während drunten auf der Straße ein neuer Gesang ertönte, fühlte ich die Dand des Oheims erkalten. Wer je eine im Tode erstarrende Hand gehalten, vergist das nie mehr, und da sollen Wenschen es wagen, vom Geseh verurtheilt, mit ruhigem Bedacht einen Nebennenschen dom Leben zum Tode zu bringen? . . .

Auf ber Strafe aber fangen fie:

Aus Myriaben Grabesfleinen Bant bie Zeit bie Emigleit, Laf bas harmen, laf bas Beinen, Und jum Bauftein fei bereit.

So verwittre benn im Thaue, Stein, ju haupten mir geftellt, Bin ein Sandforn in bem Bauc Un ber ew'gen Gotteswelt.



lso du meinst, ich dürfe mit dem oben Berkchteten nicht abschließen, ich müsse wiesmehr weiter erzählen; denn die Menschen hätten ein Recht zu erfahren, wie es mir und meiner Sache weiter ergangen.

Ich gestehe, daß ich nur ungern beinem Wunsche nachkomme. Ich süge mich indeß, und wenn ich es recht überlege, mag es gut sein, denn ich habe noch Wanches zu sagen.

3ch fnupfe also an ben Tod des Oheims wieder an. Unter seinem Haupte im Grabe liegt die blutbeflecte Uniform. 3ch war aus dem Staatsdienste entlassen, und zwar ohne Disciplinarstrase; man fand in meinem Berfahren einen Entschuldigungsgrund, da ich durch die Todestrantheit meines Oheims und Schwiegervaters in ungewöhnlicher Erregung gewesen sei.

Mir war indeß beschieden, den ganzen Zwiespalt zu erkennen, in den heutigen Tages ein Menich zu verfinten droht, wenn er sein Leben für einen Gedanten einseht.

Als ich in jener Stunde vor dem Gerichtsgebäude fland, meiner Aemter ent-fleidet, fühlte ich die Flammen der Begeisterung, die Jeden, der seine Kraft für einen reinen Gedanken hinopfert, durchglüchen. Run aber in der nichternen Wirklichteit und in der auf mich einstitumenden Widersacherei der Welt fühlte ich mich frösteln. Ich will der Reihe nach erzählen, wie mir's erging. Junächst mit mir selbst, dann mit meinen Angehörigen, und endlich mit der Welt, das heißt, mit der kleinen Umgebung, die uns als die Welt erscheint. An jedem Morgen mußte ich nich beim Erwachen besinnen, wer ich denn eigenklich sei, was mit mir geschehen war. Und wie ich nun gar die nächsten Tage verlebte, ich weiße s nicht mehr. Es gibt Zeiten, wo sich alles Leben und alle Thätigkeit underwußt in uns fortliett, und was man

jonst Wille nennt, tritt gang zurud. Anch meine That war nicht mit ruhigem Willen vollzogen; es scheint aber, daß jedes Einsehen der ganzen Lebenstraft sich endlich in Einem Puntte gipfelt, wo der Beschluß nichts mehr von freier Entschließung hat, und so geichehen aute, leider aber auch bose Thaten.

Anerst von mir. Ich war grummig auf mich, denn ich erschien mir nicht als befähigt und berufen, für eine solche Sache wirtungsvoll einzutreten. Es gibt fein peinlicheres Gefühl als das, etwas Nechtes zur unrechten Zeit und in unrechter Weise gethan zu haben. Der Gedanke, den man zu vertreten glaubte, ist — man kann nicht sagen entweiht, aber verschieft, in Wißgestalt geboren.

So erging mir's, als ich nun wahrnahm, was ich im heißen Enß des Moments gethan; es gab Stunden, wo ich es selbst nicht glauben wollte, daß ich so übereilt und unfertig und Gehässigteit auf Andere wälzend gehandelt hatte, und an der Art, wie Niemand ganz und voll meine That anerkennen und als die seinige hinnehmen wollte, fühlte ich mich vereinzelt und ausgeschlossen, aber am neisten einsam und ausgeschlossen, ich nicht bertraut, daß ich je Etwas recht und gerade machen tönnte, noch je früher im Leben Etwas derart gethan habe; und all diesen Iwiespalt mußte ich in mir auskämpfen, ich hatte allein, ohne Genossen gehandelt, ich mußte anch allein tragen.

Ich meinte oft, nur der Tod könnte mich von der Qual befreien, das Rechte gewollt und das Unrechte gethan, oder es doch in einer Weise gethan zu haben, daß es als Unrecht erscheinen konnte. Ich kann jenen Zustand meiner Seele kaum mehr recht schildern, wie man einen körperlichen Schmerz in gesunden Tagen nicht mehr aus der Borstellung heraus doll empfinden kann. Genng, weun ich sage, daß ich tief unglüdlich war. Ich hatte Aergerniß gegeben. Aber muß nicht Jeder, der an den Welkaerwohnseiten ändern will, Aergerniß geben?

Eine gewiffe Leerheit übertommt uns nach vollbrachter That. Es ist nichts mehr zu thun, es sind nur noch die Folgen der That zu erleiden. Ich empfand es jest selbst, daß es eine Lebensstrafe gibt, die harter erscheinen tann als der scharse einsmalige Schnitt — die Todesstrafe.

Meine Mutter und Anna, benen ich von meinem inneren Kummer nichts mittheilen founte, standen mir im Ertragen der Noth, der ich nun preisgegeben war, getreutsch dei. Meine Mutter nahm das, was geschehen war, wie ein Naturereignis, wie eine unabwenddare Thatsache hin, und teinen Augenblid sprach sie davon, daß es hätte anders sein konnen. Das war ihre gediegene Frömmigteit, die tein Alagnund Jammern sannte. Sie wollte vorerst zur Schwester zurücksehren, bis ich seuen Lebensunterhalt gesunden; als sie aber meine Kümmerniß sah, dersprach sie, noch einige Zeit zu bleiden. Anna sagte in ihrer ruhigen Weise: "Wenn du nur noch du selbst bist, was du sonst bist, ist gleichgüttig. Du hast dir ein rechtschassenes herz gewahrt und mußt beweisen, daß dir dies allein genügt."

Sie war voll Zuberficht in meine Kraft, und das ftartte mich damals wie immer.

aber ift, wo es Matthai 5, 21 beißt: 36r habt gehort, bag ju ben Alten gejagt ift: bu follft nicht todten; wer aber tobtet, ber foll bes Berichtes ichuldig fein. 3ch aber fage end: Wer mit feinem Bruder gurnet, ber ift bes Gerichtes, wer aber gu feinem Bruder fagt: Racha, ber ift bes Rathes fculbig; wer aber fagt: bu Rarr, ber ift bes höllischen Feuers ichulbig.

"Majeftat, bier ift bas, mas nicht Aufbebung, fonbern Erfüllung bes Gefetes ift. Jejus jollte in ber Geschichte ber Lette fein, ber burch ein Bericht bon Menfchenband gerichtet murbe, Dies mare auch ein Erlofertod im Rechtsfinne. Biele aber, benen man foldes jagt, iprechen: Du Rarr, und find bes höllischen Feuers idulbig."

3d hatte mich beiß gesprochen, ber Konig war aufgestanden, fab mich ftarr an, trat endlich auf mich gu, nidte und fagte:

"Gie iprechen gut."

Ja, Leonhard, bift bu je bon einem Konig gelobt worden? Rein? 3ch befenne meine Schmache; bebente aber auch, in welcher monarchischen Andacht ich erzogen war. Ich fühlte mich in biefem Augenblid unfäglich beglückt in mir und in ber Buverficht einer großen Wirtung.

"haben viel theologifche Renntniffe," jagte ber Konig nach einer Paufe.

"3d ipreche als Jurift und ich mochte jebe theologische Erörterung ablehnen und jebe Giniprache bes Beiftlichen" . . .

"Gie meinen alfo?"

Mir brefte fich alles Blut im Bergen gufammen; jest war mir eine That auf Die Lippen gelegt, wie fie herrlicher fein Dafein bericonen tann.

"Ja, Majeftat, ich glaube, bag Gie unbedingt und unbedentlich bie Todesftrafe abichaffen mußten, und ich wuniche Ihnen von ganger Geele bie Ehre vor Gott und ben Menichen, bag Gie ber Erfte feien, ber aus eigener Machtvollfommenheit Die Tobesftrafe tilat."

Der Ronig wehrte mit ber Sand ab, bann fagte er ftreng:

"Und bas mar Alles, mas Gie mir porgutragen batten?"

"Noch ein Anderes, Majeftat. Salten fich Majeftat nicht für befugt, Die Tobesftrafe abguichaffen, fo mochte ich bie Rrone bon einem Schatten reinigen."

Der Ronig mintte, ich betrachtete bas als Beiden ber Ermunterung und fuhr fort:

"Es ift bas bochfte und ebelfte Recht ber Rrone, einen Berbrecher gu begnabigen. Es ift aber ein alter Rangleiftil, wenn es in ben toniglichen Beftätigungen eines Blut-Urtheils heißt: "Ce. Majeftat wollen ber Gerechtigteit ben Lauf laffen." Diefe Beftätigung ift im Gegenthe' eine Sinderung im geraden Lauf ber Gerechtigfeit ober wenigstens eine ichredvolle, lange Baufe. 3ch habe mich hineingebacht in bas Leben Gurer Majeftat: Mein Konig folaft - ich muniche ihm ben Schlaf ber Gerechten im Leben, eine Startung, bag er auf's Reue fein ichmeres, Die bochfte Menfchentraft erheifchendes Umt vollführe. Wie nun? Es manbelt ein Gefpenft 44

um im Schloffe. Der Ronig ichlaft, und in feinem Rabinet liegt ein offenes Blatt, Die Mondstrahlen flimmern barauf, und dies offene Blatt martet auf Die ichmargen Schriftzeichen bon ber Sand bes Ronigs, bag bamit ein Leben getilgt merbe. Dein Ronig foll ruhig ichlafen und fein Gefpenft foll mehr ummanbeln im Schloffe. Dachen Gie bas Wort: "Der Gerechtigfeit fei ihr Lauf gegeben," jur Bahrheit. Majeftat! Gin Berbrecher ift jum Tobe verurtheilt, mein Ronig ift verurtheilt, bas au bestätigen, und ich, ber Richter, bin berurtheilt, bas gu pollgieben, mir alle find verurtheilt. Und warum diefe Opfer? Roch jeder Morder ift mit Standhaftigfeit gestorben. Mir war's eine Grausamkeit ohne Gleichen, ein Mörder schlief die Racht por feinem Tobe; er murbe eine Stunde bor ber hinrichtung gewedt, damit er biefe Stunde mit bem Beiftlichen bete. Bas ift bas für eine Religion, die folch eine Qual authut unter bem Schein - ich will annehmen unter bem Glauben ber Befeligung? Man hatte es graufam gefunden, ihn im Schlafe ju enthaupten. 3ft es nicht millionenhaft graufamer, ihn jum Tobe ju weden ? Bis in die Wirrnig bes Bahns ballen fich hier bie Bebanten gufammen. Tilgen Gie biefe Birrnig und feien Gie gludlich, daß es Ihnen gegeben ift, fie ju tilgen. Wir miffen, daß mir fterben werden, aber wir miffen nicht, mann; mußten wir Jag und Stunde, Die bis babin gelebte Beit wird nicht gelebt, fondern in Angft getobtet . . .

Mein allergnädigster herr! Ich bin in Liebe zu meinem Baterlande und seinem herricherhause erzogen, und auf der Krone ruht ein Schatten, der mir um der Reinheit des herrscherthums willen wehe thut. Es wird tein Todesurtheil vollzogen ohne tonigliche Bestätigung . . . "

"Ich glaube," unterbrach mich der König, "daß es mir allein zusteht, die königlichen Rechte und Pflichten abzuwägen!"

Er winkte mir unwillig mit ber Hand und wendete fich ab. 3ch war entlaffen.

Das war das erfte und einzige Mal, daß ich vor meinem König ftand. Und nun hat sein Nachsolger die Schwurgerichte einsehen muffen und die königliche Beflätigung des Todesurtheils ist dennoch aufrecht erhalten.

Du, der du in freier Lebensströmung erwachsen bist, tannst dir taum vorstellen, welchen Kampf um einen verlorenen Glauben ich zu bestehen hatte; ich sernte nur schwer, aber ich sernte einsehen, daß die Fortbildung des Rechtes und die Feststellung des humanen Gedantens als Gesetz teinem Einzelnen noch so hoch Gestellten mehr beschieden ist, dies muß die Arbeit des ganzen seiner selbst bewußten Boltes sein.

Ich habe meine Entsassung aus dem Richterstande genommen und bin zur Berwaltung übergegangen. Es ist mir schwer geworden, und noch heute sehe ich mein Leben als ein in seinem Grundwesen versehltes an; vielleicht ist das aber nur jest, da mir der Berlust des Augenlichtes alle Thätigkeit genommen.

Dies habe ich bir, ber bu mein Sohn geworben, ergablt, nicht bamit bu mir nachfolgest; bu lebst in einer bessern Zeit, in ber sich bie Ertenntniß raich

jum Gefetze ausbildet, und bis das geschehen, ift es Pflicht, dem Gefetze zu bienen.

Das ift die Ergablung bes Ontels Abam.



un sollte ich in solcher Stimmung Richter beim Schwurgerichte sein und vielleicht ein Todesurtheil fällen. Ich trug nun noch ein zweites Schickfal in meiner Seele. Hatte Onkel Abam Recht gethan, sich aus seinem Berufe drängen zu lassen, ohne Etwas dafür zu erwirken? Werde ich auch am Ende meiner Tage solch einen ungeheilten

Lebensichmerz zu berichten haben? Die Appellation an den König hat fich fruchtlos erwiesen, gibt es feine andere?

Ш.

In filler Nacht las ich die Acten der Boruntersuchung. Wenn nicht die Aerzte auf Unzurechnungsfähigkeit erkannten, so war hier das "Schuldig" der Geschworenen und das Todesurtheil des Gerichtshofes unvermeidlich.

Ich las die Acten, aber mit damonischer Gewalt zwang es mich immer, die Bücher aus meiner Bibliothek zu holen, die sich gegen die Todesstrafe aussprechen, vor Allem das Grundwert von Beccaria, und ich habe von meinem Bater die schön gebundenen Berhandlungen des deutschen Parlaments von 1848. Sein Auge ruhte noch auf diesen Zeilen. Wenn er am Mittag die einzelnen Blätter las, starrte er nach Beendigung des Lesens immer drein in's Weite und konnte kein anderes Buch bornehmen.

3ch las die Berhandlungen über die Todesftrafe, und ich fann nicht fagen, wie mich's anfaste bei den lebendigen Worten berer, bon benen Biele ichon im

Grabe ruhen; fie haben den Schmerz getäuschter hoffnung nie bermunden und nicht lange überlebt.

Das Erste, was die gesetzgebende Versammlung der Republik in Paris beschloß und was die deutsche Nationalversammlung in eingehender Berathung sestschles, war: Die Todesstrase ist abgeschaftt. Das ist die Hobeit des Bolkes, das mit reinen Händen das Wert der Freiheit auserbanen will. Das Erste, was die Reaction wieder brachte, war die neue Einsetzung der Todesstrase. Und wenn wir, die Freisinnigen, morgen weber die Wacht in Händen, harden, wir werden über unsere Feinde tein Standrecht üben, sondern sie nur machtlos zu machen suchen. Wie die ich hier in einer großen Wendung meines kleinen persönlichen Lebens die Worte der Volkserwählten neu erfaste, die troß alledem nicht vergebens gesprochen sind, so bin ich der Zuversicht, daß bei einer großen Wendung des Nationallebens das beutsche Bolkseine Verhaudlungen in seinen Beruspenen, neu ausnehmen und die dort aufgestelten Grundrechte als Grundskein beim Aussauer unseres eigenen Volkslebens, einsügen wird . . .

Oft bachte ich mich zu bem Gefangenen hin, ber jest ichläft ober auch macht, und hier sist ein Menich fern von ihm und hat die Blatter feines Schichfals in ber Band. Ich tann frei umberwandeln, aber ich bin boch auch gefangen.

3ch hatte fruher nie geahnt, wie geschäftig bie vorauseilende Phantafie fein tann. —

Deffentlichteit der hinrichtung ware das allein Folgerichtige, und der henter müßte zur Abschreckung das bluttriefende haupt allem Bolle zum Schrecken zeigen, und das haupt müßte auf einem Spieße ausgestellt bleiben. Jest aber! Ich sich jon an allen Anschlagsausen der Stadt ein rothes Blatt angeheftet, ja roth, und darauf sieht mit schwarzer Schrift: "Hente wurde R. R. im Gefäugnißhof hingerichtet." Die Borbeigehenden betrachten eine Weile das Blatt und gehen weiten, Jeder seiner Arbeit, seiner Lust, seiner Hobit, seinem Ehrgeiz nach; es tehrt Keiner nm, auch wenn er auf bosen Wege wandelt, und doch ist ein menschliches Wesen, ihnen gleich, hingeopsert, und durch die Lust, welche die Lebendigen athmen, zieht sich ein hauch seines lesten Athems.

Bis jum Bahnfinn fteigerte fich meine Ginbildungstraft, aber ich gewann

wieder Rraft, den ftrengen Folgerungen der Ctaatslehren nachzugehen.

Die Schwurgerichtssitzung wurde nochmals um eine Woche verschoben. Es waren Zeugen aus der Ferne zu bestellen. Das war eine Galgenfrist für den Angeklagten und — für mich. Ich füge hier das Bruchstüd einer Aufzeichnung an, die ich damals begonnen, aber nicht vollendete:

"Der Krieg ist eine Leidenschaft, die hochste, die gewaltigste, die zusammengepreßte Leidenschaft ganzer Boller. Wo der Weg einsichtiger Berständigung zu Ende, da werfen sich die Boller auf einander, und das eine sucht das andere zu erwürgen, wenigstens niederzuwerfen, um es zu dem zu zwingen, was es nicht gutwillig einsehen wollte.

Leibenichaft ift ber Rrieg, jo flug berechnet auch feine Musführung fei; Erng

und hinterlift, Auflauern und Ueberrumpeln erscheinen als angemessene Hülfsmittel. Auch das Thier ist voll Trug, wenn es den Feind beschleicht. In's Thierische zurück sind die Menschen verfallen im Kriege, sie betrachten Alles als gestattet, wenn sie die Macht dazu haben.

Die Gerechtigleit aber ift ber Gegensat ber blofen natürlichen Leidenicaft. Sie ift ber tieffte Grund und Die hochfte Spike menichlichen Seins.

Wenn der vom Mordichlag getroffene Menich noch mit letter Araft seinen Morder tödtet, es sett sich Leidenschaft gegen Leidenschaft. Wenn sich bei den alten Bölfern die Blutrache zur Sitte bildete, so daß die am Leben gebliebenen Blutssverwandten eines Ermordeten den Mörder fahnden und in den Tod stürzen dursten, so war das noch immer Leidenschaft, die nur die Form des Gesetzes annahm, und ichon ist sier eine Grenze gegeben, daß das Gesetz Freisätten bezeichnete, wo tein Mörder gesahnde und von der Hand der Leidenschaft gebützt werden tonnte. Im Tempel, vor den Mtären war der Misselster frei und fiand unter dem Schuze eines höheren Gesetze. In untlarer Uhnung bricht hier der Gedanke durch, daß die Religion in ihrer rechten Bedeutung selbst den Mörder sichern nuß.

Die Boller und Zeiten, die noch gang im Banntreis ber Leibenschaft ftanden und die Milberung ber Vernunft uicht taunten, sie tonuten nicht anders, als Leibenichaft und Geset berwechseln, und ihr Spruch hieß: Blut um Blut, Leben um Leben.

Noch weiter aber ging die Vertehrtseit der Gedanten: für Lehren, für Glaubensansichten wurde der Tod verhängt. Solrates mußte den Giftbecher triuten, Jesus wurde an's Krenz geschlagen, Johannes Duß wurde verbrannt, ein Verg den Leichen thürmt sich auf in der Geschichte des Glaubens. Tansende von Achern und Juden wurden dem Schwert und dem Fener überliesert. Die eigene Vertehrtseit erfand sich Phantome und marterte und verbrannte Hezen und sang dazu Loblieder dem höchsten Geiste. Nie hat die Varbarei der Wilden Grausenstafteres vollbracht als der logenannte Glaube. Und erschreckend ist der Ersindungsreichthum des Menschenzeistes im Quälen. Man spannte vier Pferde an die vier Gliedmaßen eines Menschen und riß ihn auseinander, man tried einen spigen Pfeil durch die Brust, man riß mit glüßenden Jangen, man floch den Leichnam auf das Rad, man erträntte den Berurtheilten in einem Sade und schloß noch Thiere mit ihm ein in den Sad, damit er im Grauen der eigenen Angst noch die eines mitsterbenden Geschopfes zu gleicher Zeit empfände.

Rührend stellt sich vor meine Erinnerung das Bild des edlen Dichters und Geistlichen Friedrich Spee, der vor zwei Jahrhunderten im noch jugendlichen Alter in einer einzigen Racht ergraute, weil er eine Here zum Feuertode begleiten mußte. Warum that er's? Warum thaten es Tausende gleich ihm? Warum hatte er, warum hatten tausend Andere nicht den Muth, zu rusen: Wir wossen nicht mitwisch wend Juft ein Recht habt, Solches zu thun, wir haben teine Pflich, Euch zu willsahren? Sie waren befangen in einem großen Irrsal der Zeit, und gewiß gab es damals auch Tausende, die da sagten: Es bleibt fein anderes Mittel, sich der Störer der öffentlichen Ordnung zu entledigen, als der Feuertod. Und das Bolt? Das Bolt

verlangt diesen Tod. Und dieselben Menfchen berfluchten oder bejammerten im gelindesten Falle alle Jene, die einst gerufen batten: Areuziget ibn!

Friedrich Spee hat als einzelner Mann die Barbarei der hegenberbrennung gebrochen.

Und jest? Wo sind wir? Es waltet ein Versührer im Geiste der Menschheit, der sie mit allerlei Scheingründen eine übertommene Varbarei aufrecht erhalten läßt, und der Verführer sagt: Das ist Kraft, das ist die einsach strenge Linie, alles Andere ist Weichheit, Umbiegung! Und in Lehrsälen spricht ein Lehrer den Jünglingen, die das Recht suchen, von der Todesstrase und erzählt mit gelehrtem Behagen ihre geschichtliche Entwicklung und weiß die Gegenwart zu rühmen, die teine verschäftet Todesart mehr kennt, kein Radern von unten auf, kein Viertseisen, kein Schlicher in der Kuhhaut. O wie herrlich weit haben wir's gebracht! Und ein Geistlicher thut sich noch groß damit, daß der Gerichtete, als er bereits den Strick um den Hals hatte, ihm ein Geständniß der That abgelegt habe, und die Millionen, die das beim Morgentasse in den Zeitungen lesen, sühlen sich berwicht in dem schwigt in dem schwieden Werwußtein, daß gerecht gerichtet worden sei, und der Eistliche besteigt den Sonntag darauf die Kanzel und wagt es, von Liebe zu predigen. Und der Richter kommt aus der Stung nach Hause, wo er ein Todesurtheil gefällt, und begrüßt Weib und Kind, die mit der Richterbelotdung ernährt werden ..."

In solde Betrachtungen hatte ich mich verloren, als die Zeit meiner Amtsthätigleit immer näher rudte. Am Abend vor der Schwurgerichtssißung ging ich nach dem Gefängniß und ließ mir den Kerter öffinen. Ich fand den Gefangenen auf seinem Bette sigen. Er starrte mich an. Der Gefangenwärter befahl ihm, aufzustehen; er erwiderte troßig, das habe er nicht nöthig, und lachte höhnisch dabei.

"Der herr hat geraucht," rief er ploblic, mit ber Rafe ichnuffelnd, er hatte eine raube Stimme. "bie herren Richter burfen rauchen."

"Wenn du verurtheilt bift, ift die drei legten Tage dir Alles gestattet, dann tannft bu auch rauchen."

"Co? bann will ich mit ber Zigarre im Munde fterben."

Mir schauberte, aber wer tann fagen, wie eine Seele werden muß, die, eine ruchlose That hinter sich, allein und einsam herumwühlt und fich zu Bitterleiten aufstachelt.

Ich fragte ihn, ob er nicht lieber frei bekennen wolle, dann sei noch Gnade möglich; er höhnte mich, weil ich ihn zum Geständniß verführen wolle. Er sei betrunten gewesen und wisse auch sonst oft nicht, was er thue. Ich fragte ihn, ob er nicht lebenslänglichen Kerter dem Tode vorziehe?

"Rein," ichrie er, "taufendmal nein, mein Blut tommt über Euch, Ihr tobtet mich unichulbig."

Ich sprach eindringlich mit ihm und fragte ihn zulest, ob er an ein ewiges Leben glaube.

"Der Pfarrer fagt, er wiffe bas," erwiderte er und ließ sich zu teiner weitern Antwort berbei.

3d berließ ben Rerter mit tiefem Schander.

If es nicht boch beffer, folch einen Menichen aus bem Leben ju tilgen? Mug bas nicht bie menichliche Gefellichaft zu ihrer Sicherung? Gibt es gegen bie gemeine



Ruchlosigteit eine andere Gegenwehr, als fie zu vertilgen? hier tritt die Gegenwehr ein — du ober ich. Nein, der Jorn ift gerecht, aber die Gerechtigteit ift nicht Jorn. Wir haben Mittel, den Miffethäter zu bannen, wir haben aber tein Recht, ein organisches Leben, das dem unsern gleich, zu zerstören.

3ch tam in ben Sof. Mehrere Gefellen brachten eine feltsame Dafchine herbei. Der Gefangnifmarter fagte mir, bas fei bas neu hergerichtete Fallbeil.

3ch fab die Gefellen heiter bas Instrument abliefern. Wie viel Menidenfeelen muffen vermuftet ober gebantenlos gemacht werben, um eine grauelvolle Ginrichtung

Bürger zu bestehen. Hier ersuhr ich, daß meine That auch eine gemeingefährliche und sinnverwirrende Wirtung haben tonnte. Die Geschworenen tamen einzeln zu mir und ertlärten, daß sie, da die Todesstrasse noch bestehe, jeden Mörder für unschlidig ertlären würden. Besonders Einer war äußerst hartnädig mit der Aufstellung, daß es eher erlaubt sei, eine Thatsache als seine lleberzeugung zu verleugnen. Mit einer Beharrlichteit, die sich gar nicht abwendig machen lassen wollte, behauptete er immer: "Ich sage lieber, ein Mörder ist unschuldig, als daß ich zu seiner Enthauptung meine Stimme gebe; ich sage lieber: schwarz ist weiß, als daß ich sage: gut is schwerzeit ist gerecht." Mir schwarz ist weiß, als daß ich sage: gut is schwerzeit sich bewirft haben solke, nut ich redete zedem Einzelnen in's Gewissen, daß er verpslichtet sei, ohne Rücksich auf die Strase, die das Geseh verhängt, über den Thatbestand den Wahrlpruch zu schoppen.

Ich versaßte eine kleine Schrift, in der ich die Geichichte der Todesstrase darlegte, und knüpfte daran erstlich eine Vertheidigung der Richter, die im Amte bleiben,
denn es kiegt außerhalb der Richterpflicht, das Gesetz zu ändern, audererseits besonte
ich die einsache Pflicht der Geschworenen, und daß es Aufgade des gesammten Volker
ist, durch seine Erwählten das Gesetz so festzustellen, daß Geschworene und Richter
mit freier und unbelasieter Seele ihm dienen konnen. Ich sorderte zulegt zu Vereinen
gegen die Todesstrase auf und hatte die Genugthung, daß bei Abgeordnetenwahlen
den Candidaten die Frage vorgelegt wurde, ob sie für Abschaffung der Todesstrase
stimmnen würden oder nicht.

Unter den Burgern, die sich mir angeichlossen hatten, war auch der Agent der Lebensversicherung, und bald nach meinem Auntsaustritt sagte er mir, ich wurde die Unruhe am besten überwinden, wenn ich nicht arbeitsledig darüber nachdenken mußte. Ich trat in eine bescheine Stelle in seinem Burean.

Ich verwand bald allen Zwiefpalt und gewann die volle Lebensfreudigleit wieber.

Und ba ich nun boch einmal bon mir felbst ergablen mußte, will ich auch noch bas Leute berichten.

Im Frühling, als ich mit Anna spaziren ging und wir davon sprachen, daß wir ruhig warten wollten, bis ich ein höheres Gintommen hätte, tam mir plötlich ein fröhlicher Entichluß.

"Warum warten? Sieh Anna, jest gest's uns tümmerlich, darum muffen wir eine Freude haben, und darum wollen wir jest heirathen und nicht erst später."

Sie war voll Glüdfeligteit über meinen heitern Entschliß und ergählte mir, daß der Bater ihr au's herz gelegt, nicht lange um ihn zu trauern; er habe ihr jede Trauerfleidung verboten und befohlen, die Brautzeit nicht zu verfümmern.

Am ersten Juli, am Geburtstage meiner Anna, wurden wir getraut und unsere Hochzeitsreise ging nicht weiter als in den Stadtparf und wir sagen wieder wie damas im öffentlichen Garten und fütterten die Finten.

Jest war unsere Mutter bei uns und Anna sagte strahlenden Angesichtes: "Wir haben doch noch immer so viel, daß wir Bedürftigen Etwas geben tonnen."

Wir hatten eine lleine Wohnung und durftiges hausgerath, im bierten Stod einer einsamen Strage. Aber Alles, was die Belt an Schönheit und Glud und



vor Allem an Zufriedenheit hat, wohnte darin. Unna und die Mutter wetteiferten, mit den geringsten Mitteln Alles auf's Schönste beraustellen.

Mir war das Leben wieder gegeben, und einfach das Bewußtsein, daß ich sebe, war mein höchstes Glück. Die Freude, daß ich athmen darf, eine stetige Dantbarteit sir jede Speise, jeden Trunt, jeden freundlichen Llick, jedes gute Wort erfüllte mich stell und damals sernte ich, daß Leben allein schon das höchste Glück ist, und damals sernte ich das Trübe schnell berwinden, alles Unvermeibliche seicht ertragen; ich hosse daß mich diese Trübe schnellt werwinden, alles Unvermeibliche seicht ertragen; ich hosse daß mich dieser Frohmuth nicht mehr verlasse, und ich will anstreben, daß er mich

nicht mehr verlasse. Ich sebe! rief ich mir damals und ruse ich mir jest noch oftmals zu, als erwachte ich in dieser Stunde erst zum Dasein, und auf mich herein strömt die ganze Fülle des Lichts, der Luft, dos Blides in die Natur und in das Auge treu zugehöriger Menschen.

Eines Mittags, als ich mübe aus dem Bureau nach hause tam, sagte mir die Aufwartefrau, die wir auf Stunden gemiethet hatten, es sei ein Bauer da gewesen, der mich sprechen und zu Mittag wieder tommen wolle. Roch während sie das berrichtete, tamen schwere Schritte die Treppe herauf, und wer stand vor mir? Mein guter alter Christian.

"Der Berr Leonhard wohnt ja fo boch wie unfer Pfarrthurm," jagte er.

Ich führte ihn in meine Stube, und muhfelig und unzusammenhangend erfuhr ich nun, daß er erst vor einem Bierteljahr gehört habe, wie es mir ergehe. Der neue Pfarrer habe ihm erzählt, wie ich aus dem Amte gestoßen sei, weil ich nicht



habe mein Wort dazu geben wollen, daß wieder so ein Schnitt gemacht werdes wie der damals, den er nie vergesse. Er legte einen großen Bentel mit mehreren hundert Thalern auf den Tisch und jagte, er habe gleich die Hupothet geklindigt und bringe mir das Geld, ich musse es annehmen, das thue er nicht anders, Jinsen mußte ich ihm jedes Jahr geben, aber wenn er stürbe, gehore das Geld mir, und das von Rechtswegen, denn er habe es bei meinem Vater verdient.

Als ich das Anerbieten ablehnte, fing er zu weinen an und flagte, daß nun das Geld an den schlechten Menichen tame, bessen er sich schwen, jo lange ihm nur ein Auge offen siehe; benn sein Schwesterjohn werde ihn beerben, und das sei ja der berdorbenste von allen Menichen auf der Welt — der Scharfrichter, der den Anderen das Geschäft abnahme.

"Benn Sie das Geld nicht behalten, berlumpe ich es oder werfe es in's Baffer," betheuerte er julest und feine Sande gitterten.

3d nahm nun bas Gelb an und versprach es ihm gut anzulegen, ich mußte ihm aber auch geloben, es als bas meinige zu betrachten, wenn ich in Noth täme.

Meine Mutter und Anna waren-glüdlich, als ich Chriftian mit zu Tisch brachte. Er aß nur wenig, ich hatte aber die Freude, ihn dann gauz bei uns behalten zu können. Er wurde als Wächter bei unserem Bureau angestellt und schläft des Nachts bei der Kasse.

3ch habe nur noch wenig zu berichten.

Die Todesstrafe besteht noch. Wenn die von den Erwählten des deutschen Bolles berathenen und beschloffenen Grundrechte Gesekestraft gewinnen — und die Zeit kann nicht fern sein — dann ist auch die Todesstrafe abgeschafft.

Bis dahin aber heißt es: wach fein und geruftet in allen Dingen.



## 3wei Schütenbriefe.

Gotha, 12. 3uli 1861.

as war ein Fest der Männer. Wehrhaft, mannhaft, das gilt zu allen Zeiten. Wer nicht die Wasse zu handhaben versteht, ist fein Mann in der vollen Bedeutung des Worts.

Die Turnfeste sind die frohen Tage der Jugendlust und der sich stählenden Kraft des Körpers und des Geistes, die Sangerfeste sind die frohe Kundgebung einer Schönheit, wie sie nur uns Deutschen eigen ist, denn nur wir Deutschen haben den vielstimmigen Gesang icon im Voltsliede und bilden ihn aus zur reinen Kunsthöhe. Das Schüpenfest ist

das Fest ber ernsten Mannheit. Wohl bem, ber allen breien angehört: Jugendtraft, Liebeslust und Schützengewandtheit in sich bereint, und es werben Feste fommen, wo Turner, Schützen und Sanger eins find.

Du haft die Berichte bom ersten deutschen Schützenseite gewiß in deiner Zeitung gelesen, und ich will dir nur ergählen, was ich selber erschaut und was mir babei burch die Seele gog.

Mir ist jest, da das Schügenfest vorüber, so froh und wohlig zu Muthe, wie am Morgen nach einem Abend, da man mit waderen, edlen Genossen einen guten, reinen Wein getrunten. Es ist teine Nachsauerung im Gemüthe und feine im Nagen und man beginnt mit frischer Kraft die Weiterschrung der gewohnten Lebensausgabe.

Unfer Freund E., ber nach zwölfjähriger Berbannung wieder in's Baterland zurüdgefehrt ist und sein volles, warmes herz heimbrachte, hat mich oft genedt mit der Frage: Wo finde ich denn das deutsche Bolt mit dem Ausdruck seiner Lust und seines Leides? Wäre er mit hierher gekommen, er hatte hier ein brades Stud deutsches Volk gesehen mit seinen Tugenden und seinen Fehlern.

Es ist eine Freude, aus der Bereinsamung herans wieder einmal unterzutauchen in den großen Strom seines Bolts, gestärtt und erfrischt geht man wieder daraus hervor und man bedauert nur, daß es jeht nichts Bestimmtes zu thun gibt, woran man sein volles, hingebendes herz bethätigen kann.

Man muß fich bamit begnugen, im Rleinen und Uniceinbaren ben großen Be-

banten in's Werf gu feten.

Hoffentlich finde ich dich auch beim nächsten Feste und du bist hoffentlich keiner bon denen geworden, die nur gern zusehen und beobachten, was die Anderen treiben. Frisch hinein in den Strom und freue dich, daß du ein Tropfen bist im Strome deines Bolts!

Gestern am 11. Juli des Jahres Ein Tausend achthundert und einundsechzig ist ein großes Datum eingezeichnet in die Geschichte des deutschen Bolles, denn an diesem Tage wurde der deutsche Schübenbund gegründet. Wenn die deutschen Schüben sich don nun an alle zwei Jahre in Neih und Glied stellen, als gute Kameraden in gleichem Schrift und Tritt daherschreiten und dann friedlich mit einander ringen, wessen hand die seltzte, wessen Ange das sicherste — sie müssen der freundstichen Sand gedenken, wo der Bund zuerst das Licht der Welt erbliedte, und seine Gebattersmann heißt Ernst.

Wie lange seht ein Gebante im Geiste der Menschen und tann teine Anche und teine Erlösung sinden, aber leht er wahrhaft in ihnen, so sünder er endlich seine Erlösung und wird zur That. Die deutschen Schützengilden fristeten bis jest ein halb lächerliches, halb ehrwürdiges Leben; du erinnerst dich gewiß des großen Tages in der kleinen Stadt, wenn sich plöstlich die ehramen Bürger mitten im Sommer auf ein paar Tage an einem Fastnachtsspiel ergözen. Sie verwandeln sich in Soldaten, steden sich in abgelegte Unisormen, belasten das Haupt mit entlassenen Bärenmügen, reden einander in allem Ernste mit Herr Oberst, Herr Hauptmann, herr Leintenant, Herr Schützensönig u. s. w. an, und der Vetter steht eine Stunde Wache vor dem Hause seines Genossen, bei dem die Fashe ausbewahrt wird, und die Kinder sind dann in diesen Tagen die Glüdlichsten, die großen und die kleinen. Die kleinen spielen, und die Alten stehen in Reih und Glied und zwingen sich, eine gedührend ernste Miene zu machen.

Es wird schon längst allgemein gefühlt, daß dieses ganze Gethue nicht blos lächerlich ist; es stedt etwas darin, daß der Bürger sich noch seiner Wehrhaftigteit erinnert, aber die Form mit sammt der Uniform ist überlebt, eng und altväterisch; überall erwachte das Bewußtsein, daß das deutsche Schüßenwesen einer Erneuerung bedars, und diese Erneuerung wird nothwendig zu einer Erweiterung. Die deutschen Schüßen müssen sich als Einheit fühlen und sich init altem, abgelebtem Formenweien sich sich sich das die ber deutsche Schüßenbund ist gegründet.

Co wird es mit allen Gedanten geben, die mahrhaft im Menichen leben; vor Allem mit dem unausrottbaren Gedanten der deutschen Ginheit. Mag da und dort noch gezagt werden: der Gedante wird zur That, und ich wünsche nur mir und bir, daß wir ben Tag feines Erstehens erleben mögen und bag er in Frieden fich verwirtliche.

Als wir in der Morgenfrühe das schwarzrothgoldene Banner am Bahnhofe in Gotha flattern jahen, da riefen die Reisegenossen einander an; das war das Eretennungszeichen, in dem diejenigen, die fremd einander gegenübersaßen, sich erkannten: wir sind Sohne des Einen Baterlandes und wollen, daß es ein einiges werde. Aller Augen seuchteten hell. Das ist die Jahne, unter der das deutsche Bolf siegen wird und muß gegen innere nud äußere Feinde. "Seid einig, wie wir!" santete der Biderhall der schweizerischen Eidgenossen vom Schütenfest zu Stans, als ihnen von Gotha ans der Schütengruß durch ein Telegramm zugerusen wurde. Seid einig, wie wir!

Wir Deutsche find jo reich an allen Araften, Die bas Leben zu einem echten machen; haben wir die Ginheit, wo ift ein Bolt, bas fich mit uns meffen mag?

Es war nur ein tleiner Theil aus allen bentichen Gauen hier in Gotha versammelt, aber so oft man wieder hineinschaut in das herzwarme Leben, diese hingebung, diese Innigleit, diese underwüstliche heiterleit trot aller hubeleien, da drängt sich aus innigster Seele der Ruf hutten's hervor: es ift eine Freude zu leben!

Vor Allem erhebend war es, zu sehen, daß es an jener Disciplin der Geister nicht sehlt, ohne die nie etwas Ganzes zu Stande gebracht werden kann. Einzelne Absonderlinge oder auch Sonderbündler werden von der gesunden Strömung der Gesammtheit überwältigt. Aber diese Fest hatte auch seinen tapsern Herzog in der eigenklichen Bedeutung des Worts, einen Mann und Vaterlandsstrund, der mit sessen deritt und freisdersichauendem Geist an der Spize dieser erst seit heute zusammensesselfellten Schaar einherzog und sie zu sessen, siede leitet. Es werden mauche Bornesme die Nase römpfen, daß ein Fürst ohne äußere Abzeichen sich unter seine Vaterlandsgenossen siellte und einem Jeden das Wort gönnte; ader sie hätten es sehen müssen, daß die innere Würde die eigentliche und wahre Würde ist; vor ihr besteht alles Unwürdige nicht mehr und hat nicht den Muth, sich aufzurichten.

Man sindet es ihon und löblich, wenn der Führer im Kriege tamerabichaftlich mit den Seinen lebt. Ift es nicht löblicher, das im Frieden in's Wert zu
feten? Freilich bedarf es dazu des sicheren Scharfblicks, der Ueberlegung und Befonnenheit und der mannhaften Unmuth, die wir in den Tagen des ersten deutschen
Schübenfestes lebendig vor uns sahen. Mindere Naturen, die ihre Würde und Bedeutung nur äußeren Anhängjeln verdanken, tounten dasselbe nicht wagen, viel weniger
so glänzend hinaussühren.

Roch fehlt unserem Schühenfeste ein gewisser Pomp, ber namentlich die Preissvertheilung festlicher machen würde; es wird bei tünftigen Festen eine Erhöhung geben missen, auf die der Sieger heraustritt, und vor Allem ware zu wünschen, daß die Siegespreise wesentlich nur in Schmudsachen, besonders in Trintbechern bei seinen Teichen. Das gibt einen reichen Festschmud durch das ganze Bolt und man tie stehen Bechen eblen Wetalls, die sich von Geschlecht zu Geschlecht erhalten, den Genossen in der Ferne zu und denen, die in der Zeit nach uns tommen werden.

Schon jest war es anmuthend, die Ramen der Sieger ausrusen und mit Hörnersichall begleitet zu hören, und hier erseste die Person des preisebertheilenden Herzogs das, was bei fünftigen Festen eine gewisse Geremonie darstellen muß. Der einzelne Schükenverein kann dabei den Sieger aus seiner Mitte abholen.

Schon bei diesem ersten Schükenseste stellte sich heraus, das die Theilnehmer auch hier verschiedenartig sind; es sind solche, die wesentlich nur Schüken sind, die im Scheibenstand verharren, weder an einer Lustbarteit, noch an einem Ausdruck von daterländischen Gedanten besonders theilnehmen; sie sammeln ihre ganze Kraft und-Ausmertsanteit auf das Schießen, und es ist einnal so in der Welt, daß man nicht zu gleicher Zeit auf zwei Hochzeiten sein tann. Hoffentlich sind biese Schüken, wenn es einst gilt, für's Vaterland in's Schwarze zu treffen, ebenso ausmertsam und fleißig und halten ibren Rielpuntt fest im Ange.

Ein Gegensaß und ein Zerrbild bes eifrigen Schützen, der um der Ehre willen seine beste Kraft einsetzt, sind die sogenannten Raubschützen, die ich hier erst tennen lernte. Es sind dies listige Gesellen in selbstgeschaffenen eigenthümlichen Trachten, sie haben Niemand, an den sie sich anschließen, sie sind allein gebonnen und gehen allein, und ihr ganzes Dichten und Trachten geht darauf aus, recht viele und recht werthvolle Preise zu gewinnen, unn die vaterländischen Opfergenden recht bald in klingende Münze zu verwandeln. Es wird eine der schwierigsten Aufgaben der fünftigen Schützenordnung sein, den Naubschützen das Handwert zu beschränken, dem es ihnen ganz zu legen, wird kaum möglich sein.

Die britte Art von Theilnehmern, ober eigentlich bie zweite - benn ich mochte bie Raubicugen nicht gablen - bas find eigentlich biejenigen, beren Bielpuntt ber große, baterlandifche Gebante ift und die fich weniger in ben Schiefftanben aufhalten, als beim gemeinschaftlichen Mable ober auf ber Rednerblibne fich einfinden. Bunich geht bor allem babin, bag beim Schugenmabl fo wenig als möglich Dufit gemacht merbe. Es wird icon jo viel gebudelt und gegeigt und gellimpert in Deutidland, die Menichen taufchen fich schon jo viel über die welle Abgestandenbeit ihres Dafeins hinmeg durch Dufilmachen, daß ba, mo fich die Menichen gu Freudenaustaufch gufammenfinden, die Dufit wohl gurudtreten barf, und ber Ginn wird bin und ber geworfen durch dieje ranichenden Tone, und die Menichenstimme ericeint faft durftig nach einem vollen Orchefter. Bu munichen mare bann, baf nur ber bas Wort ergreife, welcher wirtlich etwas ju fagen bat und es furg und fnapp gufammenfaffen fann. Die brennenden, ja bald eiternden Bunden, die dem deutichen Rechtsbewußtsein geichlagen find - Schleswig-Bolftein und Rurheffen - fanden naturlich auch bier laute Rlage, und die Worte und Gebanten find bittere Tropfen in jeden Freudenteld, ben ein Deutscher gum Munde führen will.

Man steht wie über der Erde und schaut und hört weit hinein in die Lande, man vergißt, wo man ist, wenn Stimmen von allen Seiten anrusen und gange Städte und Länder zu sprechen beginnen. Jur selben Stunde kamen vaterländische Grüße von Nord und Sid mit der Bligesschnelle des Telegramms bei und in Gotha an. Es ist eine große, erhebende Zeit, in der es eine Sprache gibt, die Raum und

Beit überwindet, und wie der elettrische Funte gudt über die Länder, über Berg und That, jo gudt der eine und felbe Gedante in den herzen derer, die jest weit aus einander gerudt find,

Der deutsche Schüßenbund hat noch schwere Aufgaben zu lösen. Es soll eine gleiche Schußwasse, eine gleiche Schußart, und eine möglichst gleiche Betleidung der verschiedenen Schüßendereine hergestellt werden. Es wird gelingen, denn es hat sich gezeigt, daß die Freiheit auch darin besteht, daß man die Fügsamkeit und Zucht kenne, die sich einordnet in den Gesammtwillen, der da ist die Freiheit Aller.

Es war eine wundervolle, helle Sommernacht, als ich gestern spät am Abend in das Haus meines Gastfreuudes heimkehrte. Zwei Schühen geleiteten mich; sie trugen ihre Stugen stoer de julter und waren gleicherweise bollbeglicht vom Innewerden vaterländischer Einheit und dom glüdlichen Gesingen des nun gegründeren Schühenbundes. Es waren zwei Genossen, wie sie nur die neue Zeit herdorbringt: thätig im bürgerlichen Schaffen, ein jeder sein sesse weimwesen regierend und erhoben don den edessten Gesanken der Menschehrt. Die Sterne leuchteten am Hinnmel und sie alle überstrahlte der Komet, der so plöhlich erschienen war und dem wir nun seine Bahn nachzumessen haben. Wann wird ein solcher Komet erschienen am deutschen himmel, der alle Blide auf sich zieht? fragte der Eine. Das ganze Firmament, erwiderte der Andere, ist der Hinnmel, an ihm wandelt jeder seine gemessene Bahn. Aber die Sonne beherricht sie alle, sautete die Antwort, und hin und her ging die Wechselrede und wir gedachten derer, die hinab gegangen waren, bevor die Sonne deutscher Ginseit am himmel erschien, und wir gedachten derer, die nach uns kommen und sied erausden werden an ihrem ofles durchdringenden Strabse.

Wir reichten einander endlich ftill die hand. Es waren feste hande, die ich erfaste jum ersten- vielleicht jum lettenmale. Möge sie bald tommen die Zeit, da diejenigen, in deren Herzen der Gedanke des einigen Baterlandes lebt, einander die hande reichen zum unauslöslichen Bunde.

Frantfurt a. DR., 24. Juli 1862.

ir Deutschen lassen uns zu viel hoch leben, klagst du: damit brächten wir nichts zu Wege; es gette Leben zu schaffen. Du sehnst dich fast nach dem alten Polizeibüttel, der der Nation untersagte, sich in Turnfessen, Sängerfesten und Schützenkesten selbsigefällig zu beguden. Du sindest, daß unser altes Erdübel, daß früher nur in überseinerten Kreisen grassirtet, sich jeht der großen Wasse mitsteilt: man begnügt sich damit, sichon zu empfinden, statt tapter zu handeln.

wieder abgebrochen werden und verschwinden, so — meinst du verflattern auch diese Stimmungen; man habe nicht das Recht, buntbewimpelte Festhallen zu bauen, so lange lein Parlamentshaus in flarten Quadern aufgerichtet ift, darin die Besten des Boltes Gesetz-schaffend tagen.

Wie die Fesigebaube, leicht gegimmert und blendend bemalt, ichnell

Etwas pon beiner Miklaune batte auch mich ergriffen, und ich batte mir icon Die Enthaltsamteit auferlegt und wollte von dem großen deutschen Schutenfeste meg-Mls aber ber 13. Juli berannabte und endlich ba mar, ba murbe mir's, als borte ich Gingen und Rlingen in ber Luft, als fahe ich die Freundesblide, Die mich suchten; eine Unruhe erfaßte mich, wie es einem Madchen zu Muthe fein muß, bas fich jelbit tafteiend, bom froblichen Tange entfernt im ftillen Rammerlein bleiben will. 3ch eilte jum Gefte. Freilich hatte ich nun die erften Tage, ben Aufzug und Die erfte Begrugung verfaumt, und von Jedem, felbft bem gleichmäßig Besonneuften, mußte ich horen, bag eine Stunde ericienen mar, wie fie im Leben ber einzelnen Menichen und ber Bolter nur felten ift. Das war bie Ballfahrt eines gangen Bolles zu einem Beiligthum, und biefes Beiligthum ift fein fichtbares, es ift ber tiefe innere Gedante des einigen Baterlandes. Man berglich den Anblid mit jenem, als im Jahre 1848 die außerwählten Abgeordneten bes gesammten beutichen Boltes burch bieje Stadt jogen, und bier fühlte man fich noch unmittelbarer ergriffen, benn es war als batte fich bas beutiche Bolt felbst versammelt in feinen wehrhaften Mannern aus allen Ständen, allen Gauen. Roch nie haben die Boltsgenoffen felbft einander jo in's Muge geseben, jo einander bie Sand gebriidt; es mar ein Aufzug wie wir ihn uns benten mogen bei ben olympischen Festen im alten Briechenland. Das beutiche Bolt, wie nur ber Bebante es aus jeiner Berfireuung fammeln fann, es ftand bier in geichloffener Reibe leibhaftig bor unferem Muge.

Es heißt in der Sage: Wenn einst die Menschen nur eine einzige Stunde gleichen Sinnes, dann ist die Erlösung da. Diese Stunde war erschienen. Ift die Erlösung

auch nicht außerlich erwirlt, fie ift innerlich und ungerftorbar ba. Die fittliche Ordnung, aller Muth und alle Begeifterung, die in jedem Gingelnen leben, fie floffen bier gujammen; biefer Bug mar ein Strom, in bem Beber nur ein Tropfen, aber rein und bell; es mar ber Strom bes beutiden Bolles in feiner Berrlichteit und Broke. Das mar ein Willfommruf auf ber Strafe, aus ben Saufern, ein taufendfacher Jubelidrei ber gestillten Gehnfucht, und Die bier in festen Saufern wohnten und die bier durch die Strafen gogen - Die Ginen maren nicht babeim und die Underen maren nicht in ber Frembe, Alle maren gufammen in der Beimath bes beutiden Boltsgemuths, und mande Thrane iprach es aus: warum tann es nicht fein, daß biefes Bolt, fo rein und groß, in friedlicher Willensbethatigung die fefte Form feiner Bufammengeborigteit gewinnt?

Co murbe mir ber Gindrud bes großen erften Aufzuges gefchildert, ber herrlich und farbenprächtig war. Die grangrune Juppe und ber breitframpige Sut ichienen fich bon felbft gur Rationaltracht gebildet gu haben. Die Schuten aus allen Gauen gogen babin, bell leuchtenben Blides, und bei aller freien Bewegung erhielt fich eine ftraffe Ordnung. Die Turner, beren Ericeinen icon ben Begriff ber ichlichten burgerlichen Gelbftführung barftellt, batten fich froblic bem Dienfte ber Ordnung gewidmet. Rleine Anaben, in langen Schaaren aufgestellt, hielten die weiten Plate offen, und niemand burchbrach ihre Reiben, und wie gludielig muffen bie Rinder fein, benen fich folde Erinnerungen in's Jugendberg fenten! -

Mis auf bem großen Blate bie Sahne bes beutiden Schuteubundes vom Bergog Ernft mit Borten der Beibe übergeben murbe, ba gog über Alle einer jener Licht= blide, bie nimmer perloiden.

3d hatte alfo ben erften raufdenben Jubel verfaumt, und mar nun wie Einer, ber aus feiner ftillen Stube ploglich in lautes hocherregtes Feftgetummel verfest wirb. 3d blieb baber unberührt von einer gemiffen Steigerung, Die fich aus einem mehrtägig fortgefetten Freudenfefte erzeugt. Streng und flar muß ich bir jagen : es ift ein rein icones Glud, bas mit erlebt gu haben.

3d fpreche nicht babon, bag die Berleumber bes Boltsgeiftes ihre Ueberfiebung gern bamit rechtfertigen, bag man bas Bolt fich nicht felbft überlaffen, es vielmehr mit ben alten Bolizeimitteln übermachen und führen muffe. Das beleibigende Lob, bak teinerlei Ungebuhr porgefallen, barf einem mannhaften Bolfe nicht mehr in's Untlig bineingeiprochen werben.

Die olympijden Fefte taunten feine folde ab- und zuwogende Daffe, wie fie jest die Gifenbahn bringt und nimmt. Wie ein inneres Gefet bielt fich die Ordnung feft. Die aufopfernde Thatigteit ber Festordner, Die ein icones Beugnig gibt bon ber Singebung unferes freien Burgerthums, hatte fich nur noch in ber Erhöhung bes Feftgenuffes geltend ju machen. Gin Bolt ift leicht ju regieren, bas fich felbft regiert.

Auf ben Scheibenftanben mar ein geichloffenes, in fich gesammeltes Ringen im Rampfe.

Da ftanden bie Couten, luben ihre Buchjen, legten an, zielten, und ber 47 \*

ganze Menich staub wie angeichraubt ohne das leiseste Beben eines Mustels; der Schuß finallt, der Schüße setzt ab, und mit demselben Gleichmuth nimmt er den Zettel für einen Kernschuß in Empfang, wie er sich auch einen Festschuß melden läßt. Die sidlich erweckten Tyroler jauchzen laut auf, wenn der Zeiger einen Kernschuß erweckten Tyroler jauchzen laut auf, wenn der Zeiger einen Kernschuß nennt. Die Schweizer gelten als die Geübtesten, und es ist ein Ringen von Gewossenschaft zu Genossenschaft; Zeder fühlt, es gilt nicht nur seine eigene Ehre, es gilt auch die seiner nächsen heimath. Auf den Schießkänden hört man nur Büchsen knallen, lein übriges Wort. Ich sein elsen untersetzten Schüßen vom Niederresein, der schößen wie eine Beute, ging dann mit dem seren Stußen an die Ladeskätte, lud selber aus's Keine (es waren nur wenig Schüßen da, die nicht selber unden, und das ist gut), und erst wenn er wieder vollgerüstet war, nahm er die Zettelbeute aus dem Munde, stedt sie ein und stellte sich wieder mit gleicher Ause auf den Ansand.

Es waren schöne und reiche Preise zu gewinnen. Der Gabentempel war in Wahrheit ein Tempel, darin alle deutschen Stämme und die Deutschen in fremden Ländern ihre Opfer für die Kraft und Freude des Vaterlandes niedergelegt hatten. Das sind die Opfer der neuen Welt im Dienste eines reinen Gedantens.

Sest erst, nachdem ich dich auf die Schießstätte und in den Gabentempel gesührt und du auf dem weiten Festraume sehen sanis, wie hier ein Hausweisen im größten Stile in's freie Feld verlegt wurde, wie hier ein Hausweisen im größten Stile in's freie Feld verlegt wurde, mit Badezimmer, Lesezimmer, Post- und Telegraphenamt, Druderei u. s. w. — erst jeht sühre ich dich zu der in schosen Stile aufgebauten, reichgeschmudten und weiten Festhalle, darin das tägliche Festmahl stattsand. Die Masse von Speise und Trant, die hier verzehrt wurde, zeigt, was der gesunde deutsche Magen beherbergen tann. Aber der Mensch, und dor Allem der deutsche Mensch, seigt, was der gesunde deutsche dassen begerbergen tann. Aber des Brod muß der Segen gesprochen werden, damit auch Herz und Geift Rahrung aewinnt.

Auf ber Reduerbühne ertonte manches unvergestiche Wort, wenn auch die Schmerzeusfrage: wie es möglich sein soll, Alle deutschen Laude ju Ginem deutschen Neiche zu vereinigen, in einem übereilten, den Feinden der wirklichen Einheit will-tommenen Ausdruck berührt und dann begierig ausgebeutet wurde, und wenn auch in der Entgegnung wohlfeiler Ruhm zu erwerben war — diese Frage tonnte sier nicht zum Austrage tommen.

Es sammeln sich die Familienglieder, die durch lange Trennung einander entfremdet, ja sogar von Unheilstiftern feindlich gestimmt wurden, zum Erstenmal wieder au demselben Tisch — do heißt es vor Allem: begrüßt einander herzlich, wisset, doß ihr zusammen gehört und nie von einander lassen könnt. Kommt dann die Frage, ob Ein Hauf klie beherbergen kann, oder ob ein Familienglied anderswo angesiedelt bleiben muß, dann gibt es eine Berständigung in inniger Liebe, unter dem Gesetser Rochwendigkeit; und kann es nicht anders sein, dann reicht man sich die Bruder-hand und sagt: Les wohl, Bruder, bleib eingedent, wo du auch bist, daß du mit

zugehörst und ich dir, und kommt Gefahr und Noth, wir rufen einander und stehen zusammen.

Der Nationalberein, beffen Programm hier nicht grundmäßig dargelegt werden tonnte, hat viele Gegner. Run benn! Wer einen andern, wirklich ausführbaren Plan zur Gestaltung eines sogenannten Groß-Deutschlands weiß (wobei aber nicht in einer unabsehbaren Revolution Desterreich vorher zertrümmert werden muß), wer einen thatsächsich ausführbaren Plan weiß, durch den Deutschland unch innen und außen eine seste und mächtige Einheit werde, der werfe den ersten Stein auf den Nationalberein. Aber wie gesagt, der Austrag diese schwerzlichen Frage kann nicht auf der Rednerbüssen eines Schüßentseltes gesunden werden.

Das Schübenfest ift die Verbriiderung der deutschen Manuerwelt, und zu herzerhebender Ueberraschung ift auch diese nuit den Schweizern in einer Innigfeit, wie sie nur das deutsche Gemüth vermag, und im klaren Ausblid auf die Weltverbältniffe gelungen.

Es wird ein ewiges Sinnbild der Verbrüderung freier Manner bleiben, daß die eine Hand die Waffe, die andere die Freundeshand halt. Selbst ist der Mann, und doppelt in der Freundichaft.

Man muß die ichroffe, in sich gehaltene, alles Frembe abwehrende Charatterweise ber Schweizer tennen, um zu ermessen, welch eine schöne Eroberung es ift, baß Deutsche und Schweizer nun unentwegt zu einander halten.

Wenn die Schweiger ihr Bundesichießen feiern, so ift das eine frohe Bereinigung berer, die durch eine felbstgeschaffene und festerhaltene Staatsform bereinigt find.

Wir Deutschen seierten ein solches Fest erst im hinblid und in der hoffnung auf eine wahrhaft einheitliche Staatssorm, und die Bölter um uns her mussen es ertennen, daß die sittliche Macht so groß ist, daß ein Bolt in Wassen warten und sich beherrichen gelernt. Die Zeit der Argwasse, des jünglinghaft übermütsigen Aufbrausens ist dei uns Deutschen vorüber, und heil uns, daß sie vorüber. — Die Männer, die die Schole des Lebens tennen, stehen vereint mit der seit 1848 herangereisten begeisserten und besonnenen Jugend, und in ihnen Allen lebt die Zudersicht, daß uns das in der Freiheit gegründete Geset und die in der Einheit gegründete Macht werden ung.

Der ruhige, unbeirrte Stand und Blid bes Schugen hat fich auch bem Geifte eingeprägt.

Gibt es eine Gewalt auf Erden, die den festen Einheitsgedanken der Nation bernichten kann? — Man kann weiter nichts, als seine Berwirklichung verzögern. Das ist die Siegesfahne, die alle Theilnehmer dieses großen Nationalsestes mit heim nehmen, und kommen wird der Tag, wo sie frei im hellen Sonnenlichte entfaltet wird.

Und jest fehre mit mir zurud in die Stadt. Siehe, die ganze Bevölferung wurde wie zu einem einzigen behäbig ehrenfesten Bürger, dem es in Fleiß und Gemeinsinn wohlergeht, und der sich freut, auch Anderer Wohlergehen vor Augen zu

sehen. Der brave Bürger Frantfurt that auf sein Haus und sein Herz — es sieht in beiben wohlgehalten und bequemlich aus — und er ließ seinen Gastfreund darin wohnen, und mehr Freude hatte der Gastfreund nicht, diese reichliche Borgesorgheit zu genießen, als der freie, wenig Umstände machende Besitzer darin genoß, dies Miles herzugeben und in dem gestern Fremden heute und für immer einen Freund zu begrüßen.

Die alte Gastfreundschaft ist fast ausgestorben; der rasche und vielsache Vertehr hat die Gasthöfe vermehrt, aber die Gaststuben in den Familienhäusern sind taum mehr da. Nun aber, bei solch einem Feste, wird eine ganze Stadt zu einem gastreien Hause. Die alte Tugend der Gastfreundschaft, die in ihrer Vereinzelung todt erschien, lebt groß und neu auf. Das ist die Glorie der neuen Zeit. Man dart nicht lagen über das Vertommen einer schönen Sitte. Gebt den Menschen nur Gesegnspeit, und alles Edse und Reine erhebt sich in einer die alltägliche Lebensgröße hoch überragenden Erscheinung, wie keine Zeit vordem sie tannte.

Es ist ein reicher Schat von Menschenliebe, Brudersinn und Baterlandsbegeisterung in unserer Zeit still in den Herzen angesammelt, und das ist in maßrer Bedeutung ein Fest, daß da einmal in seiner Gesammtheit auftritt der gute Geist der ganzen Menschheit. Diesenigen, die überall nur Selbstucht und Eitelteit sesen nu ihre Freude darin sinden, das Menschenderz zu verleumden, und, weil sie selber eitel Schein und Lüge sind, keine Tugend kennen und ihre verborgenen Laster mit dem sogenannten Anstand zudeden — und wiederum diesenigen, die den Auf nach Einseit und Freiseit des Baterlandes sür eitel Impfung der Zeitungsschreiber halten möchten . . die Menschwerächter und die Vaterlandsverderberder, sie hätten sich sier belehren und bekehren konn sie sind hier beschren, denn sie sind here dehnen; aber freisich, sie sind nicht zu belehren und zu betehren, denn sie sind here Schlacht bei Leipzig der Dichter ihnen zurief: "Ihr glaubt an Geisterstimmen nicht."

Die Kaltherzigen und ewig Berdroffenen mögen jagen: Das berrauscht bald wieder, denn es ift Gemuthsberauschung babei. Die in strenger Arbeit Stehenden mögen mit größerm Rechte rufen: Aus Umarmungen bildet sich teine geschloffene Einheit, aus Trinfpruchen gründet sich teine Staatsverfassung; die Kranze welten,

die Fahnen werben eingezogen.

Wir halten ihnen die in der Geschichte gegründete westumwandelnde Macht ber Begeisterung entgegen. Rie und nimmer gewinnt ein Mensch, ein Bolt, die bleibenden Formen der Größe und sittlichen Schönseit, wenn sie nicht der geistigen Clübsite fabig sind; und siehe, dieses dein Bolt erglüht für seine Freiseit nur, mis u arbeiten an der Hoheit des Wenschenthums, für sich und alle Welt, und es will seine Einseit nur, nicht um Andere zu unterjochen, sondern in gedrängter Nacht für die höchsten Güter des Lebens einzustehen.

Die Gestalt, in der ein Dentmal für ewige Zeiten dastehen joll, muß mit andächtiger Innigleit und mit weiser tünstlerischer Bedachtsamleit vorbereitet werden, jahrelang, in stiller Arbeit; aber dann muß das Metall in Fluß tommen, es gilt ben glüdlichen Guß, der alle Kräfte plötzlich aufregt und spannt, und wenn das Wert verfühlt ift, nuß auf's Neue mit trener Sorgfalt daran gearbeitet werden, bis es auf granitnem Grunde errichtet wird und Sonne und Mond und aller Zeiten Bechsel darüber hinziehen mag. Wir Deutschen haben nicht blos ein außeres Dentmal zu errichten; die höchsten Gedanten für die Menschheit, die die Bruft eines jeden Deutschen durchziehen, muffen mit aufgenommen werden in das große Wert.

Diefe Schützenfeste sind die heißen Tage, in denen das feste Metall, das in der Tiefe ruhte, so wie die jo verschiedenartigen Ausprägungen in glanzenden Fluß versetzt werden. Möge bald ein Meister erstehen, der die rein schöne, feste Form verleiht!

## Midel Phonir.

Eine Ergablung.

a, ich erinnere mich noch seiner jungen Jahre: freilich alt sah der Michel ichon damals aus; ein kleines Männchen mit stoppeligtem Bart, ich glaube, wenn er am Sonntag rasirt war, hatte er am Montag schon wieder seinen gehörigen Wochendart. Ja, ich erinnere mich noch seines Hochzeitstages, es war keine Musik dabei und sehr wenig Gesolge. Der Michel ging neben seiner Braut einher, sie war groß und statklich, schön aber nicht, und es sah so aus, als wenn sie ihn nur zur Begleitung mitgenommen hätte, wie wenn man unterwegs zu einem Begegnenden sagt: Komm mit, ich mag nicht so allein gehen. Und neben der Braut ging ihre Mutter, die all' Babi hat man sie geheißen. Sie hatte ein halbes Hauschen braußen im Hennebühl, in der Gasse sand abseits; der Weg dahin war schmal und von zwei Heden eingeschlossen.

Der Brautzug bestand nur aus den Brautleuten, der Mutter, dem Dorfschüßen und einer Schwester der Babi aus Ahldorf mit ihrem Manne. Als sie nun vorüberzogen, den kleinen Sügel hinan nach der Kirche, da schauten die Menschen aus den Fenstern, blieben auf den Gassen stehen und winkten einander und sprachen davon, wie wunderlich es ware, daß Menschen in solcher Armuthei auch noch heirrathen. Manche aber gaben dem Michel doch Recht und sagten, es sei immer besser albein Seinwesen zu haben, als sein Leben lang Knecht zu bleiben. Alle aber flaunten über seinen Muth, daß er es wage, die Käthe zu heirathen und die alt' Babi noch dazu.

Der Michel war beliebt im Dorfe, er war ein guter Taglöhner, just nicht von den flintsten, aber er machte. seine ehrliche Arbeit und war nicht heitel im Essen; er war Tag und Nacht zu haben für alle Dienste, war mit Allem zufrieden und furz, was man so nennt, eine gute Haut.

Haat, mit ihrem Gebetbuche. Sie lassen noch einige alte Weiber in ihrem Conntagsstaat, mit ihrem Gebetbuche. Sie lassen sich nicht gern irgend eine Feierlichkeit im Dorfe entschlüpfen, die ihnen Gelegenheit gibt, in die Kirche zu gehen und sich da tiwas Orgel spielen zu lassen und auch zu beten; da hat man doch im Tage etwas Besonderes gehabt. Uebermitsige junge Mädben riesen einander an und ermuntertun sich gegenseitig, vom Waschfübel und der Hausarbeit hinweg, troh des Werteltagsanzuges, sich in die Kirche zu schleichen und vom Empor aus zu sehen, wie der Michel und die Käthe getraut werden. Die Sache ging aber ganz gut von Statten,

und als es wiederum läutete und die Bermählten aus der Kirche kamen, da gingen da und dort Männer und Frauen auf sie zu und wünschten ihnen Glüd. Die Käthe gab nicht viel drauf und die Bahi noch weit weniger. Der Michel aber schmunzelte gar vergnüglich und streichelte sein glattes Kinn. Es ist das einzige Mal, daß ich ihn ohne Wochenbart geschen habe.

Das Sochzeitsmahl foll febr be-

Was thut's? Der Michel war berheirathet und hatte nun einen Haus- ftand fo gut wie Andere.



Lange war von Michel gar teine Rede mehr, man sah ihn manchmal in's Feld fahren oder heimtehren unit zwei Kühen, die an den Wagen oder Pflug gespannt waren; eine Kuh gehörte ihm, die andere seinem Hausgenossen, dem Korbmacher Heigele. Sie halfen einander gegenseitig aus, das Feld bestellen, und was so der Arbeit mehr ist.

So gingen Jahre vorüber. Da in einer Herbstnacht schrie es durch das Dorf: "Feuer jo! Feuer jo!" Ihr heutigen Tags tonnt gar nicht mehr wissen, wie gräßlich das damals tlang, als noch nirgends eine ordnungsmäßige Zeuerwehr eingerichtet war. Die Sturmglocke läutete, Fenster wurden aufgeriffen, Menschen eilten auf die Straße und fragten:



"Bo brennt's?"

"Draugen im Bennebuhl bei ber alten Babi!"

Die Sprige murbe herausgezogen, mir Rinder eilten auch mit auf den Brandplat, mir murben fortgejagt, tamen aber bald wieder.

Unvergeßlich ist mir der Anblid, wie abseits unter dem Kirschbaum, bom Feuer beschienen, die alte Babi stand mit aufgelöstem Haar, sie hielt ihre schwarze Kate auf dem Arm, ihre Augen filmmerten und starrten in die lichterlohe Flamme hinein und die Augen der Kate slimmerten noch mehr.



"Bo ift ber Michel?" hieß es.

"Er hat die Ruh gerettet und ift dabei durch einen herabfallenden brennenden Balten verlegt worden, die gange finte Wange foll ihm verbrannt fein!"

Jedermann bedauerte den Michel. Die Sprige achzie, und der Schloffer Blant, der oben auf der Sprige faß und den Schlauch leitete, schrie sich heifer. Aus den Nachbardörfern tamen auch die Sprigen herbei, aber sie tamen zu spät. Das ganze Haus mit Allem, was drin war, war vom Feuer verzehrt.

Die Ruh mar in des Robelbauern Saus gebracht worden. Dort im Stall war großes Gedrange, Alle wollten die Gerettete jeben, als ob man noch nie eine

Ruh gesehen hatte. Die Ruh brummte in sich hinein, als wollte sie sagen: 3hr einfältigen Meniden, was babt 3hr an mir zu seben? Sebt nach bem Dichel!

Ja, der war schlimm anzuschauen; man erzählte sich im Dorfe Graufenhaftes, wie er zugerichtet sei; man erzählte aber auch, daß er einen schönen Spaß gemacht habe, denn als ihn der Chirurgus berband, sagte er zu diesem:

"Bur's Runftige triegst du fur's Rasiren nur einen halben Kreuzer, benn auf ber Seite ba machft tein Bart mehr."

Und fo war's auch, ber Michel behielt fein Leben lang eine rothe Brandnarbe, bie fast bie gange linte Wange bebedte.

Run aber hieß es: wie bauen wir das Haus wieder auf? Denn wenn man's nicht aufbaut, bekommt man das Geld nicht, mit dem es in der Brandtaffe versichert

ist. Dazu hatte noch der Michel all seinen Hausrath verloren, für den er nichts bekommt, und der war eigentstich mehr werth als das haus selbst. Zest erfuhr man auch, daß er einen heimlichen Schapbeiessen, ganze fünfzig Gulden, die man aber beim Wegräumen des Schuttes nicht sand. Der Michel behautete, daß sie einer der Wegräumenden gefunden und für sich behalten habe.

Die alte Babi wußte Rath, fie brachte es beim Schultseißenamt und beim Landgerichte bahin, daß Mickel einen Brandbrief erhielt. So nannte sie den mit einem großen Amtssiegel versehenen Brief, der den Mickel er-



mächtigte, auf ben Bettel zu geben. Da ftand's geschrieben und untersiegelt, daß er ein braber und arbeitsamer Mann sei und das Unglud gehabt habe, abzubrennen, und die Mildthätigkeit der Menschen wurde angerufen, ihm wieder aufzuhelsen.

Unfer Knecht begegnete braußen im Weiherwald bem Michel, als er zum ersten Mal mit bem Brandbrief in die Fremde ging. Er zeigte dem Knecht den Brief und sate:

"Da soll ich nun betteln gehen, sie will's haben — Sie, das war nämlich die alt' Babi — und sie sagt, ich wäre der einfältigste Tölpel, wenn ich's nicht dahin bringe, daß wir das Siebensache bekommen, was wir verloren haben. Sieh dir den Stod an," sagte er dann zu unserem Anechte; "weißt du, was das ift?"

"Ja, ein Schlehdorn."

"Rein, ein Bettelstab. Komm, Bettelstab!" sagte er dann, stedte sein Zeugniß, das sich in einem großen Umschlage befand, wieder ein, drüdte mehrmals an die Brust, um sich zu versichern, daß er es noch bei sich habe, und trollte davon.

Der Michel tam lange nicht nach Hause, ben ganzen Winter nicht, aber im Dorfe hieß es, er habe Geld geschick. Die alte Babi hatte Kaffee und Zuder beim Krämer in ber Stadt gekauft, sie hatte es heimlich gethan, aber es war doch ruchbar geworden. Und die Kathe trug zu Weihnachten ein schönes neues Kleid. Sie hatte freilich die Kuh verlauft, aber es war doch sieder, daß sie noch heimliche Schähe haben mußten.

Man hatte schon das Hen eingethan, als der Michel wiederkam. Er sah ganz wohlgenahrt aus, er kaufte dem Heigele seine Haushälfte ab, und nun wurde zu bauen begonnen. Man kann nicht anders sagen, der Michel arbeitete rechtschaffen mit; er grub und schaufelte und fuhr mit dem Schiebkarren hin und her, aber von dem, was ihm begegnet war, erzählte er nichts. Im Herbst wurde das Häuschen gerichtet, weiter schien es noch nicht zu reichen. Der Michel war wieder verschwunden. Im Amtsbezirt hielt er sich gar nicht auf, er ging immer weiter hinaus, und so kam er im anderen Jahre wieder. Das haus wurde ausgebaut, neuer Hausrath wurde augeschafft und man zog ein.

Der Michel, den man sonst immer zu aller Arbeit haben tonnte, war jest nicht mehr jo willig bei der hand, und taum waren die Blatter am Kirschbaume vor bem

Sauschen gelb, als ber Michel wieber berichwunden mar.

Jest war's tlar, der Michel war ein handwertsmäßiger Bettler geworden, und man tounte es ihm auch nicht verübeln, daß er lieber draußen als daheim war, vo er bei Frau und Schwiegermutter nicht viel gute Tage hatte.

Wenn er heim tam, war er außerst beicheiben, ging viel gur Kirche, arbaitete auch manchmal wieber an ber Strage, aber er hielt's nie lange babei aus, und

ploglich mar er wieder berichwunden, Riemand mußte mobin.

Unfer Rnecht ergablte mir einmal, aber gang im Geheimen, als ob tein Menich etwas bavon abnen burfe: ber Dichel habe ibm vertraut, ber Schlehbornftod jei wie behert, er habe feine Rube im Saufe, und wenn er langere Beit in ber Ede geftanben, ba fei es - er tonne brauf fdmoren, bag bies int Bahrheit ber Fall fei - ba fei es oft gefcheben, bag ber Stod in ber Racht aufftebe und ibn auf ben Ropf und auf die Bande ichlage, und bann fei es bodfte Beit, bag er fortgebe, und es fei ficher, bag er immer qute Ernte babe. Unfer Anecht fragte ben Dichel, ob er nie nachgeforicht habe, ob der Stod allein ihn ichlage, ob nicht bielleicht bie alt' Babi an einem Ende bes Stodes bange. Dichel fratte fich binter ben Ohren und ertlarte, daß bas nicht möglich fei. Als wenn aber bon gang Unberem bie Rebe gemejen mare, jeste er ichnell bingu: im Lande fei es mit bem Bettelbrandeln nichts, ba feien bie Deniden fo farg; aber broben im Babifden, in ber Schweis auf ben einzechten Bofen feien bie Menichen gar qut. Gelb ichenten fie nicht gern, aber Erbjen, Bohnen, Mehl, Rartoffeln mas man nur ichleppen tonne, und bas mache er gu Gelb. Da brauche ich nur meinen Brandbrief mit bem rothen Giegel ju zeigen und gu fagen: Ihr lieben Leute, bantet Gott, daß er Guch vor Fenerichaben bewahrt; feht mich an, mir hat's mein Sab und But verbrannt, und ich muß betteln, und gebet nun einen Gotteslohn, bag er Guch für emige Beit bor

Feuer bewahre! — Kaum habe ich das gesagt, da sind sie dir voll Mitleid, Männer, Weiber und Kinder; aber ich weiß nicht, was es ist, sie haben Alle ein gransames Bangen vor mir, besonders wenn ich da auf die Narbe- an meiner Wange zeige, nnd über Nacht haben sie mich nirgends gern, wenn ich sage, daß ich ein abgebrannter Mensch bin; wo ich über Nacht bleiben will, fordere ich meine Gabe immer erst am andern Tage.

So lebte nun der Michel viele Jahre. Wenn er heim tam — es war tein wohliges Daheim — hatte er's in den ersten Tagen immer ganz gut; tanm aber war der zweite Sonntag vorüber, gab es feine gute Stunde mehr, dafür aber um so schlechteres Essen, und wenn er klagte, hieß es, er sei an Ledereien gewöhnt.

Darnm ging er and immer wieder gern in die Fremde.

Als die alte Babi starb, vertrante er unserem Anechte, daß er nun sein Bettelsleben aufgeben wollte; wenn er sich's recht überlege, so habe ihn eigentlich die alte Babi dazu verhext.

Aber das Sprüchwort muß wahr sein: Wer einmal ein Paar Schuhe auf dem Bettelgang gerrissen hat, der hat feine Ruhe mehr.

Rinder hatte ber Michel nicht, und so wanderte er wieder fort. Die Rathe gab ihm eine Strede Wegs bas Geleite, und auf bem heimweg sammelte fie Futter für ihre Auh und ihre Ziege.

Manchmal tam ber Michel auch ben Sommer nicht nach Hause. Man stannte im Dorfe taum mehr, wenn er wieder tam, die Wanderichaft des Michel erschien als ein guter Nahrungszweig. Ja, es boten sich ihm Manche an, Kameradichaft mit ihm zu machen, aber er nahm Niemand mit.

Es sind wol jest zwauzig Jahre ber, ba ftanden Biele aus bem Dorfe bor unjerem Daufe. Der Schloffer Blant stand oben auf der Leiter und nagelte eine Meine vieredige Blechtafel an den Balten unter dem Mittelfenster. Auf der Tafel war in Gold eine zadige Flamme abgebildet, draus ichwang sich ein goldener Bogel empor und drunter stand: "Feuerversicherungsgesellschaft, Deutscher Phonix."

"Bas ift benn bas? Phoffig?" fragten bie Umftehenden.

Der Schulmeister ertlärte, daß er Agent der Gesellschaft sei, die diesen Ramen führt. Phönix sei nach der Sage der alten Aegypter ein heiliger Bogel, der viele tausend Jahre lebe, und es lebe immer nur einer; wenn er sterben wolle, so verbrenne er sich in einem Feuer von lauter Myrthen, und dann täme wieder ein junger Phönix heraus, der wieder viele tausend Jahre lebe. Der Schulmeister chärste den Bauern sehr eindringlich ein, daß das nur eine Fabel sei, aber man habe es als ein ichones Sinnbild zu der gnten Anstalt gewählt, die dafür sorge, daß der Mensch mit seinem Hab und Ent unbeschädigt aus dem Brandunglud herborgeht. Und so habe sich die Gesellschaft genannt, weil sie einem Zeden gegen mäßige Bersicherung den Schaden ersetz, der ihm durch den Brand zugefügt wird. Er tuüpste die Mahnung daran, daß ein Jeder in die Versicherungsgesellschaft eintrete.

"Da tommt unfer Phonix," hieß es ploglich, und alle Blide richteten fich nach bem oberen Dorfe, wo eben ber Michel von ber Wandericaft heimtehrte.

Much ber Dichel blieb bei ber Gruppe fteben und fragte, mas bas fei.

"Das bist du," hieß es allgemein, "du bist auch so ein Bogel Phönix. Der Michel heißt Phönix. Willtommen, Phönix! Guten Tag, Phönix! Wie geht dir's, Bbönix?"

Bon allen Seiten hagelte es Spott und Wis — und der Wis war gar nicht feintörnig — auf Michel herab. Niemand bot ihm eine Willtommshand, und jest zum ersten Mal sah der Nichel, daß er nicht wie ehedem gering angesehen im Dorfe war — er machte leinen weiteren Anspruch — sondern daß man ihn verachtete das hatte er doch nicht geglaubt. Er ging weiter durch das Dorf und hob den Stod hoch, als wollte er Jedeu, der noch ein Wort gegen ihn wagte, damit güchtigen.



Aber es lummerte fich weiter Riemand um ihn, und jo fentte er ben Bettelftod wieder jur Erde. Bu Sause jagte ihm die Frau:

"Du hast wol schon eiwas draußen gegessen? Ich habe nicht gewußt, daß du beute tommft, ich bab' nichts."

Michel nidte. Er hatte freilich Hunger gehabt, aber er war ihm jest versgangen.

Als er am andern Morgen bor sein Haus trat, sah er, wie überall an Thüre, Fensterladen und Ballen mit Kreibe angeschrieben war: "Phönix."

Michel war voll Buth, er nahm seinen Stod und wollte sogleich wieder in die Fremde. Er ging auch babon, aber draußen im Weiherwald an der hede, wo er vor Jahren den Stod geschnitten, stand er unversehens still und lächelte vor sich

hin. Dann ploglich wendete er sich, wie wenn ihn Jemand umgebreht hatte, und ging wieder in's Dorf jurud, geradeswegs jum Schulmeister.

"Sie heißen mich ben Phonix," fagte er gum Lehrer.

"Das ift gerabe feine Schande."

"Sie meinen's aber so, und sie konnen Recht haben. Jest, Herr Lehrer, ich habe fragen wollen, ob ich auch so eine Tafel haben und auch in die Gesellschaft eintreten kann?"

"Warum nicht?"

. "Warum nicht? Beil, weil — " es wurde dem Michel schwer, seinen Grund herauszubringen, er tonnte nicht sagen, wie verachtet er sich fühlte; endlich sagte er: "Ich möchte nicht, daß die Gesellschaft in Unehre tommt, wenn ich auch dabei bin."

Der Lehrer erflarte ihm, daß bas nicht ber Fall fei; er zeigte ihm eine große

Rifte mit Blechtafeln, und der Michel jagte:

"Ja, ja, wer diese alle anheften tonnte, der hatte mas gethan in der Welt."

Da die Schulmeisterin in die Stube tam, bat der Michel den Lehrer, mit ihm in ein anderes Zimmer zu gesen; dort sprach er lange, und er muß Gutes gesprochen haben, denn der Lehrer gab ihm das Geleite bis dor das Haus und reichte ihm draußen noch einmal die Hand.

"Ja, ja," sie sollen mich nur Michel Phonix heißen," sagte er leise zum Lehrer, "das ist gut, das soll eine Stre werden."

Er ging burch bas Dorf und lachelte immer bor fich hin und lachelte alle Begegnenben an.

Michel mar ber Zweite im Dorfe, ber in die Feuerberficherung eintrat, auch an sein haus murbe die Tafel angenagelt.

Er blieb nun im Dorfe, und als die Blatter an ben Baumen gelb wurden, fragten ihn die Leute: "Gehft du denn nicht mehr fort?"

"Ich tann geben und bleiben, wie ich will," entgegnete ber Dichel. Aber biel mar er beim Schulmeister, und die Leute sagten, er lerne auf's Reue Lesen und Schreiben.

Seit Jahren hatte Michel teinen Schnee im Dorfe geschen, aber in diesem Jahre, als der erste Schnee fiel, läutete es wieder von der Kirche, und der Michel ging wieder den Berg hinan, auf dem die Kirche stand, aber Käthe ging nicht mit ihm, sie wurde vorausgetragen und nicht weit von ihrer Mutter begraben. Michel war nun einsam, und er blieb allein in seinem Hause. Die Leute sagten, er werde sich auf sein Alter noch gute Tage machen und sich, da er wohlshabend war, eine junge Frau holen und sich pflegen lassen. Daran war aber bei ihm kein Gedanke.



Es war turz vor Neujahr, da stand der Michel in der Anche am Herd. Er schaute sich scheu um, dann nahm er den vergriffenen und vielbeklebten Brandbrief aus der Tasche und legte ihn auf das Feuer. Er sah zu, wie das große Siegel zuerst Blasen zog und dann zerschmolz. Mit heftiger Anstrengung faste er dann den Stod, brach ihn überm Anie entzwei, legte die Stüde auf das Feuer, blies in die Plammen und schrie: "Fort, Bettel! Feuer, bist todt!" Die Brandnarbe an der linten Wange glüste, aber immer mehr blies der Nichel in das Feuer, er stand dabei, bis Brief und Stod zu Alche verbranut waren.

Es war im vergangenen Jahre, ba traf ich in einem einsamen Birthsbauje bes oberen Gebirges eine große Berjammlung von Landbewohnern. Sinter bem Tifche faß ein altes Mannden und hatte Dupende bon ichimmernden Blechtafeln por fich ausgelegt. "Ihr lieben Leute," predigte er, und obgleich man wohl mertte, bag er bas icon oft vorgebracht, hatten feine Borte boch einen eigenen bewegten Ton. "Ihr lieben Leute! Es ift eine große Sache in Die Welt gefommen, eine ichone eine gute, eine brabe und eine chrliche; alle guten Worte baffen barauf. Das Befte auf ber Welt und bas Schonfte ift bas Reuer, aber auch bas Schlimmite und bas Saklichfte auf der Welt ift bas Feuer. Jest baben fich die Menichen aufammengethan und fagen: mas es Bofes thut, wollen wir gustofden, und wer bas nicht boren will, mit bem foll man tein Mitleiden mehr haben, und man foll ibm feine Gabe geben, wenn er in's Unglud gerath. Warum bat er nicht in guten Sagen porgeforgt, in ruhigen? D, 3hr lieben Leute! Biele bon Guch haben mir Entes gethan und fennen mich von ebebem. Und jest mochte ich Gud mas Gutes thun. Geht mich an, mein Baden ift berbrannt bom Gener, aber in meiner Geele ift noch mehr verbrannt, ich bin ein Brandbettler geworben. Wenn ich Guch ergablen wollte, wie ichmer und wie elend bas ift, bis morgen frub mar' ich nicht fertig. Drum, wer bas rechte Berg bat und ben rechten Berftand, ber tont jest bagu und tritt mit ein in die Genoffenicaft. Da haben die Menichen etwas erfunden, mas man fic nicht hatte benten fonnen, bas tann graufam icaben, und bagegen ming man belfen. Cebt, ba fteben bie Bundholgden. Es ift mir recht, bag 3br lacht. 3br wift, wie ichnell bas eine Flamme gibt, aber bagegen bat man ein Beilmittel finden muffen, und bas ift mein Loichbled, Die Fenerverficherung.

Saget nicht, daß dadurch mehr Brandsistungen sommen; da leit, da werdet Ihr Alles sehen, nehmt's mit heim, glaubet mir, es thut Euch gut und Euren Kindern; ich bleibe noch mehrere Tage in der Gegend, und morgen gehe ich von Hauf zu Hans und da bringe ich die Täfelchen mit, und wer will, dem nagle ich's gleich seit! Das sind gute Nägel, die halten brad. Und sie heißen mich den Phönir, und ich bin's gern."

Er vertheilte Zettel und Schriften an alle Anwesenden, worauf bas Rabere ju lefen war.

Co iprach und that bas Mannchen. In mir war jofort eine Erinnerung

aufgetaucht, und die Brandwunde machte ihn ja fenntlich: das ist der Michel Phönig aus meinem Geburtsdorfe. Aber es erschien mir kaum möglich, daß das Männchen so redesertig geworden sei. Ohne don seinem Stuhl aufzusteben, sagte er zu mir herüber, da ich an einem anderen Tische saß:

"Ich rebe nichts gegen andere Gesellschaften, die find auch gut, und wer da eintritt, thut eben so recht. Sind Sie vielleicht auch ein Agent?" sagte er, aufstehend und an meinen Tisch tretend.

fregeno uno an meinen Tijch treteno

3ch verneinte und sagte ihm, daß ich ihn wohl tenne, ich erinnere mich seiner Sochzeit und feines Sausbrandes.

Er war nun gang glüdselig, ein Ortstind in der Fremde zu treffen, und wir jagen wohlgemuth beisammen. Ich mußte mit ihm auf die Gesundheit unseres Knechtes anstogen, der doch schon lange gestorben war. Und immer auf's Neue sagte er: "Sehen Sie, ich bin jest siebzig Jahre alt, ich habe mein Leben im Elend ver-

bracht. Warum ist das nicht früher eingerichtet worden? Und ich verstehe nicht, warum die Regierungen das Haustren in dieser Sache nicht erlauben wollen. Ich muß das Gute hehlings thun und jede Minute gewärtig sein, daß mich ein Landjäger in's Gefängniß führt. Und doch ist es so. Man muß den Leuten in's Haus kommen, denn nach einer guten Sache ausgehen, das thun die Wenigsten."

Er erzählte mir, daß er über taufend Täfelden angeschlagen, und er hoffe es noch zu zehntausend zu bringen, wenn ihm Gott noch fünf Jahre Leben ichente.

Wir jaßen noch lange beisammen und er erzählte viel. Als ich am andern Morgen vor das Wirthshaus trat, stand der Michel oben auf der Leiter und nagelte eine Tafel an das Wirthshaus.

"Euch ift's wohl ba oben ?" rief ich hinauf.



"Die Rinderpeft gut?"

"Ich mein' nicht so, ich meine es anders. Nachstens hausire ich auch für die Biebberficherung, jett find die Meniden eber dazu zu bringen" . . .

Der Michel wandert noch durch die Lande, und wohl denen, die ihr Haus erft damit festigugen, daß fie es mit der Tafel schmuden, fei es in biefer, fei es in jener Gefellicaft.



# Die Verlobung auf dem Rigi.

Gine Befchichte von unterwege.

aß dir eine luftige Geschichte ergablen. Es gibt ja nichts Befferes, als etwas Frohliches berichten und

den Menichen Freude zu machen. Du haft wohl Recht, daß du den Menichen Etwas zumuthest; sie sollen, wenn sie gelesen, was du geschrieben, anders werden, mindestens nachdentlich. Das Zumuthen ist aber gar oft unbequem; weit willfommener ist man, wenn man etwas Unmuthendes bringt, und ich habe Etwas. Ich tann's fast nicht vorbringen vor Lachen, und doch ist's ungeschiet, wenn man erzählt und lacht wie man sagt — den Rahm davon weg und kommt gar nicht zur Sache. Ich will mich also ernstlich fassen und berichten.

Du tennst den Rigi und tennst auch die Station, genannt "Rigi-Kaltbab". Ist's nicht schön, daß es heutigen Tages teinen schönen Hochpunkt der Erde mehr gibt, wo man nicht bequemilich daßeim sein kann, seine Rahrung und sein gutes Bett hat? Freilich tostet's Geld, aber die Luft und der Ausblick wird drein gegeben, und was für eine Luft! und was für ein Lusblick!

Da brunten ift ber ganze Qualm ber Welt, in ber man sich seine siedig Jährlein abplagt; hier oben athmet man Thau und Friedensstille, und wer nicht im Morgenglanz und Abendroth die Kette der Alpen offenen Auges und kummer Lippe geschaut, der weiß nicht, wie schon unser und hat nie geschen, wo er gewesen ist. Aber, lieder Hinnel, was für sonderbare Roslaginger hat unser Herrgott und seine Diener, die Pensionswirthe auf den schonen Aussichten! Wer die Mussechate eines ganzen Sommers schildern konnte, wer da ein Photographie-Album anzulegen im Stande wäre, der hätte in einem schonen Ausschlätt unsere ganze civilisierte Welt beisammen. Etwas Gutes hat das Wohnen

auf den Bergen jedenfalls: die Menschen tonnen nicht mit ihren Squipagen und Libreebedienten prunten. Jene lassen sich bier nicht verwenden und diese wären überaus lächerlich vor den großen Bergen und der Pracht des Sonnen-Auf- und Riedergangs. Luft und Licht, die schönlen Genüsse des Althmens und Schanens, die sind hier die Hauptsache. Wenn nur die Menschen auch vermöchten, all den Plunder don Rleinsichteit und Sorge drunten im Thale au lassen. Aber da . . .

Doch halt! ich will ja nicht philosophiren, ich will ja ergählen. Go wiffe benn und thue es auch Anderen zu wiffen.

Im letten Commer ericbienen bier zwei englische Cowestern - ich meine nicht Ronnen, fondern wirtliche Englanderinnen - in fehr beicheidenen Erinolinen und febr hochrothen Blaids; Die eine mar alter, Die andere war junger; ich meine, Die eine war jo alt, daß man nicht mehr gern nach den Jahren fragt, die andere war eine anmuthige Ericeinung, nicht eigentlich icon, aber ein Geficht gum Biebhaben, besonders bon Mugen und Rahnen gar friich, ber Musbrud ftill, ein echtes Stablitichgeficht, aber auch icon bon einem Ralender vorigen Jahres. Die beiben Damen benahmen fich durchaus nicht wie Ladies, - Die englischen Wichsfabritantentochter, Die bas Festland bereifen, thun gar bornehm - es maren zwei Baifen. Tochter eines berftorbenen Gee-Rapitans, und lebten bon einer fleinen Benfion. Die Beiden waren fich felbft genng. Beber Englander ift ja, wie fein Land, eine Infel, und bie Beiben maren Schwester-Inseln. Gie maren beideiben gegen Gott und bie Deniden. Unter Erfterem berftebe ich nämlich, bag fie fich nicht anmaßten, Die große Albennatur in ihr Album einzuheimfen; auf bem Rangeli fagen fie oft und lafen und bei Tifde bantten fie ihren nachbarn, wenn fie ihnen Speife und Trant reichten, und was noch am meiften beigen will: fogar am Countag waren fie menfchenfreundlich. Bunberbarer Beife berftand ober iprach meniaftens feiner ber andern Gafte geläufig Englisch.

Da kam eines unschönen Morgens — benn es regnete ergiebig — ein steifbeiniger Engländer an, er hatte viel Gepäd. Die ganze Gesellschaft schaute aus ben Fenstern und betrachtete ben Ankömmling. Und warum soll man sich nicht im Regen auch für einen Engländer interessiren? Er fragte sogleich den Wirth, ob nicht seinen Zeitungen angekommen seien, die er sich vorans hierher hatte schiefe lassen. Sie waren da und Briefe auch. Nun zerrann im Regen der Lord — benn das sollte er doch eigenklich sein — in einen sehr reichen bekaunten Maschinensabrikanten. Da Juli im Kalender stand, erschien er bald dom Kopf dis Fuß in gelbem Nanting, eroberte drei Stühle und war in England, d. h. in die "Times", verlunken.

Die Futterglode macht alle Menschen gleich, und so mußte auch der Engländer bei Tisch erscheinen. Ich zweiste, ob er sah, daß auch noch andere Menschen am Tische waren. Am Mittag hellte sich das Wetter auf und der Engländer nickte den Bergen zu, wie wenn er sagen wollte: recht so, daß ihr eure Schuldigkeit thut und euch zeigt!

Ich weiß nicht, wie viel Tage lang Niemand einen Laut von ihm hörle, ber

Wirth indeß versicherte, daß er nicht stumm sei und sogar etwas Französisch radebrechen könne.

Es thut mir leib, nicht erzählen zu tönnen, wie der Engländer mit seinen Landsmänninnen betaunt wurde. Gines Mittags sah man sie gemeinsam und mit einander sprechend auf die Terrasse sommen. Es mag ein sonderbarer Prozes gewesen sein, wie der stumme Engländer sein Schweigen gebrochen hat; wer weiß, welches Wort ihn getrossen. Als aber jett die Futterglode läutete, nahm er wie zornig von seinen Landsmänninnen Abschied, setzte sich allein und mehrere Tage sah sihn Niemand mit den Schwester-Inseln verkebren.

Es war ein schweiger Mittag, ba ging bie jüngere Schwester mit einem Buch unter bem Arm, mit Raib und Schirm bewaffnet, burch ben Hausflur. Dort faß bie Schweizer-Maab und flopfte Strumbfe.

"Was machen Sie da?" fragte die Engländerin. Die Magd zeigte pantomimisch und ihr den Strumpf vor's Gesicht haltend, was sie arbeite. "Das will ich auch lernen," sagte die Engländerin, segte Buch, Shawl und Schirm ab, ertlärte auch durch Zeichen, was sie wollte, und ließ sich von der Magd im Strumpfflopfen unterweisen. Es geht schwer, aber es geht doch. Da kommt unser langer Engländer herbei, die Landsmännin wagt nicht, aufzuschauen. Einen Strumpf vor einen Maunsauge sehen sassen, ist gar unmanierlich; man darf ja nicht einmal dabon sprechen. Der gelbe Nanting steht still, nimmt sich einen Stuhl und sitzt wol eine Stunde lang den beiden Mäden gegenüber stumm da. Endlich fragt er:

"Was machen Gie ba?"

"Das ift eine icone beutiche Erfindung," ertlart fie.

"Well!" jagt er, bleibt noch eine Stunde stumm sigen, dann steht er auf, jagt nochmals "well!" und geht davon. Wie es weiter gegangen ist, weiß ich leider wieder uicht, aber das weiß ich, daß der Engländer am andern Tag der Magd den hölzernen Bilg zum Strumstopfen abkaufte und ihr ein Goldflud dafür gab.

"Das ist für meine Braut!" sagte er, und er war fast schon, wie er das sagte, um zehn Jahre jünger als sonst; und als das Stahlstichgesicht ericien, waren ihre Wangen mit Farben betseibet. Alles wurde aufgepaatt, zwei Träger trugen die Damen hinab in's Thal, der lauge Engländer ging immer neben der jüngern. Das Paar, das sich in Zürich trauen ließ, machte nicht erst die Hochzeitsreise in die Schweiz, es war gleich da.

So, das ist meine Geschichte. Ich weiß nicht, warum ich geglaubt habe, sie wäre so lustig. Es freute mich eben so sehr, daß durch eine Kleine Wirthschaftlichteit, in der sich ein unbefangener Sinn zeigt, ein Glüd gegründet wurde. Die Geschichte erscheint mir einsach schön, und ich hosse, es werden sich auch Andere daran erfreuen, wenn sie auch nicht so herzlich darüber lachen, wie wir Rigi-Gäste lachten, weil wir eben die steisen Persönlichkeiten kannten.

### Mumien-Weizen.

Gine Ergablung.



#### Erftes Ravitel.

#### Gin Mann in hoher Position.

n seinem Privat-Cabinet auf dem mit grünem geder bezogenen hohen Drehstuhle saß der weltbekannte Kaufherr Tustinus Weißhaar, alleiniges Haupt des Haufes Christian Weißhaar Söhne. Un der Seite des Pultes stand ein alter Mann mit schneeweißen Haaren, er reichte Herrn Justinus Brief auf Brief hin; der Kaufherr las mit großer Schnelligkeit die auszusertigenden Briefdurch und schrieb dann mit einer Gänsefeder, — er gewöhnte sich nie an Stahlsederu —, seinen Namen darunter, wobei er

indeß nie vergaß, einen den ganzen Namen einrahmenden Schnörtel zu machen und drei Puntte in einer bestimmten Ordnung darunter zu setzen. Der Alte erhielt die Briefe zurück, ein neben ihm stehender Diener sandelte. Man hörte nichts als Krikeln der Keder und Knirschen des Sandes.

"Ift noch teine Antwort auf unfer Telegramm nach Riga da?" fragte herr Justinus, mahrend er seinen Ramen ichrieb. Seine Stimme tonte etwas dumpf, benn er hielt die Zigarre zwischen den Lippen.

"Noch nicht."

"Fener," jagte ber Raufherr furg, ohne aufzuichauen.

Der Diener brachte ein brennendes Bundholgchen. Die ausgegangene Zigarre mar wieder entzundet und herr Weißhaar ichrieb weiter.

Die Briefe waren unterschrieben, der Alte ging davon. Herr Weißhaar lehnte sich in seinen Stuhl zurud und ftreichelte seinen etwas ergrauten Bart, der das ganze Untergesicht einnahm, nur die Lippen waren rasirt; Klugheit und Entschloffenbeit sprach aus dem ganzen Antlits.

Ein anderer Commis trat ein, mehrere Telegramme in der Hand haltend, er öffnete die Converts und reichte den Inhalt dar.

Mit großer Ruhe gab Herr Weißhaar die einzelnen zurud; bei einem sagte er: "Rach Liverpool! Wird acceptirt. In Warschau so viel haber als möglich taufen. Kommen Sie in zehn Minuten wieder!"

Zwei Telegramme behielt er zurud und las fie nochmals durch, dann begann er die Antwort abzufassen. Er hatte die gute Gewohnseit, die Telegramme in runden Sahen zu schreiben und erst bei der Durchsicht die überstüfsigen Worte zu streichen. Eben als er die Feder ansetze, wurde Herr Konrad Kraft gemeldet.

"Rann eintreten," sagte Berr Beighaar, ohne bom Papier aufzuschauen.

Ein wohlgestalteter, schwarz getleibeter Jungling, mit einem rofaroth burchichoffenen Antlige, feinem röthlichblonden Schnurrbarte und vollem, dichtem, an der Stirn emporstehenden und tuhn rudwarts geworfenen langen blonden Haaren trat ein und berbeugte sich gewandt, wenn auch offenbar etwas betlommen.

"Set' bid, Ronrad! 3d bin balb ju beiner Berfügung."

Der junge Mann setzte sich. Der Kaufherr sah nicht um; die Fassung eines Telegramms schien ihm nicht gelungen. Er legte die Zigarre weg und nahm ein anderes Kormular bor. Er schrieb bedachtsam.

Der junge Mann batte Beit, fich in bem Cabinete umgufeben.

Ueber bem Bulte bes Raufberrn, ju beiben Seiten bom prachtvoll eingerahmten Bilbe bes Finangminifters mit beffen eigenhandigem Ramensauge: "Geinem Freunde Juffinus Beighaar gewibmet," bingen bie in Del gemalten Bilber eines Bauern und einer Bauerin in ber Landestracht bes Gebirges. Es war befannt, bag bert Beighaar mit großer Befliffenheit baran erinnerte, wie feine Großeltern einfache Mullersleute im Gebirge gemefen maren. Erft fein Bater und fein Obeim batten bas große Getreibegeichaft in ber Sanbelsftadt gegrundet, bas im Welthandel einen ehrenvollen Ramen batte. Un ber Langenwand bes Cabinets bing bas lebensgroße Bild bes Baters, ein glattrafirtes, feines, bornehmes Beficht, nicht ohne Schlaubeit und Berechnung in ben aufammengeprekten, fein geschnittenen Lippen. Der Sintergrund bes Bilbes zeigte ben Safen ber Ctabt, und gur Rechten bes Mannes fanb ein geöffneter Getreidefad, worauf mit großen ichmargen Buchftaben geidrieben ftanb: Chriftian Beighaar Gobne, 1795. Der Dann batte Die eine Sand ausgeftredt bot fich und in ber Sand mar goldglangender Beigen. Gein Blid ichien ben Beigen au brufen, aber auch binausaufdweifen über ben hafen und bie unendliche Gee, auf ber er bas Erträgniß bes Gestlandes nach allen Beltgegenden berfendete.

Un der britten Band mar eine fleine Bibliothet. Gie enthielt handelsgefetbiicher, Jahresberichte von den handelstammern aller Grofffadte. Ueber der Bibliothel bing eine große Beltfarte.

Sben als der Kaufherr auf die telegraphische Alingel an seinem Pulte gedrüdt hatte und er dem nun Gintretenden die Telegramme mit der Weisung übergab: "Absenden!" wurde der Finanzminister gemeldet.

Der wartende junge Mann hatte fich erhoben, auch herr Weißhaar ftand auf; er war ein langgestredter, aber wohlgestalteter haltungsvoller Mann.

"Mh, bu marteft? Entichulbige," fagte er, und bie Redemeife anbernd, feste

er hingu: "Bitte, geben Sie auf einige Minuten in's Comptoir, ber Minister wird nicht lange bleiben, ich flebe bann sofort ju Ihrer Berfugung."

Bafrend sich ber junge Mann nach der Seite des Comptoirs entfernte, wurde von der andern Seite die Thur geöffinet. Der Minister trat ein.

"Guten Morgen, Excellenz," von der einen, "guten Morgen, lieber Freund," von der andern Seite, hörte der junge Maun noch; dann wurde die Thür geschlessen und Konrad Kraft stand draußen im Comptoir. Er sah seinem Bater hinter einem Gitter an einem mächtig großen, messingbeschlagenen Buche; der Bater schaute nicht aus. Konrad sah die lange Reise der Zimmer hinaus, wo die Comptoiristen arbeiteten, hin= und hergingen, fragten, ausriefen. Hoch oben auf Brettern, die an allen Wänden besestigt waren, sinden Kisten mit Bezeichnung der Jahreszahl, viele Jahre zurül. Es war das Archiv des Hauses mit den Dokumenten. Wie diel hoffnungen, wie viel Exinnerungen und Täuschungen, wie viel Guinnerungen waren da begraben!

Konrad fuhr sich mit der hand über die Stirn, es schien ihm schwill zu werden in dieser Umgebung; aber er hatte nicht Zeit, sich dies recht zum Bewußtsein zu bringen, denn er wurde wieder in das Cabinet gerusen, und jest kam ihm Herr Weißhaar überaus freundlich entgegen und reichte ihm die Hand, indem er sagte:

"Die herren vom grunen Tifch werben nie die handelswelt begreifen. Aber gut! Run fagen Sie mir," er zog die Uhr heraus und fügte hinzu: "Ich habe eine ganze Biertelftunde Zeit fur Sie. Rauchen Sie auch?"

"Nein."

"Um fo beffer. Run fagen Sie mir, mas bringen Sie gutes Reues?"

"Buerft möchte ich ein gutes Altes wieder haben," entgegnete ber Jungling gefaßt, "ich möchte, bag Gie mich wieder, wie immer, Du nennen."

"Gut, es bleibt dabei; ich bin ja auch dein Pathe. Also ergable mir. Was baft bu nun vor?"

"Ich glaubte, mein Bater habe es Ihnen bereits mitgetheilt. hier erlaube ich mir vorerft mein Abiturienten-Zengnig vorzulegen."

"Mh, ah, fcon, schon, sieh ba, — mich freut besonders, daß du in der Mathematit bas Braditat "vorzuglich" haft. Run sag, was haft du nun vor?"

"3ch bin entichloffen, Medicin gu ftubiren."

"Medicin! Schoner Beruf, menichenfreundlicher Beruf!"

"Ich hoffe nicht zu irren, wenn ich glaube, daß ich zur Naturwiffenschaft und speciell zur Botanit Beruf habe. Der Director des botanischen Gartens hat mir angeboten, mich als Jögling aufzunehmen, und ich tonnte daneben Borlesungen hören; aber ich glaube, dies ift nicht der rechte Weg, ich möchte vielmehr Medicin ftubiren, um, wenn ich mich in meinem wissenschaftlichen Berufe geirrt habe, eine feste prattische Basis zu haben."

"Du willst eine Basis? Gut; ich sehe, du dentst prattijch und hast etwas vom Ordnungssinn beines Vaters." Herr Weißhaar that wieder seine Uhr hervor und sagte: "Ich habe noch zehn Minuten Zeit für dich. Also Medicin studien

wilst du! Ich sinde das sehr achtungswerth, es gehört sehr viel Menschenliebe dazu, sich um die Magenbeschwerden aller häuslersfrauen zu bekümmern. Es ift recht gut, daß es solche Menschen gibt. Aber, lieber Kamerad, wie sind die Verhältnisse deines Baters? Er ist der beste Mensch von der Welt. Aber zu gutmüthig. Er hat an seinen Geschwissern zu viel gethan und sein Bruder in Amerika hat ihn zu viel getostet, er hätte bälber die Sand von ihm abziesen sollen. Ihr seid allerdings nur noch zwei Kinder, du und deine Schwester. Richt wahr, sie hat ihr Lehrerin-Cramen gemacht? Ich habe etwas mit ihr vor. Aber es wird deinem Bater schwer werden, dich kludiren zu lassen."

"36 hatte gehofft, bag Gie -"

"Gewiß, gewiß, daran soll's nicht fehlen. Aber wenn du ausstudirt haft, beginnt dann erst. Die rechte Roth."

"Ich murbe als Argt auf ein Schiff geben, um frembe Lanber fur meine

Specialmiffenicaft tennen gu lernen, vielleicht -"

"Auch schon, gut, ich sehe, du denkst weiter hinaus. Aber, lieber Konrad, ich bin tein Tyrann, der die Menschen beherrschen und ummodeln will. Wenn ich's bedente, hätte ich vielleicht mehr von meinem Leben, wenn ich ein gut siturirer Landarzt ware. Ja, mein Großvater, der Müller, hatte von seinem beschränkten Leben mehr, als ich von meinem erweiterten. — Ich habe auch studien wollen, ebenso wie du; aber als ich in Secunda war, nahm mich mein Bruder vom Hower weg in's Magazin und an den Hafen, — da waren ganz andere Schisstisten. Er brauchte einen verlässigen Menschen. Ein Mensch, auf den man sich verlassen kann, ist sehr viel werth, ist eigentlich gar nicht zu schäften. Ja, lieber Konrad, ich will dir nicht abrathen, aber will dir nur sagen: Es hat sein Gutes, wenn man etwas Anderes werden wollte und früh sich selbst bezwingen sernt. Du bist ein guter Rechner und schreißt eine schösser hand verlassen. Jast den Gebichte genacht?"

Der Jüngling erröthete.

"Gut, sehr gut, das übt den Stil. Meine besten Leute sind immer die, die Gymnasialbildung haben. Man braucht sein Latein zum Comptoir; aber wer Latein gesernt hat, hat Gewandtheit im Ausdrud. — Ich würde es als eine Sünde die rachten, dich von der Wissendlaget abtrünnig zu machen. Wissendlast ist das haben wir? Anechte des Geschäftes. Was haben wir? Citel Mühe und Sorgen. Und das Rejultat? Geld. Ja, wenn man es zu einer gewissen Stellung gebracht hat, handelt es sich gar nicht mehr um's Geldverdienen. Das Geschäft ist ein Dämon, dem man sich verschrieben hat. Ach ja, lieber Konrad, ich will dich gewiß nicht von der Wissenschaften. Der Gelehrte ist besser konrad, zu, jeder kleine Bauer, der mit dem baaren Gelde in seinem Lederbeutel auf dem leeren Wagen heimfährt, auf welchem er das Getreide zu Martte gebracht, ist besser voran, als der Speculant.

Herr Weißhaar wurde in seiner Rede unterbrochen, ein Telegramm wurde ihm gebracht.

"Uh, von Boston," sagte er. Er las raich, bann befahl er: "Acceptirt. Tele-graphiren Sie bas einzige Wort."

Er wendete fich wieder ju Ronrad und fagte:

"Da fiehft bu, wir werben immer geftort und unterbrochen. Lieber Konrad. ich will dir nicht abrathen, ich will dir nicht gureben. Befinne bich. 3ch weiß, es wird in ber erften Beit febr peinlich fein. Du wirft bich nach beinen Claffifern fehnen, wirft fie Abends bornehmen. Ich lefe manchmal auch noch in meinem Birgil; nicht mahr, man fagt jest Bergil? O fortunatos nimium (p die allgugludlichen Landbewohner!). Dn tannft bei mir eintreten, ich brauche Jemand fur belifate Dinge. Mein Gott! Die Berren Beamten wollen auch leben, Die Gehalte find der beutigen Theuerung gar nicht mehr angemeffen. Du jollft natürlich alsbald eine Beichaftigung haben, die beiner Bilbung angemeffen, und wie gejagt, ich mochte Dich für mich gang perfonlich. Du erhaltft fofort ein gutes Behalt; bebente, in beinem achtzehnten Jahre. Die Meniden loben jest in allen Dingen Die Freiheit und halten fie boch : aber fie bat ibre buntlen Rebrieiten. Gelbftbestimmung! Freie Berufsmahl in ber Jugend! Bie fann ein Menich im achtzehnten Jahre feftfeben, mas er werben foll? Das miffen Undere viel beffer als er, und boch - aber genug, bas führt ju weit. Es ift gang gut, bag bu mehr miffenichaftliche Bilbung bait, als bu braudit, und bein Bater wird fich bon Bergen freuen; er ift alt, es wird ibm aut thun, bich lofort berforgt zu wiffen, und wer weiß, ob wir ibn nicht bald penfioniren; er bat feine Augen ju febr angestrengt und trägt bie icharffte Rummer. Alfo, lieber Ronrad, ich will bir nicht gurathen, bu bift reif genug, um felbit ju überlegen; ich mußte bir nur Mles anseinander feten. Du follft mir jett feine Entideibung geben. Romm morgen wieber, tomm auf meine Billa um feche Uhr Nachmittags. Enticulbige . . . ich febe bich alfo morgen."

Er machte eine Berbeugung; auch Ronrad verbeugte fich, er wollte gegen. Der

Raufherr fagte noch:

"Du brauchft nicht burch bas Comptoir zu gehen, gehe nur hier burch. Roch eins! Rannft bu ftenographiren?"

"3ch hab's jum Nachichreiben ber Collegia gelernt."

"Gut, ganz gut. Alfo morgen um Sechs; du bist doch prazis? Merte dir, Pünttlichleit ist das Erste. Nun Abieu!"

## Bweites Rapitel.

## Ein Aufruf von Oben.

Ronrad ging durch bas Borgimmer, wo ber Brivat-Gefretar arbeitete. Er ging burch einen langen bebedten Bang nach bem Borberhaufe. Er mußte nicht, wie ihm gefchah, wo er war. 3m Borberhaufe unterm Softhor ftand ber Wagen angespannt, die Pferde icharrten, ber Ruticher auf bem Bode fnallte, um fie gur Rube ju ermahnen. Rourad mußte anhalten.

Da tam die Treppe berab das jüngfte Rind bes Raufheren, ein fclantes, hochaufgeschoffenes fünfzehnjähriges Dabchen, sommerlich getleidet, mit aufgeloften langen braunen Saaren, die den Ruden binabmallten. Reben bem Rinde ging eine große, fich fteif haltenbe Englanderin; es mar die Ergieberin bes Rindes.

"Mh, guten Morgen, Konrad!" rief bas Kind, "ich gratulire bir."

"Wozu ?"

"Du haft ja bein Eramen jo gut bestanden. Bebit du nun bald gur Univerfitat? Bis wann bift bu Dottor?"

Die Englanderin machte gegen bas Rind eine verweifende Diene, aber es ichien fich nicht baran zu febren.

"Du tommft boch noch ju uns, ehe bu gur Universität gehft?" fragte bas Rind, icon mit einem Fuß auf bem Wagentritt.

"3d weiß überhaupt noch nicht, ob ich gebe," bermochte Ronrad endlich gu ermibern. Er tonnte nicht feben, welchen Ginbrud bieje Antwort auf bas Rind machte. Er tonnte nicht hören, ob es vielleicht noch etwas entgegnet babe.

Der Wagen rollte babon.

Ronrad ging aus bem Saufe burch bie Strafen nach ber Wohnung feines Baters. Er mußte nicht, wo er war, mer er mar.

Bu Saufe ftand er lange bor feinem Arbeitspulte und betrachtete feine Schulbücher.

Collte all ber Gifer, den er auf bas Studium verwendet, vergebens fein? Er nahm bies und jenes Buch in Die Sand, aber er öffnete feines.

Er murbe bon feiner Schwester gu Tifche gerufen und ging binab.

Bei Tifche fagte ber Bater:

"Berr Beighaar hat mir bon beinem Befuche erzählt; freilich mare es uns lieb, wenn du bier bliebeft, benn beine Schwester geht nächster Tage auf bas But als Gefellichafterin ber Baronin und als Erzieherin ber jungen Baroneffe."

"3ch an beiner Stelle murbe in's Comptoir eintreten," fagte Die Schwefter.

Beftig ermiderte Ronrad:

"Wie tann eine examinirte Lehrerin nur einen folden Unfinn reden!" Du an meiner Stelle -, mas beißt bas? Das marft ja bann bu, und nicht ich."

"Ich glaube, du bist doch zum Gelehrten berufen," jagte der Bater. "Ich weiß gar nichts mehr," antwortete Konrad. Und weiter wurde fein Wort mehr gesprochen.

### Drittes Rapitel.

## Der erfte Cylinder.

Wer an diesem Morgen und am darauf folgenden Tage dis gegen Abend den jugendfrischen Konrad Kraft beobachtet, und wer in seiner Seele hätte lesen können, der hätte wol die Frage erneuert: Hat Herr Weißspaar nicht eigentlich recht? Ift es nicht in der That eine wunderliche Annahme, daß ein Mensch von siedzehn, achtszehn Zahren seinen Lebensberns bestimmen und über sein ganzes Dasein entscheden soll? Wär's nicht besser, die reisere Einsicht der urtheilsberechtigten Estern und Frennde hätte die Entscheidung oder sie könnten, wie herr Weißhaar sagt, dissponiren?

Wenn es wahr ift, daß wir die Affen zu Bettern haben, — und es scheint fast, wir können uns gegen die Betterschaft nicht mehr wehren —, so ist nicht Daumen, Gehirnvolumen, Stirnknochen und Kieserbildung das unterscheidende Merkmal; viel wichtiger ist vielleicht noch die Fähigkeit, daß wir von den tausenberlei Thätigkeiten, die auf diese Erdkugel uns offen liegen, eine heranswählen. Das Thier hat die gleichen Fähigkeiten und gleichen Thätigkeiten wie seine Ahnen. Mit dem Menschenstinde werden die menschlichen Fähigkeiten und Thätigkeiten immer wieder neu geboren und zu Reuem, noch nicht Dagewesenem gebildet, nicht blos in den Genie's, sondern auch in den Menschen von alltäglichen Beruf.

Ift aber bas, was man als Freiheit der Lebensbestimmung ansieht, nicht vielleicht eine Graufamteit, und steht bas Kastenwesen nicht der Natur naber?

Das Gute und Ausgleichende, das in der Qual der Wahl liegt, besteht anch wesentlich darin, daß im Tiessten die einzelne Berufsart von minderer Bebeutung ist; denn das, was der Mensch als Mensch ist, tann in jeder Berufsart zur Entsattung fommen. Es kommt nicht darauf an, was ein Mensch ist, sondern wie er ift, wie er das ist, was er ist. Das Menschenschiell selber ist ein Kunstewert, bei dem es nicht darauf antommt, aus welchem Stosse sesteht und werse Berwendung es sindet. Die innere Harmonie, das Gleichgewicht des rein Mensche Betwendung ed sindet. Die innere Harmonie, das Gleichgewicht des rein Mensches sich von keiner besonderen Thätigkeit abhängig ist, — das bestimmt seine Hohe und Naturvollendung; das Wie ist entscheidend, nicht das Was.

Bon biefen Betrachtungen streiften viele bas Denten bes Jünglings, ber ruhelos in seiner Dachsammer auf= und abwandelte. Ans der Ferne brauste das Getriebe

ber Menschen; nichts Einzelnes ließ sich unterscheiben, aber da arbeitete Alles, ein Jeber in seiner Weise. — Wo wirst du einst sein, wo sollft du fein?

Konrad wußte, daß am Abend die zur Universität ziegenden Kameraden sich in einer Gartenwirthschaft vor dem Thore versammelten. Er hatte auch zugesagt, daß er tomme; aber er glaubte seines Versprechens sich ledig betrachten zu dürsen, denn er tonnte den Kameraden noch nichts Entschiedenes mittheilen.

Als es beinahe Nacht geworden; wandelte Konrad hin und her durch die Straffen, endlich vor das Thor. Er sach in dem Garten die Lichter blinken, er hörte seine Kameraden jodeln und singen, er schlich vorbei, ruhelos. —

Er ging nach dem botanischen Garten und sah dort die jungen Zöglinge arbeiten. Die Gartentnechte kannten ihn alle, sie hatten ihn lieb. Er ging nach dem Treibhause. Auf dem obern Geländer saß er lange unter hochragenden Palmen und träumte in's Endlose hinein. Wie ost hatte er hier gesessen! Bei nenen Ansordnungen, oder wenn ein tranter Baum in Behandlung genommen wurde, war er gesommen, und wie ost hatte er geträumt, selber einst da zu wandeln und vielleich selbst solch einem Garten vorzustehen. Zeht war Alles das wieder verschwunden. Geisterhaft tropste der Wasserdamps, der das ganze Gebäude durchzog, von den Blättern, und das tönte so wundersam. Der Garten-Inspettor kam, erzählte von neuen Ereignissen, die sich in seiner Pssanzenwelt zutrugen. Konrad hörte ihn kaum; er sagte, daß er nun lange nicht mehr konnmen werde, überhaupt dieser Liebhaberei entsgen müsse. Der Inspettor fragte nicht näher, theilnahmlos ging er weiter; er hatte wol nicht gehört, was Konrad ihm mitgetheilt, oder hatte es nicht verstauben.

Ronrad sah eine wohlgediehene Pflanzung von Minmien - Weizen, die in die Halme schoff. Er freute sich bessen, und der Inspettor sagte, daß diese Getreibeart nun auch ein sehr bedeutender Handelkartifel geworden; diese Pflanzung sei aber unmittelbar ans solchen Körnern entstanden, die der Professor der Botants ans Negypten habe kommen lassen; man habe wohlbedacht Schamm unter die Erde gemischt, weil solcher im Keinathsaude der Pflanze wol auch im Grunde war.

Ronrad ging davon. Er vergaß fast sich jelbft, indem er über die wunderjame Erscheinung nachdachte, daß die Keimtraft noch nach Jahrtausenden zum Leben sich erwecken lasse.

Wieber aber wurde es ihm ichwer zu Muthe, da ihm die Entscheidung seines Schidjals einfiel.

Er kam am Turnplat vorüber, er ging hinein; er war einer der besten Turner, er freute sich oft, wenn seine Geschidlichkeit erkannt wurde. Jest machte er die kühnsten Bewegungen, einsam in der Nacht, und Niemand sah ihn, als der Mond, der manchmal aus dahinjagenden Wolken hervorblidte. Aber die körperliche Abmüdnug that ihm wohl und versentte ihn bald in den gesunden Schlaf der Jugend.

Am andern Morgen, als er erwachte, wußte er es nicht zu erflären, aber es war ihm, als hatte im Tranme feine Bestimmung fich gebilbet, er war entichloffen, Raufmann zu werben. Er that die Bucher in eine Schublabe bes Schrantes, ale

mußte er biese mahnenden Zeugen zuerst zur Ause bringen und verbergen. Er wollte wählen, ob er nicht einige zu ständigem Gebrauche zur Hand behalten sollte; aber die Wahl wurde ihm schwer, er verbarg alle.

Beim Frühstüd traf er ben Vater und die Schwester, biese bereits jum Ausgehen angesleidet; sie erzählte, daß sie schon heute mit der Baronin auf das Landgut sieben werde.

"Ich meine," fagte Konrad, und feine Stimme hatte feit gestern einen gang andern Ton; "ich meine, du battest bir's noch fiberlegen follen."

"Was meinft bu?"

"Du hattest ja eine gute Anssicht auf eine Stelle in Schottland, die dir der Geschäftsfreund bes hauses Weishaar verschaffen wollte. Wärest du ein oder zwei Jahre in England gewesen, so hattest du viel mehr Ansehne bei der Baronin."

"Chau, ichau, wie flug," erwiderte Die Schwefter.

Der Bater sah Konrad groß au, während das Madden berichtete, daß sie dem Andrängen der Baronin nicht habe widerstehen können; auch seien sie ja Alle der Familie Weißhaar verpflichtet, und es sei selbstverständlich, daß man sich ihr zur Berfügung stelle.

Der Bater nidte bei diesen Worten, und die Tochter suhr fort: Allerdings habe die zutrauliche Freundlichkeit der Baronin etwas Erschredendes für sie gehabt, sie wisse nicht worin das bestehe, aber sie tonne sich diese Empfindung und dieses Eindruds nicht erwehren, und es sei ein sonderbares Gemisch gewesen, da die Baronin zu ihr sagte: "Eigentlich solltest du, wie früher, da wir noch Gespielen waren, Du zu mir sagen, wie vordem; aber in der Welt — nicht wahr, du verstehst das? — ist es stur uns Beide besser, wir nennen uns gegenseitig Sie. In dem Kreise, in dem ich nun einmal lebe, ist das angemessener und führt nicht zu Unzuträglichteiten; gland' mir das, du wirst es später selber einsehen."

Die Schwester fügte nochmals hinzu, daß sie eigentlich nur mit einem innern Widerstreben zugesagt habe. Sie hatte ein Gefühl, daß, wo ein gewisses Unnennbares widerspricht, man eigentlich nicht bejahen sollte; aber es bleibe doch albern, da, wo fein faßbarer Vernunftgrund sich darbiete, einer unbestimmten Empfindung zu folgen.

Und nun fragte fie gulett :

"Wie haft du bich entichieden?"

Eine Paufe trat ein, in der Bater und Schwester auf Konrad icauten. Diefer fühlte, daß jest ein Wort über feine Lippen tomme, das nie mehr gurudgenommen werden fonne.

Es war nur eine furge Bettemmung, Die ihm Die Bruft prefte; bann aber fagte er:

"Ich . . . ich werbe Kaufmann. Ich habe mich geprüft und finde, daß in meinem Verlangen nach dem Stndium auch viel Sitelteit ift, Herr Dottor zu heißen, vielleicht gar einmal Professor; das lockte mich, und dann . . . es ist vielleicht muthiger und träftiger, seine Neigung zu bezwingen, als ihr nachzugeben, und herr

Weißhaar ist ein großartiger Manu; er hat etwas Weltbeherrschendes. Es gibt auch in der Kausmannswelt Charattere, wie Casar, Alexander, denen man gerne dient."

"Dient," nahm ber Bater auf; "es ist recht, daß du das Wort sagit; es ist, wenn man's recht nimmt, tein harter Dienst, aber doch Dienst. Behalte das Wort und merke dir, daß du es heute gesagt, zu dir, zu deiner Schwester und zu deinem Bater; merke dir's, wenn ich auch nicht mehr auf der Bett bin. Ich diene dem Hause jest 33 Jahre, mein Bater hat ihm 37 gedient; ich hosse, es auch so weit zu bringen, wenn uicht noch weiter. Ich din nichts Besonderes geworden, aber ich bin zusrieden und deine Mutter war's auch; sie war Erzieherin bei der verstorbenen Schwester unseres Cheis. — Run aber muß ich dir, Konrad, was Besonderes sagen."

Er ftand auf und leate Die Band auf Die Schulter feines Cobnes.

"Es ift icon und gut, mas bu ba bon herrn Beighaar gejagt haft. Es ift recht, bag bu jo bentit, und ift auch bie Wahrheit. Er ift ein großgrtiger Mann und findet fich in alle neuen Berbaltniffe und beberricht fie fofort. Ja, lieber Cobn, Berr Beighaar ift ein großartiger Mann; aber Gins merte bir: jeber Raufmaun hat zwei Seelen, eine Comptoirfeele und eine Sausfeele. Wenn Berr Weifthaar bich in feinem Saufe gutraulich und beiner befferen Bilbung gemäß behandelt und auch einmal fagt, daß er bein Bathe fei. - icon, nimm das rubig bin, es ift auch gaug mahr bei ihm. Aber sobald er in's Comptoir eintritt, tommt Etwas über ihn, bas ich ben feuerfesten Schrant nenne: ber besteht aus boppelten Gifenplatten, und amijden biefen Gifenplatten liegt, wie ich mir habe ertfaren laffen, Bolgafche, Die tein Barmeleiter ift. Doppelte eiferne Platten - bas ift's, bas ift die Comptoirfeele, und glaub' mir, es muß jo fein. Du fannft als Menich taufend Gulben berichenten, als Raufmann mußt bu ben halben Rreuger berechnen. Debet und Credit muffen ftimmen. Wenn bu von großem Gewinne borft, lag bir's nicht einfallen, bag auch die Mitarbeiter baran Theil haben tonuten; mare bas, fo gabe es ja feinen großen Gewinn mehr. - Du wirft icon Alles lernen, und wenn bu's richtig lernft, wirst du gludlich fein. Du mußt es weiter bringen als ich."

Ein Wagen fuhr vor, ein Diener der Baronin, in brauner Livree mit Wappentnöpfen, trat ein und bat Fräulein Hermine, zur Baronin zu tommen, die unten warte. Hermine war ichnell bereit. Der Bater ging auf das Comptoir, Kowder die vor allein. Er blieb es nicht lange, denn zwei Kameraden tamen und schalten, daß er gesten den Commers versäumt. Sie ertsärten särmend, in welche Berbindungen sie einspringen werden und was für Hunde sie sich anschaffen wollen. Sie hatten auch einen Cymuassaften mitgebracht, dem Konrad seinen überstüffigen Schulbücher vertaussen siehen Ander ausgebruchen. Aber jeht sagte er, wie sich selchst besiegend: "tietem Audenten ausbewahren. Aber jeht sagte er, wie sich selchst besiegend: "Behmuth, aber äußerlich in freiem Entschussig und strenger Berechnung, versauste er den größten Theil seiner Bücher. Er sah sie forttragen und schalt die Anhänglichleit an änßerliche

Dinge "Sentimentalität"; — die darf der Kaufmann nicht haben, Alles ist Werthgegenstand, hat kein pretium affectionis (Anhänglichkeitspreis). Er fühlte sich sehr stolz, seine erste Bewährung als Kaufmann darzuthun, ja er übertrieb sie noch in gewaltsamer Welse der seinen Kameraden; diese blieben noch eine Weise und exzählten vom gestrigen Schmaus und zufünftigen Studentensahrten. Sie wollten doch nicht sofort mit dem "Schwung" brechen; aber auf der Treppe sagen Beibe wie aus Einem Munde: "transeat cum ceteris!" (vorbei mit Anderem!).

Der Bertehr mit Ronrad mar borbei.

Konrad ging nach dem Comptoir. Er ware am liebsten jest gleich eingetreten; aber "Bunttlichseit, Präcision!" hat herr Weißhaar gesagt. Bor dem Hause tehrte er wieder um.

Der Bater hatte ihm Geld gegeben, um sich einen Chlinderhut zu kaufen. An vielen Hutmacherläden ging er vorbei und betrachtete die ausgestellten Kopfbedeckungen; endlich entschloß er sich rasch, kaufte einen Hut, und als er sich im Spiegel betrachtete, sagte er lächelud:

"Co, jest ift ber Philifter fertig!"

### Biertes Rapifel.

### Sei mach!

Bur guten Beit vor fechs Uhr war Konrad Kraft auf ber Billa. Bor berfelben ftanben mehrere Bagen, ein Kuticher in hof-Livree war nicht zu überjeben.

Konrad meldete sich beim Pförtner; es wurde ihm gesagt, er moge im Garten warten. Er kannte den Gartner der Villa, er kannte die Pflanzen, die jett im Freien standen; er war ja so oft auch hier im Gewächshanse gewesen; aber er bannte Wick und Gedanken don dem weg, was ihm ehedem so ganz die Seele eingenommen hatte. Er war entschlossen, Kaufmann zu werden, und ein Lächel zog über seine Nieuen, da ihn der Gedante streiste: Vielleicht bringst du's auch einmal so weit und schaffst dir deine Lista mit eigenem Treibhause an.

Er ging nicht gu bem Gartner.

Der Finaugminister, ein Polizeidirettor, ein Direttor einer auswärtigen Bant, mehrere Borsteher berühmter handelshäuser und verschiedene Ministerialrathe speisten heute bei herrn Weißhaar.

Unter einer schattigen hange - Siche, von wo man die Freitreppe der Villa überschauen konnte, wartete Konrad. Jest wurden die Flügelthüren geöffnet, mehrere Franen traten herans, blumengeschmidten hauptes und entblöften Nadens; unter ihnen auch die Tochter des haufes, die stattliche Baronin halbenwang, die sich hastig Kühlung zufächelte. Den Franen folgten Männer in Uniformen, im schwarzen Frad,

mit Orden geschmildt, die Zigarren im Munde. Konrad verhielt sich ruhig. Da hörte er neben sich ein Geräusch. Er sah Frihe, die jüngere Tochter des Hauses, mit einer Freundin nicht weit von ihm unter einem Komeranzenbanme stehen.

"Dente dir," jagte Frige, "gestern ift mir's gelungen, meine Miß gründlich zu ärgern." Sie lachte übermüthig, und wenn sie lachte, drüdte sie immer die Augen zu, so daß man gar nichts mehr von ihrem Augapfel sah, jondern nur noch die geschlossenn Wimpern. "Wir suhren aus," erzästte sie weiter, "nach der Eisenbahn, um meine Schwester Alexandrine abzuholen. Ich weiß, die Miß tann's nicht leiden, darum habe ich besonders freundlich mit dem Sohne unseres Buchhalters, mit dem Konrad Kraft, gesprochen. Er ist ein ganz hübscher Buriche geworden und hat schon ein kleines Schnurrbärtchen. Wie ich ihn ansehe, wird er senerroth und weiß sein Wort zu erwidern; aber die Miß habe ich doch geärgert. Freilich, wenn ich gewußt hätte, daß er auch ein Comptoirgeselle wird, ich hätte uicht mit ihm gesprochen; jchade — er hat mir jo gut gefallen."

Rourad erbebte, er hatte aufschreien mögen. Die Madchen gingen vorüber, sie schauten noch einmal zurud. Wer weiß, ob fie ihn nicht jest bemertt und ob Frise nicht bereut, was sie gesagt hatte! Aber sie schüttelte die langen Haare und rannte wie ein Reh davon. Sie trug noch ein kurzes Kleid und hatte wunderhübsiche braune Stiefeletten.

Konrad hielt die Hand auf's Herz. Roch ist nichts entschieden, noch hat er sich nicht gegen herrn Weißhaar selber ausgesprochen. Wie hat herr Weißhaar ein Recht, das zu sagen, und woher anders tonnte es Frise wissen? Das seine Schwester es der Baronin mitgetheilt, daß diese es dem Bater und Frise gesagt, das siel ihm nicht ein. Er wollte führ dor herrn Weißhaar hintreten und sagen: Sie irren sich, wenn Sie glauben, Sie konnten über die Menschen nach Ihrem William ... hei, wie wird dann Frise Stelle im Comptoir und bleibe beim Studium ... hei, wie wird dann Frise ausschapen, dann wird sie nimmer bereuen, — sie wird sich schwen.

Cylinder in ber hand, machte er eine Berbengung. "Ah, icon, fcon, bag bu ba bift, tomm in einer Biertelftunde wieder,"

"Uh, icon, icon, bag bu ba bift, tomm in einer Biertelftunde wieder." Er ging vorüber.

Berr Beighaar tam die Terraffe berab, Konrad trat in den Beg und, den

Konrad wußte nicht, wohin er gehen follte; er war so mude und glaubte, die Knice trugen ihn nimmer.

Er jest sich wieder unter die Eiche; er lagt sich nicht fo forticiden, er wartet hier. Oder soll er sich gang davon machen, soll er nach hause gehen und herrn Weißhaar einen Brief ichreiben? Er fürchtet, daß er personlich grob werden tann, und er darf um des Baters willen sich nichts zu Schulden tommen lassen. Aber er bleibt, und im Trot gegen sich selbst und gegen die Welt beharrt er bei feinem Entichlusse, dennoch Kaufmann zu werden.

Herr Weißhaar geleitete den Minifter bis an das Thor des Gartens, er ging noch mehrmals hin und her, zulest geleitete er eine Dame bis an den Wagen, dann tam er zurud.

Ronrad fah auch einen Stadtbefannten, ben Bolizeidirettor, mit dem herr Beifhaar Urm in Urm durch ben Garten ging, bis an die Grenze der Strafe, wo ber Polizeidirettor dann gu Pferde ftieg und, von einem Landjager gefolgt, heimritt.

Best ftand Kourad wieder am Wege, herr Weißhaar ging auf ihn gu, reichte

ihm die Sand und fagte:

"Entidulbige, daß ich bich marten ließ."

Der große Mann, der den Finanzminifter geleitet, der mit dem Polizeidirektor Urm in Arm ging, der Cafar, der Alexander, der so viele Orden trug, dieser bittet Konrad um Entschuldigung! Verflogen war der Aerger, daß er so hin und hergeschoben wurde, verflogen der Troß gegen den kleinen Backsich, — das Alles darf den Mann nicht bestimmen.

Was drängte sich nicht Alles in diesem Angenblid zusammen! Es war eine eigenthümliche Art, wie Konrad die Hand des Herrn Weißhaar drüdte, länger drüdte, als eigentlich gebührlich, und nicht ohne verspüren zu lassen, daß er der erste Borturner.

herr Beighaar lachelte etwas fauerfuß barüber; er war in befter Lanne.

Der Wein hatte moussirt und die Menschen hatten moussirt, Alles war in bester Ordnung vor sich gegangen. Die Unterhaltung war lebhaft gewesen, die Gäste hatten nicht gelogen, wenn sie beim Abschied jagten, daß sie überaus vergnügt gewesen wären. Und es gibt wenig angenehmere Gesübse, als das des Hausherrn, dem ein Gastmahl, eine Gesellschaft volltommen gelungen. Da fahren sie hin, die deglickten Menschen, Zeder seines Weges, und der Hausherr träumt ihnen nach, begleitet sie eine Weile mit seinen Gedanten; Etwas von der Künstler-Freude am Geschaffenen beselsigt den Hausherrn und besteligte nun Herrn Weißhaar.

"Run, junger Freund," fuhr er fort. "Du haft dich eutschieden?"

Junger Freund! Wie wohl bas thut!

"Ja," antwortete Konrad einfach, ohne einen Zufat, aber es lag eine gedrängte Fulle von Empfindung darin.

"Und zu meinen Gunften ?"

Bu meinen Gunften! Wie freundlich!

"Ja, ich nehme 3hr Auerbieten bantbar an und will -"

"Schon gut, icon gut."

herr Beißhaar legte seine hand auf die beiße Stirn Konrads. Diefem war's, als follte er einen Segen empfangen, aber Berr Beighaar jagte lachelnb:

"Diese Studentenmähne lässest du fürzen, das past nicht; gegen Schnurrbart habe ich nichts. Also, du meldest dich morgen früh puntt 9 Uhr bei herrn Greif; er wird dir deinen Play anweisen. Wie gesagt, ich will dich später für mich behalten zu meiner persönlichen Verfügung. — Laß dir noch Eines sagen und behalten zu mir werden gute Freunde sein. Also," — herr Weißhaar setze den einen Tuß vor, richtete sich hoch auf und schaute drein, als stünde er auf der Tribline, — "merke dir: Verzessen und Versäumen, das sind zwei Worte, die ich durchaus nicht gesten sasse, 3ch hab's vergessen — das heißt bei mir in meiner Sprache: ich bin

ein gedankenloser, unausmerksamer, schlasseliger Schwächling. Ich hab's versaumt — das heißt bei mir: ich bin unzuverlässig und nicht wach. Lieber Konrad! Ich habe mich in meinem ganzen Leben," — herr Weißhaar streichelte seinen Bart, — "nie weden sassen. Ich war zu jeder Stunde, zu der ich auf sein wollte, immer wach. Man kann seine Natur daran gewöhnen. Ich habe mich nie au Etwas erinnern sassen. Ich habe mich nie au Etwas erinnern sassen. Ich ber das des du mir nie mit erdarmungswürdiger Wiene sagen wirst: ich hab's vergessen oder versäumt. Wachet und arbeitet, hatte mein Großvater, der Müller, immer im Sprückwort."

Berr Beighaar ichien mit fich gufrieden, er ftrich fich durch den Bart rechts

und lints, und ichloß:

"Willst du nicht nach dem Treibhause gehen? Ich habe neue Samereien und Pssanzen bekommen und meine Volkamerien duften olympisch. Ja, das wollt' ich dir noch sagen: vernachlässige deine Kenntnisse in der Botanit nicht, psiege sie weiter, vielleicht, wer weiß —. Run, leb' wohl, grüße deinen Vater!"

Herr Weißhaar ging weiter; er reichte teine Hand mehr; Konrad verließ die Villa. Alls er eben das Gartenthor hinter sich zuschlug, — es klierte lang, — wurde er angerusen. Sine helle Frauenstimme rief: "Romm, Konrad!" Er zitterte. Wie? Wird ihn Frige, der neckliche Vachsich, anrusen und ihm sagen, daß —. Er sah hin und her, er sah nichts. Da tam seine Schwester; sie freute sich, daß sie nochmals mit einander beimtebren könnten.

Ronrad mar ftill.

## Fünftes Rapitel.

# Bas Yaus Weißhaar im Innern.

Das Haus Weißhaar wurde als eines der glüdlichsten angesehen und war es gewissermaßen auch. Ehre und Ansehen in der Stadt, im Staate, bis hinauf zum Fürsten, war ihm in vollem Maße geworden. Stets sichere Erfolge in der Handelswelt und ein Rame von gewichtiger Geltung.

Auch das Familienleben erichien als ein vollbeglücktes, dem nichts als ein Sohn fehlte, der der Träger des Ramens und der Erbe der großen Firma hatte werben follen.

Frau Weißhaar war eine stille Frau von geringer geistiger Regjamteit, sie sprach sech wenig, sie hatte immer eine Auche, einen wohlwollenden und begütigenden Ausdruck, so das jeder Freund des Hauser ihr mit besonderer Ehrerbietung begegnete; ie war stets einsach gekleidet, aber es lag eine stillbehäbige, ehrensesse kurt in ihrer ganzen Erscheinung; sie gläuzte uicht, aber is hatte eine besondere Auszeichnung, sie war eine streng tirchliche Frau, sehr thätig in den Missionszeiellschaften und im

Borftande der meisten mit dem Kirchentstum in Beziehung stehenden Wohlthätigkeitsbereine. Bei allen festibehenden Vereinen, deren Ehrenpräsidentin die Fürstin war, so wie bei allen zeitweise in Relhständen sich bildenden Comité's, die sich hoher Protektion erfreuken, war Fran Weißfanden sich bildenden Comité's, die sich hoher Verkenten war Fran Weißfanden unsehlbar in der Liste des Vorstandes unter den Namen des höchsten Abels. Sie wurde selbstverständlich als Repräsentantin des Bürgerthums angesehen. In den Stungert war sie undefangen, sie kannte keinen Standesunterschied. Die Franen, die sich mit ihr vereinigt hatten, galfen ihr nur als Mitarbeiterinnen am Liedeswerke. Sie waren ihr gleich. — Es gibt, zumal in den rechtgläubigen Kreisen, eine Gemeinschaft, die man kurzweg den Religionsadel nennen darf. Die Genossen und Gemeissinnen betrachten sich gegenseitig als die Auserwählten, als den Ehren-Hosftreis des himmelsregenten, die sehr mitseidig und sehr wohltwollend auf die armen Plebejer, hintersassen und heimathkosen in der Religion niederschauen.

Es gab in diesem Kreise Manche, die sich freuten und stolz darauf waren, daß Namen des höchsten weltlichen Adels dazu gehörten. Für Frau Weißhaar war das gleichgültig, sie fühlte sich im Vollbesise des Religionsadels, pruntte aber nicht danit, war vielmehr dautbar und bescheiden, daß ihr das geworden.

Bon jenen Vereinen aus hatte sich auch eine Beziehung zu dem Buchhalter Kraft gebildet; denn herr Kraft war theils Kasser, theils Kasserveiser in denfelben. Er drachte seine Freien Stunden damit zu, die Wücher der Vereine ordnungsmäßig zu sühren. Frau Weißhaar war vielleicht die Einzige, die es erkannte, daß derre Kraft größere Opfer brachte, als diejenigen, die mit großen Summen verzeichnet waren: er opferte seine freie Zeit. Zwischen Frau Weißhaar und dem Buchhalter Kraft bestand eine eigenthümliche Huldigung, natürlich in der reinsten Weise; aber doch sagten Manche: Diese beiden Menschen sollten eigentlich ein Paar sein; aber freilich, sie beiäßen dann Beide nichts. Herr Kraft war tolerant gegen Frau Weißhaar; er sagte: Ihre tirchliche Frömmigkei ist gut, weil sie so viel Gutes dabet ihnt. Sie dagegen sagte: Die Freibenterei des herrn Kraft, — und er war ein starter Freibenter, — tann nicht so schlimm sein, denn er thut viel Gutes dabei.

Herr Weißhaar hatte seine besondere Frende an der Sprenkeslung seiner Frau. Mit ihrer Kirchlichkeit war sie ihm freilich bisweisen lästig, aber er sand es doch schon, daß sie am Positiven hing; das gab ihr große Sicherheit und Bestimmtheit im Leben, und daneben war es anch bequem; es erhielten sich dadurch nicht nur Beziehungen zu einer mächtigen Partei im Lande und am Hofe, — Frau Weißhaar machte auch gar teine Ansprücke in der Unterhaltung: ihr Mann tonnte ruhig in den Elub gehen und überhaupt seinen Reigungen leben.

Es war volle Wahrheit, wenn Hetr Welfhaar merten ließ, daß er sich eigentlich nichts aus dem Gelde mache; was konnte ihm auch daran liegen? Eine Bermehrung um Hundertkausende, ja um eine Million, änderte nichts an seinem Leben und an seiner Stellung. Er hatte den Justand der Stitzgung nach dieser Seite hin vollkommen erreicht. Er ließ deutlich erkennen, daß er eigentlich nur um der Ehre willen auf seinem Posten stehe. Und Ehre scheint ein Element, in dem es teinen Zustaud ber Sättigung gibt. Nachdem er ben ersten Orben erhalten, waren ibm alle andern gleichgultig, und fie brungten sich ibm wahrhaft auf die Bruft.

Herr Beißhaar war Mitglied bes Herrenhauses, in welchem er sich zur gemäßigt liberalen Partei hielt. Er lehnte bescheiden ab, hörte es aber doch gern, wenn man ihm sagte, er sei der Finanzminister der Jutunft. Er sagte danu jedesmal: "Ich habe nicht studiet, ich habe vom Magazinier auf gedieut." Er tonnte aber nicht verleugnen, daß er viel studiet und eine Autorität im Handelsrechte war. Schon zweimal war er Referent des Buldgel-Berichtes gewesen.

Her Weißhaar war ehrenfest und tüchtig, nur wollte er in Kreisen gelten, die ihm blos eine Urt Gnadengeschent der Ehre zusommen ließen. Er hatte in sich den Stolz des Bürgerthuns, aber dieser Stolz war tein in sich gehaltener retrug ihn gern nach Außen umd in andere Regionen hinein. Er sagte sich: Bir Bürger sind nun tonangebend und herrichend in der Welt, und die abgeschlössenen Kreise dürger sind nun tonangebend und herrichend in der Welt, und die abgeschlössenen Kreise dürger sind nun tonangebend und herrichen diese Schranten durchbrechen.

— Der Abel und die Hospeschlächt sah aber darin doch vielleicht nicht mit Unrecht ein gewisses Andragen. — Man nanute Herrn Weißhaar und seinen Ansang den Abelsschwanz. Im letzen Carnedal war in dem Kreise, der sich oft ausschließlich die Gesellschaft neunt, ein hierauf bezüglicher Scherz gemacht worden, der indes Herrn Weishaar nicht zu Ohren sam.

herr Weißhaar hatte auch eine Zeitung, in der er feine Anfichten vertreten ließ, aber natürlich fo, daß er hinter ben Couliffen verblieb.

Mit den beiben Töchtern stand die Mutter nur in einer losen Beziehung. Sie hatte versucht, sie in gleiche Richtung mit ihr zu bringen, und als es nicht gelang, ließ sie biefelben gewähren.

Mlerandrine, Die altere Tochter, zeigte bald bas fichere, frei über andere Denichen und über die Berbaltniffe verfügende Befen bes Baters; nur barin mar fie gang andern Sinnes, daß fie die Raufmannswelt geringichatte. Dennoch hatte fie fic bereden laffen, fich mit bem Cohne eines Geichaftsfreundes aus England gu verloben. Der junge Mann, bon guter Bilbung, arbeitete im Comptoir bes Beren Beifchage, aber eine Beranffaltung ber Mutter loite gang gegen ibren Billen bas eingegangene Berbaltnig. Bur Abbulfe fur eine burch Bafferenoth ichmer beimgefuchte Gemeinde murbe ein fogenannter Bohlthatigteits-Bagar errichtet. Alexandrine murbe eine ber Bertauferinnen. Gie ragte burch Stattlichfeit ihrer Ericheinung und burch große Gemandtheit bor allen Underen herbor. Ihre Bude mar bon ber bors nehmen Welt beständig umlagert, ihre Tageseinnahmen maren ftets bie bochften. Gin junger Barbeoffigier, ber als einer ber luftigften Cavaliere galt, icherzte tagtaglich, taufte allerlei Richtigfeiten. Ohne Weiteres fagte Alexandrine am Abend, als fic nach Schlug bes Bagare beimgetehrt war, ihrem Brautigam, bag ihr Berhaltniß aufgelöft fei; und jum Bater gewendet, ertlarte fie entichieben, bag fie ben Baron Salbenwang beirathe und Riemand anders. Der junge Englander reifte alsbald ab, und nach einigen Tagen ichweren Rampfes murbe bie Berlobung gefeiert. -Mlegandrine hatte einen besondern Beiftand in ber Mutter gefunden, benn eine

Schwester bes Barons gehörte ju ben eifrigften Mitarbeiterinnen in ben Mijfions-

Baron Halbenwang nahm feinen Abidieb und zog fich auf feine Guter zurud. Allegandrine war oft leidend; fie mußte jedes Jahr eine Badefur gebrauchen. Der Bater tröstete fie, daß dies nichts zu bedeuten habe; sein Großvater, der Müller, habe das gleiche Leiden gehabt und sei dabei fteinalt geworden.

"Co, der Urahn Müller?"

Sie lachelte, Die Baronin -.

"Wenn man doch einmal das Unglud hat, von einem Müller abzustammen, so hatte der Mann aus dem Bolle doch die Pflicht, urgesund zu sein. Es schickt sich gar nicht für einen Müller — es ist ganz ohne Pietät — gewisse Krantheitssarten noch aus Entel zu vererben."

Satte Alexandrine ben Urahn vor fich gehabt, fie hatte ihm ben Stanb grundlich aus ben Rleibern geflopft.

Nach zwei Jahren einer glücklichen She, in der ein Kind geboren wurde, besiel ben Baron Haldenwang eine Lähmung, und die Aerzte ertlärten sein Leiden für unheilbar. Alexandrine erwies sich als gute Pslegerin, sie war sehr aufmertsam gegen ihren kranken Gatten, der manchmal im Rollsuhl in den Part geführt werden tonnte. Inwerlich aber war sie empört über ihr Schickal.

Frihe, ihre jungere Schwester, war ein übermüthiger Wildsfang, und jett, da sie noch nicht eigentlich in die Gesellschaft durfte und ihr das beständig ernste Wesen der Mutter langweilig war, hatte sie den einzigen Wunsch, mit zwei ihrer Freundinnen auf ein Jahr in ein Institut nach Brüffel gebracht zu werden, um dann bei der Beimkehr sest und sicher in die Gesellschaft einzulreten.

Herr Weißhaar war bem eigentlich nicht entgegen, benn er fürchtete, baß auch Frige, die ab und zu auf bem Gute ber Schwester war und bort mit dem benachbarten Abel verlehrte, ebenfalls eine Reigung zu einem Abeligen gewinnen fonne, und er hegte den tiefsten Aunsch, daß Frige sich mit einem Manne bon bürgerlicher herbunft verbinde; bazu wünschte er natürlich auch einen Eidam, der das große Gelchäft übernahme.

An dem Tage bevor Konrad Kraft sich gemeldet hatte, war am Familientische von dessen Schwester Hermine die Rede, die am tauglichsten erichien, als Gesellsichafterin Alexandrinens und als Erzieherin der Entelin auf das Gut zu ziehen. Es wurde auch davon gesprochen, daß der Sohn des Buchhalters so talentvoll sei und nun die Universität beziehen wolle.

Da jagte Frite unbefangen:

"Der Konrad Kraft ift ein prächtiger Menich, ich habe ihn gestern im botanischen Garten geschen; hermine muß doch sehr gludlich sein, solch einen Bruder zu haben."

In den Mienen des herrn Beißhaar zudte es und sein Auge leuchtete. — Barum nicht? sagte er sich, warum soll sich das nicht vorbereiten und anlegen lassen? Ein talentvoller, wohlgestalteter junger Mensch, den ich mir zum Bertrauten, zum Eidam erziehe, — warum jollte man darüber nicht mit Bedacht disponiren können?

"Bater, warum lacelft du, was haft du? Sag's doch. Was ift dir jest burch ben Sinn gegangen?" fragte Frite ploklich.

"Kind, es geht Einem viel durch den Sinu, was man nicht so sagen kann." Um Nachmittage sagte herr Weißhaar leichthin zu seinem Buchhalter:

"Schiden Sie mir morgen fruh um halb gehn Uhr Ihren Cohn!"

Co war geichehen, was wir miterlebt haben. Konrad war auf bem Comptoir, er hatte feine Uhnung, welch hohe Bestimmung ihm gestellt war.

Der halm mächst draußen in freiem Felde und gedeist der Reife entgegen. Wer weiß, wohin das Korn geführt wird, wem es zur Speise werden soll? Der Freiberfügende beherricht das Wachsthum des Feldes, das am Boden haftet, wie die Menschen, die sich frei bewegen.

### Sechstes Rapitel.

## Die Geschwifter in Condition.

Am andern Morgen ging der Vater Kraft mit seinen beiden Kindern nach dem Hause des Herrn Weißhaar. Unter dem Hoststor trennten sie sich; hermine ging die Treppe hinauf zur Varonin, Konrad mit seinem Later nach dem Comptoir. Der Vater zeigte ihm, wo man den besseren Rod ablegt und einen geringeren anzieht. Konrad blieb heute noch in seinem Gewande, zu morgen aber sollte er sich einen Comptoirrod bereit halten. Er wurde dem Vureau Sches dorgestellt. Der junge Main reichte ihm die Hand und ließ ihn an seinem Pulte Plat einnehmen. Er erhielt sofort eine größere Verechnung zum Ausarbeiten; sie wurde ihm schwer, er war nicht gewohnt, unter Geräusch, unter him und Herzechen, Fragen und Antworten eine Ausarbeitung zu machen. Er irrte sich mehrmals und dackt, daße ein seiner Dachtammer schnell und ohne hinderniß damit fertig geworden märe. —

Durch die ganze lange Reise der Comptoirzimmer gab es großes Aufichen, Alles wendete sich von den Pulten ab; denn Frize ging mit ihrer kleinen Nichte, einem aufgeputen Lockentöpfchen von neun Jahren, durch alle Zimmer dis zum Tresor (dem fenersichern Gewölbe), um dem neugierigen Kinde Alles zu zeigen Riemand konnte sich erinnern, daß Frize je im Comptoir gewesen wäre, sie schienisch auch um die darin arbeitenden Leute nicht zu kümmern; ja, als auch Konrad nach ihr umschaute, bemerkte sie ihn in der That nicht.

Unterdeß war hermine im obern Gemach bei ber Baronin, die jo eben

aufgestanden war. Die Baronin jagte gaug freundlich: "Es ist jehr schön, daß du so punttlich bist. Hab' nur Geduld mit mir; ich habe leider gar teine Seduld. Es wird mir gut thun, wenn du mich auch etwas erziehst; nur bitte ich dich, sei nicht zu streng!"

Das war ein fehr liebenswürdiger Anfang. Hermine lächelte und gab eine seine bescheidene Antwort, wobei sie aber boch wahrheitsgemäß einfließen ließ, daß wir nie mit unserer Ausbildung sertig werden und auch nie sertig werden sollen.

Die Baronin hatte vielleicht ein Ablehuen erwartet und daß hermine entgegnen werde, es jei nichts mehr an ihr zu vervolltommnen. Gine Setunde — aber nur eine flüchtige Setunde — zog etwas über ihre Mienen, wie wenn sie jagen wollte: Bedantin! — Schnell aber wendete sie sich und jagte:

"Ja, sei nur immer recht wahr gegen mich, schone mich nicht; ich bedarf eines Menschen, der mir die Wahrheit sagt, und wenn ich einmal ärgerlich werde, so bitte ich dich zum Boraus um Verzeihung. Verlaß dich daraus, daß ich's eine Minute, oder auch eine Stunde daraus, vielleicht auch erst am andern Tage einsche; aber daßich's einsche, ist gewiß. Ich sollte es dir nicht sagen, aber ich sage dir's doch. Du tannist dir nicht vorstellen, welch ein Gläd du sür mich bist. Ich seie, ist, daß ich eigentlich ohne dich gar nicht hätte weiterleben können. Ach, liebe hermine, ich habe ein schweres Schickal; ich tann es nicht allein tragen, du mußt mir helsen. Bitte, gib mir meine Haube dort her, nicht diese, die mit den blauen Bändern. Nicht wahr, liebe hermine, du nimmst es nicht übel, wenn ich dich um solch sleiner Vielen. Dister? Das soll dir an deiner Stellung nichts nehmen, und Freunde können sa einander Alles leisten; ich werde mit Vergnügen auch dir hessen, und ber jeht fällt mir ein, ich möchte dich bitten, — aber nein, es ist zu die . . . ."

"Es wird mir eine Freude fein, Ihre Bitte erfüllen gu tonnen," fagte Ber-

mine, indem fie ber Baronin die Saube auffette.

"Es ist zu viel. Du sollst mir aber gar nichts darauf antworten, laß mich's nur jagen. Wenn ich etwas habe, das ich aussprechen möchte und doch vielleicht bei mir behalten soll, ist mir's immer, als hätte ich eine vollgestopfte Tasche an meinem Kleide, die mich genirt. — Ich wollte dich also bitten, daß du in den nächsten sün Ichren nicht heirathest; glaube mir . . . aber, wie gesagt, ich habe es jeht nur ausgesprochen; ich danke, daß du mir's erlaubtest; Antwort brauchst du mir nicht zu geben."

"3ch tann Untwort geben: 3ch beirathe nie."

"Rie? Ach ja, ich habe einmal davon gehört, du hattest ja seiner Zeit eine unglückliche Liebe. Nicht wahr, es war ein junger Geistlicher, der an der Auszehrung gestorben ist? Ach ja, das mußt du mir einmal genau erzählen, wir werden auf dem einsamen Schlosse Zeit genug dazu haben."

In das Antlit Herminens trat eine zitternde Bewegung. Ihr schweres Schidfal war angerufen und sie fühlte in diesem Augenblide eine Schwermuth und Verzagtheit, so daß sie der Baronin sagen wollte, sie sei vielleicht doch nicht fähig, ihre tiefe Trauer im steten Umgange zu bewältigen. Sie kämpfte mit sich, aber sie schweige.

Die Baronin brudte auf eine Rlingel, Das Rammermadden trat ein.

"Frau heinrite foll mit dem Kinde in den Saal tommen. Komm, liebe hermine. Hast du schon gefrühstudt? Ich stebe leider spat auf. Das mußt du mir auch abgewöhnen."

Sie traten in den Saal. Frau Heinrike, eine kleine, runzelige Alte mit weißer Haube, trat auch ein; ihr voraus sprang das Kind; seine Loden flogen, es fturzte auf die Mutter zu und umhalste sie.

"Gib auch bier meiner Freundin Hermine einen Ruß; fie bleibt bei uns und wird bich viel Gutes lebren."

Das Kind ftand fiill und betrachtete Hermine icarf. Es flüchtete fich zu ber alten frau Beinrife.

Hermine jagte, halb zum Rinde, halb zur Mutter gewendet: fie wollten warten, bis auch fie und das Kind gut Freund werden.

Das Kind fagte nun, sie wolle zu Tante Frige, sie habe versprochen, ihm das ganze Comptoir und die Schaftammer zu zeigen. Die Baronin gestattete es, und als das Kind mit Heinrite davon gegangen war, sagte die Baronin:

"Darf ich fragen, warum bu fo fprobe gegen bas Rind gewesen und ibm nicht eine Freundlichkeit erwielen baft?"

"Es geschah aus guten Gründen. Man darf einem Kinde nichts aufdrängen, vor Allem teinen Menschen. Das Kind fann die Güte und Freundlichfeit, die Sie für mich haben, nicht als Erbe antreten."

"Ich sehe schon, du handelft nach Grundfagen," sagte die Baronin. Es war unflar, ob sie das in Lob oder in Tadel aussprach.

Die Baronin drängte zu baldiger Abreise. Sie behauptete, daß sie trob der auf dem Lande oft schwer empfundenen Ginsamleit doch feine Stunde mehr gern in der Residenz sei. Sie erklärte nicht näher, was sie ftörte.

Bevor die Börsenstunde getommen war, entstand große Aufregung im Comptoir: der Buchhalter Araft und sein Sohn wurden nach der Wohnung des Herrn Weiß-haar gerusen, um sich bei hermine zu verabschieden. Konrad sah Fritze hier noch einmal, aber sie schien ihn gar nicht zu bemerten; Konrad hörte nur, wie sie die Schwester bat, doch den Vater zu bestimmen, daß er sie noch ein Jahr in das Penssionat nach Brüsel gebe; die Schwester versprach's.

Bu hermine fagte die Baronin noch, ehe fie jum bereit stehenden Wagen binabstiegen :

"Hermine, du versprichst mir, bei mir zu bleiben; du sollst es gut haben, das gelobe ich dir hier vor deinem Vater. hermine, ich bin nicht undantbar, aber ich bin heftig, ich bin saunisch, und die Krantbeit meines Mannes hat meine Nerven entsehlich aufgeregt und ich muß das vor ihm verbergen. hermine, ich bin heftig; also, wenn ich dich einmal von mir trennen will, gib mir nicht nach, verlaß mich nicht, ich werde dir's ewig danten."

Der Wagen fuhr bavon. Das große Gepad war vorausgeschidt. Die Bar ronin und hermine jaften im Jond bes Wagens, ihnen gegenüber heinrite mit bem Rinde, auf bem Bode beim Ruticher Die Rammerjungfer und im hintern Git ber Bebiente.

Ronrad ging nach bem Comptoir zurud. Er mußte fich zwingen, seine Be-banten bon ber Schwester abzulenten.

Wie mochte es ihr zu Muthe fein, jest fo zum erstenmal burch die Straßen ihrer Baterstadt zu fahren!

Konrad tonnte aber doch teine Borftellung davon haben, was zwijchen den beiben Frauen vorging, ja, jogar mit dem Kinde; benn die Baronin faate balb:

"Ach ja, ich habe bich noch gar nicht gefragt, welches bein Lieblings-Com-

"Mozart!"

"Ronnte mir's benten. Alfo Alaffiter, Die fpielft bu am liebften?"

"Ich fpiele gar nicht."

"Richt ?"

"Gar nicht; ich habe absolut tein Talent zur Mufit, und als ich das ertannt hatte, gab ich auch jegliche Uebung auf."

Die Baronin legte ben Ropf gurud; bann fagte fie mit holbseligem Lacheln:

"Es ift mir eigentlich lieb, baß bu nicht Alabier fpielft; nun febe ich boch auch eine Mangelhaftigfeit an bir. bu warest fonft gar zu bollfommen."

Das Kind, bas nicht gewohnt ichien, ben Rudfit einzunehmen, und hermine mit großen Augen anstarte, wand sich mehrmals von der alten heinrite los, die es festsalten wollte, und rutichte vom Sige herunter. So oft es wieder hinausgesetst wurde, strambette es mit den Beinen und traf jedesmal das Knie herminens. Das geschach offenbar nicht ohne tüdische Mbsicht; aber hermine hielt sich ruhig. — Endlich sagt kind:

"Fraulein Rraft, willst du mich nicht neben meine Mutter sigen laffen? Steh' auf, bas ift mein Blat."

Mlexandrine fuhr gornig auf, aber Bermine fagte begutigend :

"Liebe Adriane, bu wirft gewiß gern Soflichfeit gegen Fremde lernen."

Das Kind erwiderte nichts; es schmerzte Hermine in der Seele, daß sie sofort mit Füßen getreten werde, und von dem Kinde, dem sie ihr Beftes widmen wollte. Aber sie war entichlossen, ihre Ansgabe zu erfüllen.

Beim Aussteigen gab fie bem Kinde ihre tleine Handtaiche, um fie aufzubewahren. Das Kind sah sie wieder verwundert an, es ließ die Tasche auf den Boden fallen, hob fie aber boch schnell wieder auf und hielt sie fest.

Der Bug tam an, man flieg raich ein und fuhr babon.

Unterwegs ließ fich hermine von bem Kinde, bas biefe Fahrt icon oft gemacht, Mancherlei ertlaren; und bie Art, wie fie fich von bem Kinde belehren ließ, flatt ibm Etwas zu geben, machte bas Kind zutraulich.

Als man gegen Abend an ber Station antam, wo ber Wagen vom Gute wartete, und Bermine ihre Saudiasche nehmen wollte, rief bas Kind:

Muerbad, Bolfbergabl. Bur guten Stunbe. 11.

"Nein, die trage ich, die haft du mir übergeben!" Hermine lächelte glüdselig. Sie wußte, daß fie auf dem rechten Wege war, das herz des Kindes zu gewinnen.

### Siebentes Rapitel.

## Die Freundin im Schloffe.

Man fuhr eine Strede in der Ebene an wohlbebauten Feldern vorbei. Das Schloß, das auf einer kleinen Anhöhe stand, war mit einem Neubau in alterthumlicher Beise wiederhergestellt. Wall und Graben waren noch da.

Man fuhr über eine Brude, die zwar fest war, aber durch eine herabhangende Rette noch den Anschein einer Zugbrude gab. Drunten im Graben stand das Wasser, von hobem Schiss eingerahmt, und hatte einen Abfluß nach dem Thale.

Im Hofe war Alles stattlich. Herr Weißhaar hatte seine Tochter reichlich ausgestattet. Ein Schiebsessel von feinster Construttion, der an der Treppe fland, zeigte, daß hier im Hause ein Kranter war, der sich nicht mehr bewegen konnte.

Auf bem Schlosse richtete die Baronin für Hermine ein Zimmer neben dem ihrigen ein. Die Freuudin sollte ihr immer nahe sein, das Kind sollte bei Heinrike bleiben, um nicht in eine Gewohnheit zu kommen, fich von hermine irgendwie bebienen zu laffen.

Die Baronin ging mit ihrem Kinde in die Jimmer ihres tranten Gatten. Sie tam bald zurud und sagte zu hermine, der Baron freue sich ihrer Antunft, sei aber heute zu schwach, um einen Besuch empfangen zu tonnen; er sei überhaupt für Fremde nur bes Morgens zwischen Renn und Elf zu sprechen.

Nach den ersten Tagen sah hermine, daß fie dreifache Pflichten hatte. Sie war Erzieherin des Kindes, Gesellschafterin der Mutter und vielsach auch Pflegerin des Kranten, der bei all seinen Leiden eine gewisse weltmannische Haltung bewahrte, ja sogar galant gegen Hermine war.

Hermine wurde bald ein Mittelpuntt des Hauses. Zu dem Arzte des Städtchens, einem trefflichen, gradsinnigen Manue den ernstem Wesen, das noch eine Beimischung von studentischer Formenfreiheit hatte, tam sie bald in freundliche Bezischung. Sie begriff seine Anordnungen sehr rasch; sie lernte schon nach der ersten Anweisung die Elettrifir = Maschine anwenden, und so war sie bald der sogenannte Hülfsbottor.

Die Baronin hatte sie den benachbarten, meist adeligen Gutsbesihern, darunter mehrere ehemalige Kameraden des Barons, die ihn treulich besuchten, so wie den Frauen des Arcises vorgestellt. Sie war eine bescheinen, nie sich vordrängende, aber anch willig am Gespräche theilnehmende Gesellschafterin; und bei Allem, was

fie sprach, erkaunte man ein borbereitetes Denten, das fich durch Studium und Nach- finnen bereichert und abgetfart hatte.

Das Kind, das tüdisch und anspruchsvoll war, wurde bei der methodischen und nachgiebigen Weise Herminens immer leutsamer. Es lernte schwer, und Hermine hatte viel Mühe, die Mutter zu beschwichtigen, die das vergestliche Wesen des Kindes für gestissentliche Halsstarrigkeit ansehen wollte.

Die Baronin hatte eigentlich teine Bilbung und im Grunde tein Berlangen darnach; sie durchblätterte die Journale, besouhers die illustrirten, sie las auch einmal einen Roman; aber nachdenten, Neues gewinnen, sich erhöhen — wozu das?! — Sie war schön, sie war liebenswürdig, sie tonnte gut plaudern, sie war Baronin und dazu noch die unglüdliche Frau eines Kranten, — wozu sich weiter bilden?!

Es war eine sonderbare Anwandlung gewesen, daß sie hermine berpflichtete, an ihrer Weiterbildung zu arbeiten und sich um ihr launisches Widerstreben nicht zu fümmern. — hermine nahm das sehr ernst, und wenn die Baronin einmal in Unmuth fragte: "Aber, hermine, fürchtest du denn gar nicht, mir lästig, mir langweilig zu werben?" blieb hermine unverdrossen, sie lächelte in der Zudersicht, daß der sohlbegabten das höhere Glück der Selbstvervollkommung ausgehen werde.

Im herbste starb ber Baron und zur selben Zeit verlor auch der Arzt seine Frau. Bier Kinder weinten um die Mutter. Der Arzt ging streng seinen Pflichten nach, und sein kernhaftes Wesen und die Hatung, die er bewahrte, wirtten gut auf die Baronin, die mit dem Schisfale haderte, daß gerade ihr ein solches Loos beschieden. Die Baronin und hermine besuchten das mutterlose haus des Arztes. Die Kinder waren sehr zurrallich gegen hermine.

Das Trauerjahr wurde streng gehalten, auch hermine trug Trauerleiber. Sie begleitete im nächsten Jahre die Baronin und das Kind nach Karlsbad. Als man heimtehrte, sagte die Baronin, es reiche doch nicht mehr aus, daß Adrisbad. Als man heimtehrte, sagte die Baronin, es reiche doch nicht mehr aus, daß Wriane den Musitzunterricht beim Schullehrer des nahen Dorfes habe. Der Arzt hatte eine Musitzuhrericht deim Schullehrer des nahen Dorfes habe. Der Arzt hatte eine Musitzuhreit aus der Sauptstadt mit den besten Zeugnissen erst, nachdem sie das Gonservatorium der Hauptstadt mit den besten Zeugnissen verlassen, sich in der kleinen Stadt angesiedelt hatte. Die Musitkehrerin tam; sie spielte sehr schon, und die Baronin sagte: "Ach, das Haus ist ganz anders, seitdem solche Musit wieder darin tönt." Sie schiedte tagtäglich der Musitkehrerin den Wagen und behielt sie dann noch mehrere Stunden bei sich; denn das heitere, ja sast ihremützige und in scharfen Wisworten sich ergehende Wesen der Alavierspielerin war für die Baronin anmuthend und erfrischend. Sie wurde immer nur bei ihrem Bornamen Alice genannt; denn sie hatte den ungefälligen Familsennamen Schnabel.

Als der Winter herannahte, faßte die Baronin einen fühnen Entichluß: sie nahm Fräulein Alice mit hohem Gehalte ganz zu sich in's Haus. Hermine sah ohne Reid den neuen Günstling; aber je sprudelnder Alice war, um so stiller wurde sie. Ja es that ihr fast wohl, nicht mehr beständig in Anspruch genommen zu sein, sondern sich allein seben zu dürfen. Wie mit einer Andacht hegte sie den tiesen Schmerz, der ihr Dasein gebrochen hatte, und wenn sie zur Baronin gerusen wurde, kam sie

wie aus einer abgeschiedenen Welt und sah stannend um, wie das lacht und scherzt und sich vergnügt. Auch das Kind schloß sich immer mehr an Alice an. Hermine war viel allein. Wenn sie zu Tische kam oder im Abendkreise sich befand, hatte sie beständig einen schwermüthigen Ausdruck. Sie schaute oft verloren drein, und wenn sie augesprochen wurde, erwachte sie wie aus einem Traume.

"Bermine, bu folltest ben Dottor beirathen," fagte bie Baronin einmal, und

fie fagte es im Beifein bon Alice und bem Rinbe.

hermine fcoffen die Thranen in die Augen, fie tonnte fein Wort herborbringen, fcuttelte ben Ropf und berließ bas Bimmer.

Sie schrieb dem Bater, daß sie im Hause eigentlich überstüssiss, daß die Baronin ihrer offenbar überdrüssis sein und sie los sein wolle. Sie wollte heimtehren, aber der Bater ließ durch Konrad antworten — er konnte nicht mehr felber schreiben und man berhehlte dies Herminen —: sie musse vorübergehende Launen der Baronin tragen und nie bergessen, daß die Familie Kraft der Familie Weißhaar treu anshänglich sein und bleiben müsse. Er erinnerte auch der Borte der Baronin, wie sie in seinem Beisein sich gebunden und berpflichtet habe, ihrer Laune und einer etwaigen Lösung des Verbältnisses nicht nachzugeben.

Für sich schrieb auch Konrad — er hatte jest eine fertigere tausmännische Handschrift — er bestätigte die Mahnungen und Masnahmen des Vaters und fügte noch hinzu, daß auch er sich bezwungen habe und immer mehr sehe, wie gut es sei, wenn man sich bezwinge. Er habe sich selber die Disciplin auferlegt, alle seine Geistesträfte auf seinen Beruf zu richten und der Reigung seiner Phantasse nicht nachzügeben. Es gebe nichts Schlimmeres auf der Welt, als wenn man sich zu der Weichlichteit verleiten ließe, Mitleid mit sich selbst zu haben. Seine Jukunst und die herminens seine Jukunst

Hermine trug es fiill, aber sie murbe immer trubjeliger, und als fie die Nachricht von dem plohlichen Tode ihres Baters erhielt, traf die schwere Kunde nur ein

bumpfes Gemuth; fie trug wiederum Trauerfleider.

Die Baronin zeigte fich anfangs fehr theilnehmend, bann aber fagte fie:

"Es wird dir lieber sein, wenn du in deiner Ginsanteit nicht gestört wirst. Ich habe angeordnet, daß du mit Frau Heinrite und dem Kinde speisest. Es hat so viel Unarten, ihr tonnt sie ihm allein abgewöhnen, und es wird doch auch viel gesprochen, was das Kind nicht zu hören braucht."

Bermine nidte.

Aber das Kind sah sich verbannt und war gewaltthätig und störrisch. Es qualte herminen, da sie erkannte, daß sie nicht freie Stimmung genug gewimun kounte, um über äußere und innere Störungen hinweg ihre Pflicht gegen das Kind zu erfüllen. Sie zwang sich, aber das Kind fühlte das Gezwungene, dem and die rechte Wirtung mangelte. Auch erichienen dem Kinde die Unterrichtsftunden nebensacht. Musit galt jeht allein im Hause, und Abriane machte in der That viel Fortschritte. Sie schien für Musit allein begabt.

Rach einiger Zeit fand die Baronin genehmer, bag das Rind bei ihr am

Tische sei. Sie ließ hermine mit heinrife allein speisen; aber das hatte seine Unbequemlichteiten, und nun wurde auch die alte heinrife herbeigezogen und hermine blieb allein. Die gute Alte af aber beinahe teinen Biffen; sie dachte immer, daß hermine wie eine Gesangene auf ihrem Zimmer sitze.

Wiederholt schried Hermine dem Bruder, daß sie zu ihm zurüdtehren, ihm die Haushaltung führen und daneben Unterricht geben wolle. Sie erhielt eine nuerwartete Antwort. Konrad schried mit großer Freude, daß Herr Weißschar ihm ein Zimmer in seinem Hause gegeben, und daß er nun am Tische seines Chefs speize. Er fühle sich dem Hause Weißhaar unausilöstich verbunden, und herr Weißhaar stimme ihm bei, daß hermine die Baronin nicht verlassen dürfe. Sie solle nur ausfharren, es wurde sich Alles ausgleichen und freundlich gestalten.

Hermine wurde immer trüber und trüber. Der Arzt redete ihr zu. Er war freundlich und ehrerbietig zugleich; es schien, daß ihm ein Wort auf den Lippen ichwebte, das er nicht auszusprechen wagte. Er sagte einmal, daß er Hermine wie eine jungfräuliche Wittwe betrachte, denn er hatte von ihrem Schicksal gehört. Sie sah ihn groß au, erwiderte aber nichts.

Sie war und blieb einjam. Sie fühlte sich vom Bruder verlaffen und hatte doch nicht den Muth, eigenwillig zu handeln.

### Achtes Rapitel.

# Ein junger Mann in gutem Curs.

Unterdeß lebte Konrad bereits im dritten Jahre im Comptoir des Beißhaar'ichen Daufes; die Wünsche und Plane des Herrn Weißhaar, die er nicht tannte, schienen sich ju erfüllen; er war thätig, frei überschauend und gewandt. Er wurde der einzige Bertraute des Herrn Weißhaar; er führte dessen Geheimbuch; er verstand nach turzen Angaben Dentschriften auszuarbeiten und Briefe desitaten Inhalts abzusschien.

Als herr Weißigar Konrad jum erftennial als Abjutanten gur Borfe mitnahm, fagte er gu ibm:

"Wenn du einmal längere Erfahrungen haben wirst, so mache mir nur ohne Scheu Ginwendungen. Ich liebe die Menschen, die sagen tonnen: ich hatte Unrecht. Diejenigen, die immer unfehlbar sein wollen, sind die eitelsten und gottlosesten Narren. So verstehe ich den Bibelspruch: Im himmel ist mehr Frende über einen reuigen Sünder, der Buße thut, denn über Tausende, die nie gesehlt. Merte dir das, ich gebe dir damit ein Gutes."

Ronrad nahm bald Gelegenheit, herrn Beighaar auf die Probe gu ftellen,

und dieser bestand die Probe. Ja, er sand eine besondere Freude darin, wenn er zu seinem jungen Freunde sagen konnte: Du hast Recht, ich hatte mich geirrt.

Die herren an ber Borfe behandelten Konrad mit Bevorzugung, fie lobten

ihn übermäßig; er aber behielt fein bescheibenes, fich unterordnendes Wefen.

In den ersten zwei Jahren hielt sich Konrad noch getreu zu seinem Lieblingssstudium. Im Sommer verbrachte er die Sonntage auf botanischen Excursionen, im Winter einen großen Theil des Sonntags in den Treibhausern des botanischen Gartens.

Im dritten Jahre nach dem Tode des Baters, der ihm noch an's Herz gelegt hatte, unabänderlich getreu dem Hause Weißhaar zu bleiben, — vielleicht wußte der Bater etwas vom Plane des Chefs, denn er lächelte so sonderbar dabei, — bezwang Konrad auch diese Reigung; nur in den Treibhäusern auf der Billa des Herrn Weißhaar stättigte er manchmal seine Lust an den Pslanzen, im Beobachten ihrer Entwicklung und im Erwerb neuer Arten.

Wenige Monate, nachdem Herr Weißsaar ihn in's Haus genommen, kam auch Frise zurnd. Sie war groß geworden, aber nicht eigenklich schön, und immer wieder war es auffällig, daß sie die Augen schloß, wenn sie lachte; das gab ihr etwas Lauerndes. Sie sprach gerne und viel, sie behandelte Konrad leichtsin wie einen alten Bekannten, aber wie einen Untergeordneten.

Im Frühling wurde ein großes Fest im hause Weißhaar geseiert: der fünsundsiedzigjährige Bestand des Dandlungshauses. Aus Nah und Fern kamen viele Geschäftsfreunde eigens dazu nach der Dandelsstadt. Aus Schottland kam ein Mann, mit dem herr Weißhaar in sebhaftester Beziehung stand, es war ein geborner Deutscher und Vorsteher eines großen Handlungshauses in Glasgow. Die ersten Männer der Staatsregierung und der Stadt waren zu dem Feste geladen, das auf der Villa geseiert wurde. herr Beißhaar hatte aber auch das ganze Geschäftsversonal seines Hauses eingeladen. Konrad erschien saft wie der Sohn des Hauses; er bildete eine Bindung zwischen der höheren Gesellschaft und den jungen Kauseleuten; er sah stattlich aus in seiner Unisorn als einjähriger Freiwilliger des Garde-Regiments zu Fuß.

Die Baronin war nicht zu bem Feste gekommen, sie hatte Unwohlsein vorgeschützt; aber in ber That war ihr die Betonung ber Millers = Abstammung zuwider.

Frite bagegen hatte ihre Freude an bem Fefte.

Der Feuilletonist der Zeitung, bei der Hert Weißhaar besonders betheiligt war, hatte ihr und einem jungen Gardeossizier ein Festspiel mit eingelegten Liedern gedichtet, worin die Geschichte der Mühle im Gebirge heiter dargestellt war, und das zuleht damit schloß:

### Mis ber Grofpvater bie Grofmutter nahm.

Frige fah reizend aus in der Landestracht des Gebirges; jum Bedauern der ganzen Gesellschaft aber kleidete sie sich um, bebor fie in die Gesellschaft tam.

Konrad war verschwunden. Bald ging ber Borhang wieber in die Sobe. Auf

ber Buhne saß eine abgeharmte Gestalt, gang in Grau gelleibet, winselnd und jammernd, und fie llagte: "Ich bin die hungerenoth," und gab eine granenvolle Schilberung bes Elends. Sie versant in Schlummer.

Da traten die Genien verschiebener Lander auf als Symbole der Früchte: der Reis, die Baumwolle, die Kartoffel, der Mais; fie wedten die Schlummernde und boten ibr Sattigung und Aleidung.

Die Sungersnoth fragt:

"Wer fenbet euch ?"

"Diefer ba!" rufen bie Benien alle.

Ein Sad bewegt sich auf die Buhne, darauf mit großen schwarzen Buchstaben geschrieben war: Christian Beighaar Sohne, 1795.

Die Genien umringen ben Sad, öffinen ben Kreis wieder und aus dem Sade hervor springt ein Knabe mit weißen Haaren, ganz gekleidet wie Herr Weißhaar selbst, seine Haktung einnehmend, die linke Hand unter den rechten Westensstügel gesteckt. Der Knabe erklätt, welcher Unsinn es sei, daß man chedem den Getreidehandel als dem Gemeinwohl schädlich betrachtet habe. In kurzen, tressenden Umrissen gad er eine Geschichte des Getreidehandels und erklätte, daß durch densselben ein Ungeheuer, das durch densselben ein Ungeheuer, das durch densselben ein Ungeheuer, das vordem ein Schreden der Menichheit war, auf immerdar gebannt ist; — es gibt keine Hungersnoth mehr. Die mangeschafte, ja die ganz zerstörte Ernte eines Landes läßt die Menschen nicht mehr verlommen. Ueber Meere aus sernen Landen wird der Ernte-Ertrag herbeigeschafit. Es gibt kein Losalbesithum mehr, Alles gehört der gesammten Menschensmisse.

Bulett rief ber Anabe:

"Co tomme bu, bu Ur-Erbauer bes Saufes; bu, ebler Ahne, ericeine!"

Ein Borhang rollt nieder. Das Bild zeigt sich, wie es im Cabinete des herrn Weißhaar hangt: im hintergrunde der hafen, davor der Mann, der die eine hand ausgestreckt halt, und in der Hand goldener Weizen; sein Blick ruft auf den Fruchtlörnern, schweist aber auch hinaus über die See. Ein allegemeines "Mh!" ging durch die Bersamklung. Das ist nicht gemalt, das ist ein lebendes Bild! Und in der That wurde Konrad tros der Bemalung seines Geschätes erkannt.

Rach dem ersten Aufschrei der Ueberraschung wurde Rube geboten. Das Bild öffnete den Mund, und jest sprach es, daß es die Weizenkörner nur in die Hand nehme, um sie auszustreuen in alle Welt, zu segnen und zu sättigen. Und jest hob er die Hand und ftreute die Weizenkörner berab, indem er dabei rief:

"Wie biefe wieder aufgeben burch alle Zeiten, fo moge auch immerbar nen aufgeben und wachsen bas baus Weißhaar."

Der Borhang rollte nieber, Alles war voll Gludjeligfeit.

Balb ericien Ronrad wieder in ber Gefellicaft. Frige eifte auf ibn gu und fagte:

"Sie find doch ein prachtiger Menich. Wie entstehen nur folde Gedanten in Ihnen? Aber hinterhaltig find Sie doch. Warum haben Sie mir nichts von allem bem gesagt?"

"Beil ich auch Sie gern überrafche, wie Sie mich mit Ihrer augenblidlichen Freundlichfeit überrafchen."

Frige antwortete nicht, marf ben Ropf gurud, gab ihrer Freundin ben Urm

und ging babon.

herr Beighaar brudte Ronrad lange bie Sand, bann fagte er:

"Du kannft gar nicht wissen, wie glücklich du mich machst. Du beweisest mir, daß ich mich in den Menschen nicht täusche. Hast du Alles aufgeschrieben, was da gesprochen wurde?"

"Gewiß!"

"Das mußt bu mir jum Andenten geben."

Um langsten hielt sich ber in Glasgow angefiedelte Geichaftsfreund zu Ronrad. Er bing fich in feinen Urm und ging mit ibm burch alle Raume.

Rach Mitternacht wurde getanzt, und als Konrad Frite aufforderte, bedauerte

fie, feinen Tang mehr frei gu haben.

Er ging balb auf sein Zimmer. Hier traf er einen Brief seiner Schwester. Er war ärgerlich, daß sie immer und immer wieder klagte. Er schrieb ihr eine hestige Antwort: sie musse ausharren, er habe von ihrem Charakter weit mehr Ausbauer erwartet.

Um Morgen, als er ben Brief wieder überlas, fand er ihn etwas zu hart. Aber er dachte: Es schadet nichts, wenn man ihr nachbrüdlich die Meinung sagt; und so sendere er ben Brief ab. Er bekam lange keinen mehr.

Im Hochsommer erst tras wieder ein Schreiben voller hülferust ein. hermine hatte bisher vermieden, das scharfe und bittere, ja das zermalmende Berfahren der Baronin gradaus zu schildern. Konrad zeigte den Brief herrn Weißhaar; dieser sagte:

"Deine Schwester übertreibt."

"Ich will es hoffen," erwiderte Konrad; "denn wenn die Frau Baronin das Alles mit Absicht gethan hätte, — ich weiß nicht, was ich ihr dafür anthäte; ich sehte Leben an Leben."

Das Gesicht Konrads mar von Rothe überzogen, sein Auge rollte wild; die heftige, leicht entstammte Ratur, die er ftets zu beberrichen trachtete, erhob fich in ihm.

Herr Weißhaar sah ihn befrembet an, er legte ihm die Hand auf die Schulter und versprach, der Baronin eindringlich zu schreiben; er notirte sich dies sofort auf seine Porceslantafel.

### Reuntes Rapitel.

## Verlaffen und verloren.

Auf bem Schloffe murben Borbereitungen gur Badereife getroffen. herminen murbe nichts babon mitgetheilt, fie wurde eigentlich als abweiend betrachtet.

Am Morgen, als der Wagen gepadt vor dem Schlofthore stand, ließ die Baronin Hermine rufen und — den einen Fuß auf den Wagentritt gesetht — fagte sie:

"Bermine, ich liebe nicht lange Erörterungen; ich reise nach Karlsbad. Wenn ich wieder tomme, bist du nicht mehr da, der Berwalter wird dir dein Houverar geben; ich hoffe, du wirst zufrieden sein. Abieu!"

Sie stieg in den Wagen, Alice, das Kind und die Kammerjungser ihr nach. Der Wagen rollte davon, dumpf über die Schloßbrüde hinaus. Ans den Schloßteiche sogen Wasservögel auf. Hermine sah und hörte das, aber sie farrte drein, als traume sie. Sie ging auf ihr Jimmer, schrieb ihrem Bruder sie schrieb einem Obeim, dem Bruder ihrer Mutter, der Lehrer in einer Prodinziasstadt war. Tage vergingen, es tam Antwort vom Obeim. Er erzästte, daß er in der Hauptstadt geweien und eben noch in der Stunde angesommen sei, als Konrad nach England abreisen wollte. Konrad habe ihm aufgetragen, der Schwester zu sagen, daß sie unsbedingt ausharren müsse; das Bersahren der Baronin sei nichts als Folge ihrer Krantseit, und man dürse einem Krauten nicht willsahren in Tingen, die Schlimmes nach sich ziehen. Uebrigens habe herr Weißhaar einen sernisten Brief an seine Tochter geschrieben, daß sie wieder in das richtige Verhältniß zu Herminen eintreten müsse.

Hermine sann hin und her, was sie thun solle. Sie war selbständig, sie hatte nicht nach Bruder und Ontel zu fragen; — und sie war jeht selbständiger als je, denn die Baronin hatte ihr eine namhafte Summe anweisen lassen.

Sie padte ihre Habseligfeiten, aber bennoch blieb sie Tag für Tag. Sie tonnte zu teinem Entschlusse, noch viel weniger zu einer entschiedenen Ausführung tommen.

Der Arzt tam bisweilen auf das Schloß, er sah das berftorte Wesen Herminens, er erklärte, daß sie trant sei, und wollte sie nach einem nahen Badeorte schicken. Er schien immer Etwas auf den Lippen zu haben, ohne es aussprechen zu tönnen. Er sacke nur einmal:

"Beiben Sie hier, bleiben Sie bei uns, bis ich wieder freien Gemuthes bin. Ich barf, ich tann mich jett noch nicht befreien."

Dermine verstand nicht, was er halbverhullt tundgab. Ja, als sie einsam barüber nachbachte, zweiselte sie, daß sie noch bei gesunder Vernunft sei.

hatte die Baronin mit Recht fich fo gegen fie benommen?

Auerbad, Boltbergabl. Bur guten Stunbe. II.

Gie las bie Dichter, fie las ftreng miffenichaftliche Werte; fie fand, daß fie noch Alles richtig begriff. Wo aber fehlte es? Bas mar benn geicheben? -

Gie lebte einfam auf bem Coloffe.

Die Nachricht gelangte an ben Bermalter, bag bie Baronin in ben nachften Tagen beimtebre. Best wollte hermine fort. Die Baronin batte ja gejagt: "Benn ich wieder tomme, bift bu nicht mehr ba." Das war beutlich, ba ift nichts miganberfteben. Aber fie wollte nicht jo berb bon ber ebemaligen Freundin icheiben, bie fo Schweres erfahren batte und gereisten Bemutbes mar. Gie ichrieb einen Brief an Die Baronin, ben fie gurudlaffen wollte. Sie weinte auf bas Papier, fie fiegelte es ein - aber fie reifte nicht ab.

Bermine fand am Genfter und fab ben Wagen ber Beimfebrenben ben Berg berauftommen. Roch mar's Beit, noch tonnte fie fich entfernen, am Wege im Didicht perbergen, Die Beimtehrenden unbehelligt laffen und weiter gieben in Die Welt binaus. Gie nahm bas Gelb in bie Tafche, fie ging bie Treppe binab, aber auf ber Treppe

fette fie fich nieber.

Der Wagen rollte über die Brude, er hielt bor bem Schlogthore. Bermine raffte fich auf, fie ging nach bem Wagen, fie wollte ber Baronin fagen, baf fie jest in biefer Stunde bas Colog verlaffe, fie wollten gute Erinnerungen gegen einander begen. Gie ftand am Bagen. Da rief bie Baronin :

"Du noch ba? Ach Gott! Das ichabet mir. 3ch frante mich. Das verdirbt mir meine gange Brunnentur. Warum bift bu noch ba? Warum ftarrft bu mich fo an? Du fiebit ja aus, wie wenn bu berrudt marft. Uch, lieber Simmel, fie ift perriidt! Laft mich."

Ohne ein Wort ju reben, ging hermine weiter; fie ging über die Schlogbrude,

fie ging nach bem Ball; bort faß fie verborgen, in fich verbullt.

Da borte fie ben Wagen bes Dottors bon fern; er tam immer naber. Der Dottor faß in feinem Wagen und bachte barüber nach, bag eigentlich hermine bie Einzige fei, Die er feinen Rindern gur Mutter munichen tonne; er glaubte auch an ihr bemertt zu haben, bag fie Wohlgefallen an ihm gefunden, freilich in febr rudfichtsvoller, taum ertennbarer Weife. Aber gegen bie Rinder mar fie immer jo

liebreich gewesen und die Rinder sprachen oft bon ibr.

Der Wagen tam naber, er ging laugiam; an bem Gebuiche, binter welchem Bermine faß, ichien er anhalten ju wollen, und in ber That, er hielt an. Der Dottor ftieg aus; er fagte gu feinem Ruticher, er moge umtehren und im Dorfe im Thale marten, er gebe von bier an ju Gus. Rommt er naber? Sat er Bermine bemertt? Rein, er geht weiter, er gieht ben Sut ab und geht ben Berg binan, ben Sut in ber Sand. Bermine will aufichreien, ben Dottor anrufen: Silf mir bor mir felbft, bor meinen eigenen entjeglichen Bedanten; fie batte ben Dund geöffnet, aber fein Laut fam berbor . . .

Da, - es platichert im Schlofteich. Der Dottor balt an, er bordt auf. Es ift vorbei. War bas nicht ein feltsames Platichern? War bas eine Wilbente?

Gine Wilbente, jest? - Er ging weiter.

Der Dottor tam auf bas Schlof und traf bie Baronin fehr aufgeregt. Sie Magte, baß hermine in ihrer verstodten Bosheit ihr ben gangen Erfolg ber Brunnentur gerstört habe; fie fühle wieber ihre alten Schmerzen mehr als je.

Und weiter ergablte fie:

"Und benken Sie sich die Frechheit! Ich tresse im Bade meinen ehemaligen Bräutigam. Mein Bater hatte mich dazu gezwungen, ich war noch nicht bei Berstand; — ich tresse meinen Bräutigam in Karlsbad, und der Mann hat die Frechheit, mich zu ignoriren, und mir noch täglich vor die Augen zu kommen mit seiner Missis im rothen Shawl."

Der Dottor entgegnete:

"Bielleicht mar ber Dann ju jaghaft und beicheiben."

"Das glaube ich nicht; aber fo ift's wieder: Sie, Bottor, wollen mir Alles nehmen, auch meinen gerechten Jorn."

"Wenn fie an Ihrem gerechten Born Freude haben, fo behalten Gie ihn."

Der Dottor fragte nach Franlein Kraft, aber Niemand wußte, wo sie war. Der Baronin verschrieb er beruhigende Mittel und sagte, daß hermine noch heute das Schloß verlasse; er werde für dieselbe sorgen.

Eben als der Dottor wieder vor dem Schlofthore ftand, tam ber Knecht aifemlos baber und rief:

"Drunten im Schlofteiche liegt eine Ertruntene . . . es ift Fraulein Rraft."

Der Dottor, der Berwalter und der Anecht eilten hinab. Sie zogen hermine herans, fie wurde nach dem Schlosse getragen, es wurden Belebungsversuche gemacht — veraebens.

Dufter, abgeharmt stand der Dottor bor der Leiche, — da wurde er zur Baronin gerufen, fie liege in Krampfen.

Der Dottor eilte gur Baronin.

Die Baronin rief ihm entgegen:

"Das hat die verstodte, boshafte Person mir zu Leid gethan, mich zu tranten. Sie weiß, wie mir das schabet. Schaffen Sie sie nur sofort aus dem Schlosse, ich will fie nicht bei mir haben, todt nicht, lebendig nicht, fort, fort, finaus!"

Mühjam mit feiner Emporung ringend, rief ber Dottor:

"Ich hatte bisher nicht gewußt, bag es Biftfeelen gibt, wie Gie."

"Ich weiß schon lang," rief die Baronin, "Sie haben ein Liebesverhältniß mit ihr gehabt. Wer weiß, warum sie sich getöbtet hat! Die Scheinheilige, — und Sie, Sie sind schuld."

"Man tann nur ftaunen, wie reich an Unholben eine gur Niedrigkeit strebende Frauenfeele ift," fagte ber Dottor und verließ bas Zimmer.

Die Baronin forie ihm nach, er fei ber Argt, er muffe ihr helfen, fie fterbe. Der Dottor tehrte nicht mehr um.

#### Behntes Rapitel.

## Eine Beife in bittern Bathfeln.

Es war am Abend, geraume Zeit nach den vorangegangenen Ereignissen, als Konrad aus England zurüdlehrte. Er war stolz und selbstsicher. Er hatte mit raschem Enticklusse in Gemeinschaft mit dem Geschäftsfreunde in Glasgow ein bedeutsames und erfolgreiches Geschäft abgeschlossen. Herrn Weißhaar traf er nicht zu Hause; derselbe war zu einer großen Hoffeltichteit in der Sommerresvend des Fürsten geladen. Unter den eingesaufenen Sendungen war ein Telegramm an Konrad, "privatim" überschrieben. Es sag schon mehrere Tage hier. Er erbrach es, griff an die Stiru und rief:

"Was ift bas?"

Das Telegramm war bon bem Argte bes bem Schloffe benachbarten Stadtdens und lautete:

"Ihre Schwefter berungludt. Rommen Gie fofort."

Herr Weißhaar war nicht herbeizuholen. Konrad ging wie sinnberwirrt in dem Cabinete des herrn Weißhaar hin- und her. Was sollte er beginnen? Was ist geschehen? Es muß ein Arges sein. Warum sind die Menschen so farg im Telegraphiren? Warum hat der Arzt nichts Näheres gesagt? Ist hermine todt? Wenn's aber doch nicht wäre?! Aber fort, fort, es gilt kein Besinnen.

Während er zusammensuchte, was er für die Reise mitnehmen könnte, sah er auf die Porzellantafel; hier stand noch ungelöscht: "Wegen hermine meiner Tochter schreiben;" darunter war viel Anderes durchstrichen; herr Weißhaar hatte also dies unterlassen und hermine wurde zu Tode geplagt.

Auf bem Pulte fland ein Raftden. Es war offen und enthielt einen geladenen Revolver. Ronrad nahm ben Revolver ju fich. Dit fliegender Feber ichrieb er:

"Meine Schwester ist verunglüdt, vielleicht todt. Sie haben Ihrer edlen Tochter nicht geschrieben. Ich reise ab, und wenn das Entjezliche geschen ist —" weiter stand nichts da, als ein großer Strich. Er legte das Blatt in das offiene Kästichen, in dem der Revolver gewesen war. Er suhr nach dem Bahnhofe und telegraphirte an den Arzt, daß er komme.

Der Jug ging erst gegen Morgen ab. Konrad wollte einen Extrazug nehmen; es wurde hin und her telegraphirt, die Bahn war belegt. Bor dem Frühzuge tonnte tein Extrazug gegeben werden.

Konrad mußte sich gedulden. Sein Herz schlug gewaltig gegen den Revolver, den er in die Brusttasche gestedt hatte. Als es zu dämmern begann, tonute er endlich in den Wagen siken . . .

Wer je einmal in inneren Seelenmartern, eines sichern Ungluds gewiß, ober ein Ungemach in unbefannter Gestalt erwartend, bang, rathjelud auf ber Gisenbahn

bahingefahren, — ber tann ben Seelenzustand Konrads ermessen. Wie ein Traum, wie ein Unfaßliches erschien es ihm, daß da und bort ein Bater, eine Mutter, ein Kind, ein Freund in liebender Umarmung von Angehörigen Abschied nahm, daß man noch winkte, nachrief, Zurüdbleibenden und Davoneilenden.

Und wie die Menschen nun von allerlei sprechen, von allerlei Welthandeln: ob Rapoleon in der That frant sei oder nicht, wie lange er leben tonne, wie die Papiere steigen, sallen? Und dort in der Ede die Gasanterien eines Mannes gegen eine Frau, die ihm nur widerwillig Antwort gibt. Und jett lautes Gelächter über eine zweideutige Anetdote, die ein lustiger Alter erzählt . . Ist das ganze Leben nicht ein Fraftnachtsspiel?

Konrad hatte die Augen geschlossen, er wollte schlen, wollte Kraft gewinnen. Er fand den Schlaf nicht. Er hörte, was die Menschen treiben; er tounte nicht theilnehmen, er tounte nicht rufen: "Ich bin auch da." Scheintobt erschien er sich.

Die Morgennebel zogen über die Lande, ein heller Tag brach an. In den Dörfern stieg der Rauch auf. Warum tochen die Menschen? Um noch eine Zeit lang zu leben. Sie muffen doch sterben. Und wer weiß, ob dort nicht auch Elend, unsägliches? Wer weiß, wie Viele den Tag verwünschen, der jest andricht . . .

Bur Wirrnig ballte fich ihm Alles gufammen, mas Leben mar. -

An einer Station stiegen Jäger ein. Sie sagten sofort, daß ihre Flinten nicht geladen seien; sie zeigten die neue sinnreiche Construction Solchen, die dieselbe nicht kannten. Sie stiegen bald wieder aus und wanderten selbein. Aus den Feldern stogen Rehhühner auf, ein Schuß knallte. Die Rehhühner überschlugen sich und sielen zur Erde. Da hat das Menschentind wieder einen Lederbissen, und wenn er verseit ist, was dann?...

Weiter ging's bes Weges. Konrad fah bie Bauern pflugen und bort erntete man erft ben hafer.

"3hr pflügt und ihr erntet für uns!"

Ronrad hatte noch ben Curagettel ber Getreibeborje in ber Tajche, er las ibn und ließ ibn binausflattern in ein frijch gepflügtes Felb.

An einer Station ftieg ein Mann ein mit zwei Studenten. Gie hatten große

Blechtrommeln bei fich und Pflangenbuidel in den Sanden.

Einer der Studenten sagte — nach dem Gebirgsrande deutend, an dem man vorüberfuhr — daß er noch nie die digitalis (Fingerhut) so reich und so üppig gesehen habe, wie dieses Jahr; von der Sonne beschienen, habe die rothe Farbe der Dolden etwas annuthig Leuchtendes, im Schatten stehend aber gewinne das Roth einen tücksichen, boshaften Charafter, wie er der Giftpflanze anstehe.

Der Professor lächelte und ertlärte bent Jüngling, daß das reichliche Bortommen der Pflanze theils dom vielen Schnee des vergangenen Winteres, der neues Gerölle gebildet habe, theils dom Windbruch, der die Baume ausgeriffen und die tief in der Erde ruhenden Samen heraufgebracht habe, herrühre; denn der luftbicht verschlossene Same behalte seine Keimfähigteit. Die Getreidearten aber verlieren die selbe nach wenigen Jahren, selbst bei völligem Luftabschluß. Er zeigte auf ein Feld,

wo man eine neue Weizenart gepflanzt hatte, die man Mumienweizen nennt und darüber das Märchen verbreitete, daß man ben Getreidejamen nach taufend Jahren aus Mumiengräbern genommen und neu ausgefäet habe.

Wie ein im Traum gehörtes und wieder vergessenes Wort berührte es Konrad. Er schaute verwundert auf und bald war er in eifrigem Gespräch mit dem Brofessor der Botanik.

Jest war doch Etwas da, was die Theilnahme Konrads fesihielt und ihn von seinem eintönigen Grübeln und Brüten erlöfte.

Der Professor zeigte ihm Prachteremplare bon seltenen Pflanzen, Die er gegefunden hatte.

Die Umrodung bes Bodens burch die Eisenbahn, Die Bilbung von tleinen Sümpfen in beren Rabe, und tleine Beiber, wo fonft nie folde waren, boten feltsame Reubeiten.

Der Professor fragte, da Konrad gute Kenntnisse der Pflanzenwelt zeigte, ob er in ihm einen Berufsgenossen habe?

Ronrad berneinte.

In ber Nahe eines felfigen Seitenthales, mo er Ergiebiges ju finden hoffte, flieg ber Profesior mit ben beiben Studenten wieder aus.

Konrad fühlte sich neugestärkt. Die Betrachtung der Pflanzen hatte ihn erfrischt und ihn das Elend vergessen lassen, das er im Herzen trug. Jest tam es wieder über ihn; er that nochmals das Telegramm heraus, er deutete an jedem Worte, was da ftand und was durch die Bedrängniß zur telegraphischen Kürze ausgelassen sein mochte.

Jest nur noch zwei Stationen!

Ronrad richtete fich auf. Er wollte fich ruhige haltung geben, auf Alles ge- faßt fein.

Un der vorletten Station murbe die Bagenreihe entlang gerufen:

"Wer heißt Ronrad Rraft?"

Ronrad gab fich ju ertennen.

"Bitte, steigen Sie hier aus, ich bin ber Arzt, ich habe Sie hier erwartet. Sie tonnen mit mir fahren, ich habe einen Wagen bei mir."

Konrad stieg rasch aus. Er reichte dem Manne die Hand; er hätte gerne gefragt, was eigentlich geschehen? Aber im Gedränge des Bahnhoses war es nicht möglich, und noch dazu waren zugleich mit ihm mehrere ländliche Gesangvereine, die sich hier zu einem Feste vereinigten, mit fliegenden Jahnen und klingender Musik angekommen und wurden jubelnd begrüßt.

"Im Wagen werde ich Ihnen Alles berichten," fagte ber Dottor; "tommen Gie!"

### Elftes Rapitel.

## Die Gerechtigkeit auf dem Grabe.

MIS fie im Wagen faßen, fragte Ronrad:

"Tobt?"

"3a," lautete Die Antwort.

Konrad bebedte fich bas Geficht mit beiben Sanben. Er bebte und ber Revolver in ber Brufttaiche ichlug gegen fein Berg, bas ihm fast zerspringen wollte.

"Ich war ber Freund Ihrer Schwester, ich hatte sie still zur Meinigen ertoren, ich war zu zaghaft und war nicht berechtigt, ihr und mir es schon jest zu sagen. Sie haben viel verloren, junger Freund; aber wer weiß, ob mehr als ich?!"

Das war ein Bergton, ber Konrad in Die Seele griff. Er faßte Die hand bes Dottors und brudte fie und - jest tonnte er weinen.

"Sie bat fich felbft getobtet?" fragte er nach langer Baufe.

Der Dottor nidte ftill.

"Rein, fie hat fich nicht felbft getobtet, Die Baronin hat fie getobtet."

Der Dottor gudte mit ben Achfeln.

"Babe es Berechtigteit, Die Baronin mußte auf's Schaffot!" rief Ronrad.

Der Dottor tonnte nicht umbin, Die unergrundliche Bosheit, ober eigentlich einen Egoismus, beffen Abgrundtiefe man nicht ermeffen tann, gu foildern.

Ronrad iah ihn mit funkelnden Augen an.

"Und glauben Gie," fragte er endlich, "daß die Baronin Bemiffensbiffe bat?"

"Wo nichts ist, tann man nichts beißen," tonnte der Dottor nicht umbin, zu erwidern. Er mußte lachen, auch Konrad mußte lächeln; aber es that ihnen Beiden webe, daß sie in diesen Ton versallen waren.

"3d werde ihr zeigen, daß es noch Strafe und Gubne gibt!" rief Ronrad.

Der Argt fuchte ibn gu beruhigen; er fagte:

"Ich habe sie versoren, ich darf sagen, auch durch meine Schuld. Was ist schwerer, ein Unglud tragen, das man selbst verschuldet, oder ein solches, das man nicht verschuldet hat?"

hatte ber Dottor nicht in eigener herzbewegung, sondern blos in klugem Bebacht diese Frage hingeworfen, um das Denten Konrads abzulenten, — er hatte es nicht kluger machen konnen; und doch kam es ihm einfach aus dem bergen.

"Was ift bort, bort am Sügel, die weißen Kreuze? Liegt fie bort?"

"Ja."

"Bitte, laffen Sie hier halten. Rehmen Sie mein handgebade mit, ich tomme nachher zu Ihnen in die Stadt, laffen Sie mich bier eine Beile allein."

Der Dottor nahm Konrad das Wort ab, daß er zu ihm tomme; er wollte ihm auch bas Wort abnehmen, daß er nichts ohne feine Beihulfe thue; aber dies weigerte Konrad.

Er ging nach dem Kirchhofe, er hatte bald erfragt, wo das Grab seiner Schwester war; dort warf er sich saut schluchzend nieder. Wie lange er da sag, was er dachte, was er saun, — er hat sich nie mehr dessen bollauf erinnern tonnen. Aber noch heute erinnert ihn der Geruch des Thymians an zeme Scene; Thymian akmete er ein, — es war wie berauschender Dust, und in ihm ging nur ein schweres Sinnen hin und her: Da ist ein Grab. Wo ist die Gerechtigkeit? Wer richtet diezienigen, die den Mord begangen?

Ploglich murbe er bon zwei bewaffneten Mannern angerufen:

"Beigen Gie Ronrad Rraft?"

"Ja."

"Im Ramen bes Ronigs: Gie find verhaftet."

## 3mölftes Rapitel.

# Gin Nothsignal.

Herr Beißsaar war spät nach Mitternacht von der Sommerresidenz des Fürsten heimgetehrt. Als er die Orden ablegte, — den, welchen er um den Hals trug, behandelte er mit besonderer Sorgfalt und betrachtete ihn nochmals, ehe er ihn in das Kästchen legte, — da sagte der Kammerdiener zu ihm, herr Kraft sei zurüdzgetehrt, sei aber wieder an den Bahnhof gegangen.

"Gut, fage ibm, er foll morgen um halb Gieben zu mir tommen."

Heißhaar begab sich zur Rube. Er horchte noch einmal hinliber nach bem Zimmer seiner Frau, ob sie noch wache; er hatte ihr gar zu gern noch gesagt, wie unendlich huldreich der Fürst beute gegen ihn gewesen. Den Schlaf seiner Frau wollte er doch nicht stören, und sie war ja leider gegen Derartiges auch sehr gleichsgültig. Dafür hatte es also auch noch dis morgen früh Zeit.

Um Morgen erhielt er bie Rachricht, bag Ronrad wieder abgereift fei.

Wieder abgereist? Das Staunen des herrn Weißhaar dauerte nicht lange; benn bald tam der Burcau-Chef, der bei wichtigen Telegrammen anzufragen hatte, und nachdem er diese übergeben, überreichte er den Zettel, den man in einem offenen Käsichen auf dem Pulte des Chefs gefunden hatte.

"In einem offenen Raftchen? In welchem?"

"In dem, in welchem fonft ber Revolver ift."

"Und der Revolver ift nicht mehr ba?"

"Rein, es icheint, herr Rraft hat ihn mitgenommen."

"Weiß Niemand, mobin er gereift ift?"

"Doch. Gin Raffendiener mußte ibn nach bem Bahnhofe begleiten, er ift gu feiner Schwester gereift."

"But, ich tomme fpater; laffen Gie mich jest allein."

Der Bureau-Chef entferute fich und herr Weißhaar rief vor fich felber:

"Berr Gott! Bas tann bas werden? Bas will ber tolle Denfch?"

herr Weißigaar ichrieb raich einen Zettel und befahl bem Diener, nach ber Polizeidirettion zu fahren und bort zu warten, bis ber Polizeidirettor mit ihm tame.

Er vergaß, der Frau zu erzählen, wie gnadig der Fürst gestern gewesen; nur Fribe ließ er rufen und sagte ihr, sie solle sich bereit halten, in einer Stunde mit ihm zur Schwester auf das Gut zu reifen.

Frige war gern bereit, und nicht lange, nachdem sie weggegangen, trat der Volizeidirektor ein.

"Bas ift, lieber Freund, das fie fo befturmt?"

herr Weißhaar fagte, es muffe sofort ein Telegramm nach bem Städtchen \* gerichtet werden, um Konrad Kraft zu verhaften.

"Ronrad Rraft? Bore ich recht?"

"3a."

"Was hat er gethan?"

"Er . . . er . . . hat meine Kasse bestohlen, er . . . Genug, lassen Sie ihn auf meine Berantwortung verhaften. Aber bitte, teinen Augenblid zu verlieren; in einer Stunde kommt er an und muß beim Aussteigen verhaftet werden. Bitte, sahren Sie sofort nach dem Telegraphenamt und erwarten Sie Rüdantwort. — Rommen Sie wieder zu mir und halten Sie sich bereit, mit mir zu reisen. Rehmen Sie ekneu gewandten Untergebenen in Civil mit. Ich nehme Alles auf mich. Meine Tochter begleitet uns auch."

Der Polizeidirettor fuhr dabon, er tam rasch wieder. Der Wagen blieb augespannt, und in den nächsten Bahnzug stieg herr Weißhaar mit seiner Tochter und dem Polizeidirettor, ein gewandter Untergebener flieg in eine andere Wagentlasse.

In berfelben Minute, als bas Signal hier pfiff, wurde Konrad auf bem Grabe feiner Schwefter berhaftet.

# Dreizehntes Rapitel.

# Wermuß fühnen?

Der Dottor wartete bergebens auf seinen traurigen Gastfreund. Er ging vor bas Thor; ba sah er Konrad zwischen zwei Landjägern daher tommen. Er begleitete ihn nach dem Gerichte. Im gauzen Städtchen war großes Aussehen.

Beim Gerichte erfuhr Konrad, daß er als Raffenbieb berhaftet fei. Auerbad, Bottergaft. Bur guten Stunbe. II. 54

Er jag wirr um sich. Er wollte ben Dottor fragen, ob er noch bei Sinnen sei ober im Fieber träume; aber er lächelte still. Mit ruhiger Stimme verlangte er die Borzeigung des Haftbefehls. Es wurde ihm das Telegramm gezeigt, das bom Polizeidireltor unterzeichnet war. Da stand's in der That, er war als Rassendied verhaftet, und sehr liebenswürdig war noch hinzugesügt, man solle ihn streng aber freundlich bewachen, der Polizeidirettor würde bald nachtommen.

Ronrad fagte, es muffe bier ein Jrrthum obmalten.

Der Richter, der das schmerzlich bewegte jugendliche Antlit sah, tonnte nicht umbin, zu sagen: "Das soll mich freuen." Er bat indeß Konrad, er möge selbst feine Taschen umtehren.

Konrad that's. Seine Brieftasche, sowie die einige Goldstüde enthaltende Borfe gab er ab. Seine hand gitterte, als er ben Revolver barreichte, und seine Stimme war bewegt, als er sagte:

"Seien Gie behutfam, er ift gelaben."

"Bogu hatten Gie bie Baffe bei fich?" fragte ber Richter rafch.

"Ich glaube mich nicht verpflichtet, bas ju fagen."

"Das wird fich finden."

Das anfängliche Mitleid des Richters verwandelte sich in Strenge. Als Konrad nochmals das Taschenbuch in die Hand nehmen wollte, verbot er es streng und ertlärte ihm, daß er sich nicht von der Stelle zu bewegen, sondern sich ruhig zu verhalten habe.

Man hatte nach dem Hause des Arztes geschickt. Das handgepad Konrads wurde herbeigebracht. Mit dem Schlüssel, den er abgegeben, wurde die Tasche geöffnet und deren Inhalt genau aufgeschrieben. Der Richter fragte:

"Sie haben nirgends Gelb oder Berthpapiere vergraben?"

"Ich hatte weiter Richts, ich verftehe nicht," erwiderte Konrad.

"Und da braugen am Grabe Ihrer Schwefter?"

Gin Jammerichrei entrang fich ber Bruft Ronrads.

"Alfo bort?" fragte ber Richter.

"Jit die Welt ein Tollhaus?" entgegnete Konrad. "Wie tönnen Sie glauben, daß ich, wenn ich gestohlen hätte, im Grabhügel meiner Schwester den Diebstahl verberge? Ich verlange, daß Nichts weiter geschee, vor Allem das Grab nicht bennruhigt werde, bis, wie es hier heißt, der Polizeidirettor tommt. Ich verlange das entschieden."

"Cie haben nichts zu verlangen."

Und jum Argte gewendet, fagte ber Richter:

"Sie werden enticuldigen, herr Physitus, Sie werden den herrn Attuar und ben Gerichtsboten nach Haufe, begleiten; wir sind genöthigt, Haussuchung bei Ihnen zu halten." — Und jest wieder zu Konrad gewendet: "Ich nichte gern glauben, daß Ihr Benehmen aus dem Bewußtein der Schuldlosigteit stammt, ich wünsche es, aber ich muß meine Pflicht thun. Seien Sie nicht widerspenstig und folgen Sie den Mannern hier in's Gefangniß."

Ronrad wollte noch einige Worte an den Arzt richten, aber ber Beamte bers bot es ibm.

Still folgte Konrad zweien Gerichtsboten. Er ward in's Befangniß geführt, bie Thur wurde hinter ibm geschloffen, Die Riegel vorgelegt . . . .

Es gibt Anstrengungen, Fortsehungen von Anstrengungen und Erschütterungen, die es als Räthsel erschienen lassen, daß man nicht unter ihnen zusammenbricht. Was hatte Konrad nicht Alles in einem Zeitraume von einem einzigen Tage ersebt? Von seiner ersten Aussacht als selbständig Handender zurückgesehrt, wo er mit aller Anstrengung die großen Eindrick des Insellandes von sich abwehrte, um das Auge scharf auf das bestimmte Ziel gerichtet zu halten; danu in die Heimath eingetreten, sand er die entsehliche Rachicht. — Die Fahrt mit ihren tief wühlenden Gedanken, ihren wechselnden Eindrücken, die Begrüßung des Arztes, der Jammer auf dem Grade und dort von der Hand des Gerichtes gesaft . . . Sein Kopf war ihm so schwere. Er legte sich auf das Lager, das hier stand, und wundersam! über Alles hinüber blieb ihm nur die Erinnerung an den Prosessor und Thal; sie sowen Blumen und Pflanzen, die siell gediehen Wann über Berg und Thal; sie sanden Blumen und Pflanzen, die siell gediehen waren, um von der Hand des Forschers gebrochen zu werden. Und plöslich — glüdliche Jugendkraft, glüdliches, unzersörbares Raturgele Konrad war einachslassen.

Es war Nacht, als er gewedt wurde. Er mußte sich besinnen, wo er war, wer er war. Die Riegel klirrten, die Thur ging auf.

"Warum wedt man mich?"

"Der Dottor ichidt Ihnen bier Gffen und Wein."

Der Arzt hatte est wohlgemeint, aber er tonnte nicht miffen, bag Konrad aus einem erfrifdenben und belebenben Schlaf gewedt wurde.

"Ach ja, man muß ja effen," fagte Ronrad.

Er betrachtete eine kurze Weile das Brod, denn er konnte den Gedanten nicht abwehren: Wer hat das Korn hiezu gesendet? Wer hat Gewinnst dabei gemacht? Er kostete von den Speisen und von dem Weine, dann bat er, daß man ihn wieder ichlasen lasse.

Ja, wenn ein Menich bem andern nur auch fo Schlaf geben tonnte, wie er ibn weden fann!

Mit Unruhe, mit grübelndem Rasen, das bis an die Grenzen des Wahnsinns ging, tief Konrad in der kleinen Zelle auf und ab. Endlich sagte er sich: Du mußt dich selbst berusigen, sonst tödest du dich. Er verscheuchte alles weitere Ausdenken. Es gelang ihm, noch einmal im Geiste die Pflanzen zu betrachten, die er heute gesehen. Zeht hatte er in neuer Weise ein Ergebniß der geststigen Diat, die er in von Iahren, seitdem er seiner Berussneigung entsagt, streng geübt hatte; seine Willenskraft diktirte seiner Phantasie die Vorstellungen und dildet keine anderen.

Bon ber Strafe herauf tonte heller Gefang von gesibten Mannerftimmen. Das mar wol ein Lieberverein, ber bom Feste heimtehrte.

Ja, draußen vergnügen sich die Menichen, sie ziehen dort an den Gräbern und hier am einsamen Gefangenen vorbei.

Der Gefang verhallte, Alles mar ftill.

Und wieder erbarmte sich seiner der Schlaf, und wieder wurde er aus demiselben aufgewedt.

Der Untersuchungsrichter tam und bat in sehr freundlichen Worten, ihm zu folgen.

"Sie haben nicht zu bitten, ich gehorche Ihnen," ermiderte Ronrad.

Er wurde in ein Zimmer geführt. hier fiand herr Weißhaar. Er trat auf ihn gu, ftredte ihm beibe hande entgegen und rief:

"Ronrad, verzeih'. Aber es gab feine andere Rettung."

"Ich habe nicht die Ehre, Sie zu berfteben."

Herr Beifigaar ertlarte, daß er nach einer früheren Aeußerung habe fürchten muffen, Konrad werde einen Mord an der Baronin begehen, die er für die Schulbige halte.

"Und Sie halten sie für unschuldig? Und Sie selbst sind mitschuldig! Auf ber weißen Tafel auf Ihrem Schreibpulte ist ungelöscht, was Ihre Pflicht war. Das wird ewig ungelöscht bleiben."

Herr Weifigaar tonnte fein Wort hervorbringen, er ichlug die Augen nieder und prefite die Lippen, er fab leichenblaft aus. Endlich faate er:

"3ch gestehe, ich bin auch foulbig; aber eben, weil sich bie Schuld vertheilt ..."

"Ah, icon, icon, ein ftiller Mord auf Attien. Wie hoch ift die Dividende für jeden Theilhaber?"

"Ich muß bich bitten, ruhiger gu fein!"

"Also recht still, recht sanft, recht beschein soll ich sprechen? Ebler Mann! Herr einer Million, Bater einer Baronin, Ritter höchster Orden, zulünftige Excellenz, bitte, sag' mir doch, du sober Menschenfreund, sag' mir doch, warum du mich verhaften ließest, an einem gemeinen Orte, an einem so ruchsofen, an dem Grabe eines Mädchens, das mich weiter nichts angeht, als daß es meine Schwester ist, und das sich ermordet hat? — Rein, das sich nicht ermordet hat, das deine edse Baronin ermordet hat. Wie steht denn heutigen Tages der Eurs einer Gouvernantensele und eines Commis? Ist die Waare begeht? Nicht wahr, flau?"

"Ich bitte bich, lieber Ronrad, bu weißt, wie lieb ich bich habe!"

"Ja wohl, jehr lieb, besorgt und aufgehoben, hinter Schloft und Riegel; und meine Schwefter ift auch gut berforgt, fehr gut berforgt."

"Ich bitte dich, unterbrich mich nicht weiter und überschraube dich nicht! Ich habe ein kurzes und schweres Unrecht an dir begangen, aber ich mußte es. Rur auf diese Weise konnte ich dich davon abhalten, einen Mord an meiner Tochter zu begeben."

"Und wenn!" - rief Ronrad.

herr Beighaar ließ ibn nicht ausreden, fondern fuhr fort:

"Lieber Konrad, wir haben an euch gefehlt, ich auch und meine Tochter am meisten; sie ift trant."

"Aber noch ftart genng, um bis in ben Tod gu qualen."

"Das ist ja ihre Krantheit. Konrad, sieber Konrad, sieh mich nicht so verwirrt an, treibe kein frevelndes Spiel mit beinem klaren Berstande; ich bitte, wolle mich doch versiehen! Ich mußte dich abhalten, ein Berbrechen an meiner Tochter und auch ein Berbrechen an dir zu begehen. Was wäre aus dir geworden, wenn du Rache genommen hättest? Und wäre es nicht mein Kind und wäre das Todesverbrechen entschieden, — um deiner selbst willen nußte ich dich gesangen nehmen lassen. Berstehst du mich? Hort den mich?"

Ronrad nidte.

"Und nun," suhr Herr Beißhaar fort und legte Konrad die Hand auf die Schulter: "Ich banke dir. Ich wußte es; du tannst eine Beile verwirrt, in Leidensichaft verstridt sein, aber du bist klaren Geistes und reinen Herzens. In dieser Stunde darf ich dir sagen, wie ich dich liebe. Ich habe das Recht eines Laters an dich. Und jest meine Liebe . . . "

"Liebe - jest?"

"So will ich marten, bis bu meine Liebe ertennft und annimmft."

"Nur Eins noch. Ich bin als Dieb verhaftet, am hellen Tag über die Straße geführt, als Dieb in's Gefängniß geworfen. Wie begleichen Sie dieses Debet?"

Berr Weißhaar ging an die Thur, öffnete und fagte:

"Bitte, treten Gie ein, Berr Boligeibireftor."

Diefer trat ein, reichte Ronrad lacelnd die Sand und fagte:

"Sie werden bald über das fühne Abenteuer lächeln. D, es ift ein tluger, weltscherrschender Kopf, Ihr herr Bater. Er versteht sogar mit der Polizei zu ipielen, — ein gefährliches Spiel. Er hat mir erst auf der Jahrt erzählt, daß Sie so unschuldig seien, wie ich, und warum er Sie doch verhaften lassen mußte."

Ronrad sah den Redenden starr an. Hatte er nicht von einem Bater gesprochen? Was ist das? Er mußte salich gehört haben. Mit ruhiger Fassung jagte er:

"Herr Polizeidirettor, die Behörde mag sich ein solches Spiel gefallen lassen, bas ift ihre Sache; aber ich, mir ist meine Ehre angetastet; wer stellt sie wieder her, wie ist sie wiederherzustellen? Ich bin in's Gefängniß geworsen, in Martern! Wer tilgt diese Thatsache aus meiner Erinnerung und aus der Erinnerung der Menschen?"

"Junger Mann," sagte ber Polizeibirettor, "das ist Alles nicht so schwer, als Sie sich jetzt vorstellen. Nach dem, was erfolgen wird, ist jeder Schatten eines Vorwurfs von Ihnen getilgt. Gute Nacht! Wir wollen Alle schlafen, morgen beginnt ein neuer Tag."

Er wollte fich gurudziehen, aber Ronrad hielt ihn frampfhaft gurud und fagte :

"Muß nicht die Baronin halbenwang vor Gericht gestellt werden? Pfui über alles Gefet und Recht, wenn es ba feine Strafe gibt!"

"Bie gesagt, junger Mann, morgen ift auch ein Tag, und da wird fich Alles sinden. Beruhigen Sie sich jest! Folgen Sie mir bald mit Herrn Weißhaar in den Gasthof."

Er verließ bas Bimmer und Rourab fagte:

"Berr Beifigaar, ich tann für mich nachgeben, ich weiß noch nicht, wie? Aber bie Baronin muß vor Gericht, bas ift unverrudbar in meiner Seele, wie bas Grab meiner Schwester."

"Lieber Konrad, ich bitte bich, fprich jest nichts mehr. Wir find jest alle-

fammt bermirrt und angeftrengt, bu natürlich am meiften."

"Rein, ich bin nicht verwirrt, ich habe noch meine volle Kraft. Traurig, daß es Ihre Tochter, aber noch trauriger, daß es meine Schwester . . . Soll die Baronin unberührt durch das Leben gehen, in Gesellschaften in strahlendem Puhe erscheinen? Müßte sie nicht eine Züchtlingsjade tragen?"

"Ich ertenne die Berechtigung beiner Emporung. Ich gestehe bir offen, es sollte fier eine Strafe, eine Suhne fein. Aber es ift nicht nur meine Tochter, es

ift auch bie Schwefter bon Gripe. - Fripe ift mit bierber getommen."

Konrad bededte sich das Gesicht mit beiden Händen; er ließ sich von Herru Weißhaar geseiten, der ihn unterm Arme führte. Er sprach tein Wort mehr. — Als wäre er ein kleines Kind, half Herr Weißhaar ihm sich enkleiden, und Konrad ließ es geschehen. Auch der Arzt war herbeigerufen; er saß mit herru Weißhaar am Bette Konrad's, bis dieser wieder einschließ.

#### Biergebntes Rapitel.

## Und wieder eine Beife in Bathfeln, die fich lofen.

Gripe war mit ihrem Bater gereift.

Reisen, neue Bewegung, Beränderung des Einersei war ihr eine besoudere Freude. Sie war mit heiterm Sinn in den Wagen gestiegen. Jest gab's wieder einen furzen Aufenthalt bei der Schwester, die immer so leidend thut und sich immer die schonsten Parifer Tolletten verschreibt und sich sehr gut amusirt. Da gibt's nun wieder Gesellschaft bei den Nachbarn; ja, da ift sogar eine Freundin, die mit in der Pension in Bruffel gewesen.

Frihe hatte wohl auch vom Tode Herminens gehört, ja sogar, daß sie selbst den Tod gegeben. Die Mutter hatte gesagt, Mangel an Religion sei daran schuld; das sagt aber die Mutter bei Allem. Wein Gott! Wenn man

jonst teinen Mangel leibet, — aus Religionshunger bringen sich bie Menschen nicht um.

Frihe hatte tiefes Mitleib mit dem armen Madchen, aber sie hatte gehört, daß Hermine einen Bräutigam versoren und nicht mehr heirathen wollte, und nun noch arm dazu! — die Unglüdliche schien ihr nichts mehr vom Leben erwartet zu haben.

Friße hatte Mitleid mit dem guten Konrad. Sie mochte ihn eigentlich recht wohl leiden, er war immer so dienstwillig, und daß er sie liebte, — sie merkte das sehr wohl, sie ließ sich's auch gesallen, sie reizte ihn sogar dazu. Warum nicht? Es ist doch immer hubsch, von einem jungen Manne angeschwärmt zu werden, und wenn's auch Einer vom Comptoir ift, und das damals bei dem Feste war doch gar zu nett.

Als aber eine der Freundinnen zu Fritze sagte, es sei stadtkundig, daß sie die Fran Konrad's werde, darum sei er in's Haus genommen, darum sei er der Abjutant des Vaters, wenn er zur Börse gese, — da war Fritze tief ingrimmig; sie sprach mit Konrad kaum mehr ein Wort, sie sah über ihn weg, wie wenn er Luft wäre; er sollte fühlen, wer sie und wer er ist. Ja sogar auf den Vater war sie böse, "Alles sur's Geschäft!" Also auch die Tochter wird in's Geschäft eingefügt. Sie will aber nicht so einfältig sein und sich, wie Alexandrine, zuerst mit einem Kausmann verloben lassen. Es muß doch entsehlich sein, wenn ein Mensch in der Weltherungeht, der sagen kann: Ich sob diese Frau, als ich ihr Bräutigam war, hundertmal gefüßt. Rein, sie holt sich einen der schönsten Cfisziere, den besten Tänzer, und hoffäßig will sie auch sein. Warum nicht? Es kommen viele bürgerliche Kausmannstöcker zu Hose, die einen Abeligen geheirathet haben.

Wenn Konrad sie manchmal anstarrte, machte sie ein boses Gesicht; dann dachte sie in sich hinein: "Was wird der für Augen machen, wenn ich mich mit dem Baron oder Grasen so und so verlobe!" Sie theilte der Freundin, die ihr das Geheimmis verrathen hatte, diese und jene Huldigung mit. Die Freundin nannte von da an den guten Konrad immer Bradenburg; Frihe ließ das gelten, und wenn sie mit der Freundin zusammentam, sprachen sie oft von dem armen Bradenburg, ja, sie thaten es mehrmals in Unwesenheit Konrad's.

Jest, als Frise mit dem Bater und dem Polizeidirettor im Wagen jaß, hörte sie Auseinanderjegung, wie Konrad glaube, daß die Batonin den Tod seiner Schwester verschulet habe, wie er abgereist sei, um sie zu ermorden, wie man isch estugerweise unter dem Borwande eines Kassenbistables verhaften ließ. Seltsiame Bewegungen gingen im Gemültse Frisens vor. Daß auch in den Areis reicher Leute Mord, Berbrechen, Strase eindringen tann, war ihr nie eingesallen; das schienen ihr Dinge zu sein, die armen Leuten zutommen. Aber Meuschen im Wohlstand? im Reichtsum? — Sie erichtent dort der Thatjache, als wäre sie inne geworden, daß es Gespenster gibt. Sie haßte Konrad, sie hatte ihn gern erdrossiehen und töden zu wollen. Und wer es wagt, ihre Schwester als Mörderin ansehen und töden zu wollen. Und wie konnte er nur daß denken, nur das derschen, wenn er

je einen Augenblid die jüngere Schwester geliebt? Die Manner sind doch grafliche Geschöpfe. Wie gut und getren tonnte der Kourad aussehen, so liebevoll, so innig. Der Heuchler, der Barbar! Geschieht ihm aber gauz recht, daß er verhaftet wird und in's Zuchthaus tommt, denn wer einen Menschen morden wollte, muß doch auch in's Zuchthaus.

"Aber, mein Gott," sagte ber Polizeibireftor, "aber, mein Gott, warum haben Sie übertrieben? Warum haben Sie ein Faliches angegeben, mich betrogen, — ich meine getäuscht, natürlich in bester Absicht, — und bem jungen Mann eine schwere Ungelegenheit bereitet? Hätten Sie mir einfach gesagt, wegen Wassentragens, dashätte ja genügt."

"Das war Ihre Sache!" schrie herr Weißhaar heftig. "Ich habe Ihnen ja den Zettel gegeben, Sie wußten ja, daß er Waffen bei sich hat. Warum tamen Sie nicht auf den einfachen Gedanten? Das war Ihre Pflicht, das liegt in Ihrem Berufe."

"Berr Weißhaar, ich nuß bitten . . . So seib ihr herren Spetulanten, ihr spetulirt leicht über's Ziel hinaus. Sie haben mir sofort gesagt: Der Mann hat meine Kasse bestohlen. Warnm waren Sie nicht ganz wahr und offen gegen mich? Der arme Mensch! Es ist ein Jammer! Wenn er im Bewußtsein seiner Unschweb sich an den Gerichtsboten vergriffen hat, ist er verloren. Und dazu um einer solchen Kleiniafeit willen."

Die beiben Manner fagen ftumm, grimmig einander gegenüber. Giner machte bem Andern fcmere Bormurfe, ohne fie auszusprechen.

Der Polizeidirettor stand and in einer gewissen Abhängigteit von Herrn Weißhaar. Er lentte daßer ein und betlagte mit milder Stimme, daß man ein gesährliches Mittel ergriffen habe; denn für das Mordvorhaben Konrad's sei ja gar tein Beweis da, und den ehrenhaften, allgemein geschätzten jungen Mann werde es sein Leben lang tränken, in solch' einem Verdacht gestanden zu haben.

Gribe horchte auf. Es war ihr, ale wurde fie um und um gedreht.

Ihr Jorn und haß berwandelte sich in Mitleid. Gespannt hörte sie zu, wie der Bater darlegte, daß er in seinem gauzen Leben noch nie einen Maun von solcher Seelenreinheit, von solch prattischem Verstande und dabei von solchem Sifer für alles Höhrer tennen gelernt habe. Da klopfte das Herz Frizens hestig, sie wendete den Kopf, sie wollte fragen: "Warum hast du ihn denn so beschimpt und erniedrigt?" Din und her wogte es in ihrem Innern: sie malte sich aus, wie Konrad in Ketten liege in einem tiesen Kerler auf Stroh, sie wäre gern zu ihm geeilt und hätte ihm gesagt: "Erhebe dich, tomm an mein Herz, jeht weiß ich, daß ich dich siebe, und ich verspreche dir, ich will auf keinen Hofball.

Sie legte ihre Mantille ab, sie knöpfte das seidene Halstuch auf, sie that die Kapute vom Kopfe. Es war ihr so heiß. Sie stedte den Kopf zum Wagenfenster hinaus, sie sach die Schatten der Rauchwolken immer mit dem Juge ziehen, immer sich erneuern und verwandeln, — es waren Schlangen-Ungeheuer. Das sind die Ungeheuer, so seben sie aus, die jeht Konrad im Kerker über die Welt berausbeschweren

wird. Und in die duntle Nacht hinaus sprach sie laut: "Konrad, ich liebe dich und ich rette dich. Berzweiste nicht, ich tomme; du sollst sehen, was ich vermag, jest und mein Leben lang. Raufe dein Haar nicht, ich will dir's glätten; weine nicht, ich füsse dir dugen; fluche nicht, dein Mund soll nicht fluchen, ich tuffe deine Lippen. So, lache nur, zeige deine lieben Jähne." — Junner weiter dachte sie, und jest sah sie eine Schlangen mehr am Wege, seine Ungeheuer. Der Rauch ging nach der andern Seite. Der Mond war herausgesommen und überstrahlte die Landsschaft und die weißschimmernden Häuser und Vörfer.

Herr Weißhaar und der Polizeidirektor ichliefen und Frige dachte: 3a, schlaf' nur, Konrad, du schläfft gewiß auch, und morgen bist du gludselig und das hört nimmer auf.

Der Zug ging an einem Kirchhof vorüber, die Kreuze schimmerten im Mondlicht, Frihe zudte zusammen. "Da find gestorbene Menschen, die haben gewiß auch einst gejubelt und gejammert. Uch, und da liegt vielleicht die Schwester Konrad's begraben. Warum können wir die Todte nicht mehr ausweden, daß sie mit uns glüdlich ist?!"

MIs ber Bug anhielt, nahm Frite ihren Bater bei Geite und jagte:

"Bater, rette Konrad, rette ihn, fonft bin auch ich berloren auf ewig . . . ich liebe ihn."

Man fuhr nach dem Gasthof, die Männer gingen nach dem Gerichtsgebäude. Frize wollte mitgehen; sie ließ sich nur schwer überreden, zurüczubleiben, sie hielt sich gewaltsam wach und mußte lange warten; endlich hörte sie Schritte, und sie hörte, wie der Vater sagte: "Komm nur hier herein, Konrad, du wirst gut schlafen. Sei nur jeht ruhig."

Frite nahm bas Riffen in beide Arme und fußte es und weinte barauf.

## Fünfzehntes Rapitel.

## Lampf um Treue.

Um andern Tage hatte man lange zu warten, bis Konrad erwachte. Der Arzt jaß bei Herrn Weißhaar und erklärte, daß dies eine überaus glüdliche Krifis sei. Die Nerven Konrad's, die bis zum Zerreißen gezerrt waren, werden jest wieder beruhigt in die natürliche Spannung kommen.

Während die Beiben noch sprachen, trat der Polizeidirettor ein mit der Erlfärung, er sonne nicht langer bleiben, er müsse nach der Residenz zurück, er werde dem Präsidenten Alles melden und überlasse herrn Weißhanz den Ausgleich. "Und das ist noch sehr satal," sehte er hinzu, indem er ein bedrucktes Blatt aus Aussech, Boltserzehl. Zur guten Stunde. II. der Tasche nahm, — "die hochbelobte freie Presse, — da hat dieses Nest auch seine Zeitung, und da steht es. Lesen Sie!"

Er übergab bas Blatt, in bem mit großen Lettern gebrudt mar:

"Schone Cippicaft! Der Bruder ber Selbstmorberin Bermine Araft wurde beute als Raffenbieb bes Saufes Beificaar Cobne bier verbattet."

Wührend herr Weißhaar noch inirschte und fluchte, trat der Untersuchungsrichter ein. herr Weißhaar schalt über die Geschwäßigkeit der hiesigen Behörde, die kein Amtsgeheimnig bewahren tonne.

Mit großer Entschiedenheit erwiderte der Beamte, daß Niemand von der Behörde es berrathen habe; es muffe auf dem Telegraphenamt tund geworden sein, er werde Untersuchung ansielsen.

herr Weißhaar bat, dies zu unterlassen und nur sofort eine amtliche Widerlegung, eine Aufklärung des Irthums in die morgige Zeitung zu seinen. Der Untersuchungsrichter bedauerte, daß das Städtchen nicht in der Lage sei, eine täglich erscheinende Zeitung zu besitzen; das nächste Blatt erscheine erft in drei Tagen.

Man berieth nun, Borforge ju treffen, daß Konrad bes Blattes nicht ansichtig

werbe. Der Beamte übergab das Tafchenbuch Ronrad's.

"Daben Gie es gelefen?" fragte herr Weißhaar.

Der Beamte ertlärte, daß nicht er, sondern sein Altuar die stenographische Schrift verstehe. Es enthielt geschäftliche Notizen und Betrachtungen über Natur und Menschen; ein Freund des herrn Konrad mit Namen Frige sei auf jedem Blatte genannt.

Der Beamte ging weg, und herr Beighaar fagte erheiterten Antliges jum

Dottor:

"Biffen Gie, mer Frige ift?"

"Rein."

"Frise ist der Name meiner jüngsten Tochter; Konrad liebt sie und sie hat mir ihre Liebe zu ihm gestanden. Mir erfüllt sich dadurch mein innigster Wunsch- Wollen Sie Konrad behutsam darauf hinweisen, daß ich ihm Frise zur Frau gebe, und daß dies gewiß die beste Ehrenerklärung ist, die ich ihm geben kann, und die alle falschen Gerüchte niederschlädigt?"

"Ich mochte wunschen," entgegnete ber Argt, "baß nicht ich, jondern Sie ihm

bas fagen."

"Gut, geben Gie in fein Zimmer, feben Gie, ob er mach ift!"

Der Arst ging nach bem Bimmer Ronrad's. Er ichlief noch, er wendete fic,

fenfate tief auf und ichlief weiter.

Herr Weißhaar hatte ber Baronin einen Boten gesendet, sie solle nach der Stadt fommen. Sie trat mit dem Blatte in der Hand ein und rief triumphirend: "Nun siehst du mit deinem sentimentalen Wohlwollen, welch eine elende Bande diese Kraft's sind. Hermine tödtet sich, um mich zu beschimpfen, und bein Liebling Konrad bestiehlt dich."

Die Baronin war nicht wenig erftaunt, ju boren, daß bies nur Taufdung

war, und sie rollte die Augen, als der Bater ihr mit scharfen Worten in's Gemiffen redete, wie hart und graufam fie an ber Ungludlichen gehandelt babe.

"So?" rief die Baronin, "ich durfte erwarten, daß du mich in meinem Unglude tröstest, und jeht machst du mir noch Borwürfe? Ich erlaube mir, zu erklären, daß ich selbständig bin; ich reise sofort zurud, ich erwarte deinen freundlichen Besuch in meinem Hause. Abieu!"

Sie ging, vor ber Thur martete fie indeg, ob der Bater fie gurudrufe; aber

er rief fie nicht.

Sie ging zu ihrer Schwester. Mis fie auch biefe um Konrad jammern horte, rief fie:

"Trofte ihn, beirathe ihn!"

Und als Frige ertlarte, das werde fie allerdings thun, verließ fie ohne mehr ein Wort zu reben bie Schwester und fuhr heinmarts. —

Der Mittag war vorüber, als Konrad endlich erwachte. Herr Weißhaar ging zu ihm, und übergab ihm das Taschenbuch; er wollte herzlich und zutraulich mit ihm reden, aber Konrad jagte, daß dies später vielleicht am Orte, jest musse vorrst alles Geschäftliche im Reinen sein. Er nahm sein Taschenbuch vor, er betrachtete es mit einem seltsamen Blide, als sühle er, daß das Auge eines Richters Alles durchsorscht hatte; aber schen kebengedanten bezwingend, sehte er Herrn Weißhaar mit großer Klarheit die geschäftlichen Abmachungen auseinander, die er in England bewertstelligt, schried Alles sauber auf ein Blatt und übergab es herrn Weißhaar, der ihn ruhig gewähren ließ.

Das hauptgeschäft war mit dem großen handlungshause in Glasgow geschlossen. So rein fausmannisch auch Konrad seinen Bericht hielt, tonnte er doch nicht umbin, das tüchtige Wesen des Geschäftsfreundes ju schildern, der mit deutscher Innigkeit englische Bestimmtheit verband, und mit dem er sich in der turzen Zeit nabe besteundet hatte.

"Run maren mir fertig," ichlog Ronrad.

"Was bas Beichäftliche betrifft, allerdings."

"Rein, wir sind ganz sertig. Wollen Sie mich rusig und zum lettenmale anhören? Ich bin Ihnen dankbar, Sie haben es gut mit mir gemeint, und das Lette, Schwere, das Sie mir angethan, — es war sehr schwere, sehr hart. — aber es ist doch gut, es geschah zu meiner Rettung; es ist wahr, ich hätte ein Lerbrechen auf mich laden tönnen, und ich bin nicht so klug wie Andere, die sie eine Unthat, weil se nicht so greisdar ist, sophistisch überkleistern oder wegräsonniren. Aber gut, ich will nicht mehr daran benten. Mag Ihre Tochter, die Baronin, leben, wie sie kann!"

"Sie war hier."

"Sie war hier?"

"Ja, und ich habe ihr so scharf, als nur Du getonnt hattest, ihre Unthat in's Gewissen geworfen; fie ging im Jorn von mir."

"But, daß fie ging. 3ch mochte ihr nicht begegnen. Jest erlauben Gie mir,

weiter zu sprechen. In meinem Traume, — ich muß lange geträumt haben, — erschien mir ein Manu, ber mir auf ber Reise Pflanzen gezeigt hatte, und immer wieder sagte er mir: Mumienweizen! — Es soll ein Märchen sein, daß der Mumienweizen Jahrtausende vergraben ruhte, und als man ihn wieder aussacket, frisch aufging. Mir aber ist es kein Märchen. Ju mir lag ein Korn, es war mit meiner innersten Seele begraben und nun geht's auf. Ich habe untreu gelebt, untreu gegen mich; das muß auders werden. Ich bin entschlossen, — ich halte es sür men Pflicht, Ihnen das zu sagen, aber ich erkläre sofort, daß ich mich durch Nichts, auch von Ihnen nicht, abhalten sasse, aber ich widme mich dem Studium der Botanit. Roch ist es nicht zu spat. Ich din zweiundzwauzig Jahre alt, und ich habe mir bei Ihnen so viell erworben, um meine Studien in Ruse vollenden zu können."

"Mehr als bas."

"3d will nicht mehr als bas."

"Rein, Konrad, höre mich an. Ich habe schwer an dir gefehlt. Du stehst bor der Welt mit einem Makel da, den ich auf dich geworfen. Du weißt noch nicht, wie die Welt ist; sie behält den Borwurf, die Anklage, in Erinnerung, und bergist die Rechtsertigung."

"3ch mache mir nichts baraus."

"Brav so. Unglud hat auch sein Gutes. Wie Vieles im Gemuthe, was nie zu Tage getreten ware, tommt da heraus. Und so laß mich denn sagen: daß du zu dem geworden, was ich vorausgesetzt, ift mein Stolz. Du hast gehalten, was ich dir in der ersten Stunde an's Herz legte, du hast nie Etwas vergessen oder versaumt."

"36 bante, aber meine innerfte Ratur hatte ich bergeffen."

"Das sind nur Folgerungen beiner jehigen Stimmung. Ich begreife sie, du wirst bald anders benten. Ich lasse dich nicht, du mußt mit mir zurüdlehren, nicht nur um beinetwillen, du mußt es auch um meinetwillen thun; ich stünde in Schmach vor der Welt, wenn ich dich von mir ließe. Ich lasse die dich nicht und . . . Gib mir die Hand. Es gibt ein Einziges, was Alles tilgt, Alles auslöscht und in Freude verwandelt: du bist mein Sohn, der Gatte meiner Tochter Frige. — Deine Hand zittert! Komm an mein Hexz, du bist mein Sohn, sprich: Ja!"

Konrad hielt die hand des herrn Weißhaar fest, er fah ihn wie berloren an; dann fragte er:

"Sprechen Gie aus fich allein?"

"Nein, meine Tochter Frige hat mir ihre Liebe zu dir gestanden. Was auch die Welt eine turze Weile reden mag, bald wird sie in den Zeitungen lesen: Die Berlobung meiner Tochter Frige mit meinem vieljährigen treuen Mitarbeiter und jetigen Geschäftsgenossen Konrad Kraft zeige ich hiermit an. Justus Weißhaar."

"Es ift zu viel, es ift zu viel!" ichrie Konrad und hielt die hand bes herrn Beighaar fest. "O, meine Schwester! — Die Schwester beiner Mörderin! — Das ift zu viel, zu viel!"

Er fant auf einen Stuhl und bededte fich bas Geficht mit beiben Sanden und weinte.

herr Weißhaar redete ihm baterlich zu. Endlich fragte Konrad: "Ift Fripe mit Ihnen getommen?"

"Gewiß, fie ift bier im Saufe, und wartet, bis ich fie rufe."

"Dann will ich fort, will fie nicht sehen; es würde mich wahnfinnig machen."

"Beruhige bich, bu bift ftart, bu haft ben hochsten Schmerz ertragen, bu wirft auch bie hochfte Freude ertragen."

"Nein, nein; ober boch, boch. Laffen Sie mich einige Minuten allein, ich muß Frige fprechen, gang allein."

"Das follft bu. Sier im Rebengimmer marte, bis fie tommt."

Ronrad trat in den Nebenjaal. Das Zimmer schwantte mit ihm, als ware er auf dem Schiffe. Er sammelte sich in Rube.

Die Thur öffnete fich, Gripe trat ein.

Er fab fie ftarr an. Die Kniee wollten ibm brechen; aber er ging ihr ftramm entgegen, reichte ibr bie hand und fagte:

"3ch bante Ihnen, daß Gie getommen find."

Fripe athmete schwer. "So sprichst du zu mir? Und hat dir mein Bater nicht gesagt — ?"

"Er hat mir Alles gesagt. Frihe, ich will bein Glüd; aber es ist nicht durch mich, oder jeht nicht, noch lange nicht. — Frihe! Wie du geliebt wurdest, wie du geliebt bist, — so lange ein Mannesherz auf Erden schägt, hat keines innigere Liebe gehegt, als ich. Ich habe dich nie verlannt, wie du auch gegen mich warst. Aber, Frihe, ich darf nicht bein werden, jest nicht, so nicht. Ich war ungetreu, ungetreu an mir selber; ich zehöre nicht dem Kaufmannsftande, und zwischen uns steht jeht ein Grabhügel. Ueber ihm kann ich dir die Hand nicht reichen, jeht nicht, Frihe; nicht ich trenne mich don dir, das Schickfal trennt mich von dir. Lebe wohl, ich muß meinen Weg gehen."

Er brüdte ihr die Hand, er tüßte sie, Thranen siesen darauf. Dann verließ er das Haus und begab sich in die Wohnung des Dottors. Dort tras er glüdlicherweise den Botaniter, den et auf der Sisenbahn tennen gesernt, und mit ihm wanderte er hinaus über Berg und Thal. Sein Juß strauchelte oft, sein Auge war so verduntelt, daß er nichts sah; aber er hielt sich muthig und gewann endlich neue Kraft.

herr Beißhaar und Frige fehrten nach der hauptstadt jurud, ohne das Schloß der Baronin besucht zu haben.

#### Sechzehntes Rapitel.

#### deber den Malken.

Es gibt Birtungsarten, deren Ursachen sich nicht saffen lassen. Das große Haus Christian Weißhaar Söhne bestand noch in seiner vollen Geltung. Depeichen tamen, Depeichen gingen, die Magagine füllten und leerten sich; in den Wohntdumen waren große Gastmähler, Frau Weißhaar war eifrig in den Wohlthätigteitsanstalten, wie zuvor; Alles war im alten Stande, und doch schwebte etwas darüber, wie killes Unseil.

In der Hauptstadt verbreitete sich das Gerücht, daß Konrad Kraft die Tochter des Herrn Weißhaar mit großer Barschfeit zurückgewiesen habe. Das Gerücht drang selbst dis zu Friße. Sie lächelte. Aber sie konnte eine Bitterkeit doch nicht unterdrücken: der schwiegersohn Weißhaars geworden; die Baronin reichte ihm die Hand, und es stellte sich heraus, daß er der jüngeren Schwester nur den Hof gemacht, um sich ver älteren desto unbesangener nähern zu können. Die Hochzeit wurde still geseiert, das junge Paar reiste nach Italien, Adriaue ward in dasselbe Institut gebracht, in dem vorber Frise gewesen.

Herr Weißhaar stand seinem Geschäfte vor, wie ehedem; aber es war ihm stets, als sehlte ihm die rechte Hand. Er hatte kein volles Bertrauen mehr zu sich, und in diesem Mangel an Bertrauen verließ ihn oftmals das Glud; er hatte große Berluste, in der Welt wurden sie größer genannt, als sie in der That waren.

Frau Beighaar ftarb und bon allen Bohlthätigteitsanstalten murbe ihr ein wohlberdienter, inniger Nachruf in ben Zeitungen gegeben.

Bon Konrad hatte man lange nichts gehört. Nur als der Nachruf vom Tode der Frau Weißhaar in den Zeitungen stand, erhielt herr Weißhaar einen Brief voll warmherziger Theilnahme; Konrad berichtete dabei zugleich, daß er seine Studien vollendet habe und sich nun auf die Reise nach Sudamerita beaebe.

Es überraschte die Welt taum mehr, als ein Circular erging, daß herr Weißhaar sein Geschäft auflöse. Man bedauerte es allgemein, daß ein so gastliches haus nun aus der Residens verschwinde.

Much herr Beighaar ging mit feiner Tochter auf Reifen.

In Clasgow, wo er ben alten Geschäftsfreund aufjuchte, horte er mit Ueberraschung, daß Konrad Kraft am Tage vorher bort gewesen. Sofort wurde nachgeforicht; Konrad war mit einem eingebornen Gelehrten zu einem botanischen Ausfluge nach den Hochlanden gewandert.

Als herr Weißhaar seiner Tochter Diese Nachricht mittheilte, jah sie ihn ftarr an und stredte die Sand aus, als muffe fie etwas faffen.

"3ch hab's geahnt," rief fie. Ihr Angesicht vertlarte fich und ihr Auge glanzte.

"Wie tonnteft bu?"

"O mein guter, guter Bater! Als ich heute erwachte, war mir's, als hätte mir Jemand im Tranme das schottische Lied von Burns vorgesungen: "Mein Herz ist im Hochland!" — Und heute den ganzen Tag umtönt mich seine schnstüge Weise. Plöhlich, jeht eben, als ich deinen Schritt hörte, ging mir's auf: Mein Herz ist im Hochland! — Konrad ist im Hochland. Komm, Bater, wir ziehen ihm nach, wir suchen ihn, wir finden ihn, wir finden ihn.

"Rind, was haft du für feltjame Gedanten! Du täufcheft bich. Erft auf meine

Rachricht bin tonnteft bu bas benten."

"Mag fein, mag fein. Glaube bu bas, ich weiß es anders. Lag und eilen, fort, ju ibm."

"Aber, Rind, wie follen wir ihn im Gebirge finden? Es ift weit ficherer, wir

fenden Boten aus, und warten bier."

"Nein, nein, ich tann nicht bier ftill figen und warten."

Lächelnd willfahrte ber Bater, und bon bem Geschäftsfreunde begleitet, fuhren fie nach bem hochlande.

herr Beighaar gab borber genaue Nachweisung, wo ihn Telegramme und

Boten fanden, wenn Rourad unterbeffen gurudfebren follte.

Alls man am andern Morgen die Fußwanderung autrat, staunte Herr Weißshar, da er seine Tochter sah. Sie hatte ihr Haar aufgelöst, wie damals au jenem Morgen, als ihr Konrad, zum erstenmal aus dem Comptoir tommend, auf dem Hausstur begegnet war. Unterwegs pfludte Friße eine Cpheurante, band sie zu einem Kranze und setze ihn auf.

Der Vater schüttelte oft den Kopf, wenn er sein Kind betrachtete, das mit waghalsiger Kühnheit die schröfften Höhen hinaustieg, und dann das Lied in die weite Welt hinaus sang. Er fühlte, daß sein Kind auch noch ganz anders auf schwindelnder hohe war. Wenn sich diese Zuversicht nicht erfüllte? Wenn Konrad

auf feinen weiten Banderungen bereits eine Battin gemählt hatte? . . .

Es war ein heller, sonniger Mittag. Konrad saß auf einem Bergborsprung und schaute hinaus über das Gebirge und hinab in's Thal auf den grünen See, der hell erglänzte; aber in der halben Höhe des Berges hatte sich eine Wolle ge-lagert, die nicht zu weichen schien. Konrad bannte seinen Blid wieder zurück auf die Pstanzen vor ihm.

Da tonte aus der Bolfe heraus das Lied: "Mein Berg ift im Bochland!"

Ift bas nicht bie Stimme? Rein, wie follte bas fein!

Best trat aus ber Wolfe heraus eine Franengestalt. Die langen haare fielen auf ben Naden; auf bem haupte faß ein grüner Kranz.

Konrad rieb fich die Augen. Ift bas Ginbilbung? Sat fich fein inneres Denten fo eine außere Geftalt geichaffen?

Ruftig fcreitet bie Frauengeftalt bergan; fie tommt naber, immer naber.

Krampfhaft halt Konrad die Pflanzen in der Hand; er richtet fich auf und ruft: "Frige! Du?"

"Ronrad!" antwortet es von unten, und bas Echo tont es mieber.

Er ipringt ben Berg hinab, und die Liebenden halten fich umschlungen.

Fripe gewann zuerft bas Wort:

"Ich hab's gewußt, daß ich bich finde!" — "Bater, fomm!" rief fie ben Berg hinab, "ich hab' ibn gefunden!"

"Bater!" rief Konrad, und das Echo tonte es wieder, vielfaltig, die Berge weit hinaus.

"Die gange Belt ruft: Bater, tomm!" wiederholte Frige.

"Ich tann nicht," antwortete es aus ber Wolte; "meine Fuße tragen mich nicht weiter. Kommt zu mir, Kinder."

"Wir tommen," erwiderte Ronrad, und alle Berge riefen: "wir tommen."

Ronrad fag lachelnd auf feine Sand, die noch die Pflanzen fesibielt. Er ließ bie Pflanzen fallen, ftreichelte Frige die Wange und fragte:

"Warum weinft bu?"

"Aus Glüdseligteit! Halte nur noch ein wenig an. Mir springt bas herz. So, jo, es ist ichon besser. O Konrad, wie wunderbar, wie groß und icon ist die Welt! Und wie wir jest sind, hoch oben, so wollen wir bleiben, über Clend, über Graber wegsehen; auch über jenes so traurige Grab. Nicht wahr, du tannst es?"

"3ch tann Mues, Alles mit bir!"

"Bie haft du dich verändert! Du bift fo braun, und ich meine fast, größer geworden, und bist boch gang wie damals."

"Und bu! Ich ein Rinder-Gesicht aus dem lieben ba herausschauen." Ronrad hatte die Pflanzen fallen laffen; aber Fribe hob fie forgiam auf, fie

ließ fich's nicht nehmen, fie trug fie.

Sie tamen zum Bater Weißhaar. Sie tehrten nach Glasgow zurud und bon ba in's Baterland. . . .

Konrad ist Borsteher des botanischen Gartens an der Universität zu \*, und als in diesem Sommer die ersten Rosen aufblühten, saß Frize im Garten an einem Rosenbusch. Sie hatte ihr Töchterchen, das den Namen hermine trägt, auf dem Schoose und sang leise: "Mein herz ist im hochsand!"



# Wie Friedrich Rückert seine Lieder singen hörte.

(Befdrieben im Juni 1866.)

er Etwas aus dem Leben eines edlen und bedeutenden Menschen weiß, soll es zum Gedächtniß für Alle feststellen.

3ch fühle mich baber verpflichtet, ein icones Erlebniß Friedrich Ruderts, an welchem theilzunehmen mir vergonnt war, auch Andere miterleben gu laffen.

Friedrich Rudert ift am 31. Januar b. 3. in Reufeß bei Roburg, 76 Jahre alt, geftorben. Bei feinem Tobe hat fich nicht, wie bei bem feines Dichtergenoffen Ludwig Uhland, aller Orten bie Berehrung bes beutiden Boltes fundgeben tonnen. Denn ber gange Bestand unferes beutschen Lebens und feines Ausbrudes in ber Dichtung ichmebt feit Beginn biefes Jahres in Frage. Der Dichter ber "Geharnifcten Sonette" ift babingegangen, und jest, ba jum erften Dal ber Rafen auf feinem Grabe grunt, fteben Deutiche gegen Deutsche gewaffnet und in jedem baterlandifden Bergen gittert bie Frage: wird es fünftigbin noch etwas Gemeinsames geben für alle Dentiche, wird man bon einem beutiden Dichter fprechen burfen, ohne bingufügen gu muffen, ob er bon biegfeits ober jenfeits ber Mainlinie? Das ift feine Beit, um Grinnerungsfefte gu feiern. Und bod, wenn bas beutiche Boltsthum fic aus biefem ichwerften Rampfe rettet, ben bie triibfte Phantafie nicht borausahnen tonnte - wenn wieber ein Geschlecht auf beutider Erbe leben wird, bas fich nicht ichamen muß, bon Baterland, bon Freiheit, bon Bruderliebe, bon Ginbeit ju fingen, - bann wird mit Uhland auch Friedrich Rudert im Bergen bes beutichen Boltes nen aufleben und ihre Lieber werben aus bem Munde bes beutiden Bolfes tonen.

Es ist seelenzerstörend, wie es heute nicht möglich ist, an etwas rein Schönes zu benten, ohne daß ein banger Tobesschatten darauf fällt. So streift er nun auch die kleine Erinnerung, die ich bier festbalten will.

3ch banne das Duntel hinweg und will versuchen, jene hoffnungsvolle, noch nicht von der bitterften Täujchung besaftete Zeit zu vergegenwärtigen.

Es war im Frühling bes Jahres 1846. Ich wohnte in Leipzig in der Quer-ftraße beim alten Finangrath Campe, bem Sohne bes Robinson-Campe.

Anno 46! Wir können heute kaum mehr ermessen, wie uns Allen damals ju Muthe war. Gine Zuversicht, daß bei der allverbreiteten Bildung und dem gemeinsamen herzensdrange die erste große Bewegung im Batersande ein einheitliches, geschlossends Deutschland herstellen werde, ein freudiges Arbeiten, ein Rüften, wie am Boradende eines Festes, bekebte alle Geister. Wir wissen Alle, was wir seitdem erseht, wir fühlen an der Bedrückung des Herzens, was wir jest ersehen.

Doch genug ber truben Ausblide!

An einem sonnenhellen Frühlingsmittag saß ich in dem schönen Garten beim Hause. Da trat ein Mann von mächtiger Gestalt und martigem Antlige, mit langen weißen, bis auf die Schultern fallenden Loden, die Mütze auf dem Haupte und mit einem bis auf die Aniee hinabreichenden Rode bekleidet, auf mich zu.

"Geben Sie mir auch einen Stuhl," fagte er, "ich laffe mich auch gern bon ber Frühlingssonne durchwärmen. Ich heiße Friedrich Rüdert, Sie haben mich in Berlin besucht und nicht getroffen."

So ungefahr fprach er, und ich fann nicht fagen, wie mich's ergriff, ba mir ber große, innig verehrte Mann feine ftartfnochige Sand barreichte. Er fagte, bag wir ben gangen Tag (es mar etma 12 Uhr) bis gum Abgange bes Gilmagens ungeftort mit einander berbringen fonnten. Er war im Sotel be Babiere abgeftiegen und ich follte mit ihm zu Mittag effen. 3ch mar natürlich bereit. gingen gemächlich ichlendernd, bon vielen Begegnenden angestaunt, - benn bie machtig erbabene Gestalt mußte Rebem auffallen - nach bem Gafthof. 3ch muß fagen, es that mir leib, bag ich bas allein haben follte; ich hatte gern mandem Befannten und Befreundeten, Die bes Beges tamen, gefagt: Gieb, bas ift Rudert! 3d hielt indeg an mid, ba ich icon vielfach gehört batte, wie feine icheue und abgeichloffene Ratur ber leichten und flüchtigen Aniprace bes Gefellicaftsvertebre fic entzog. Wir erhielten zwei qute Blate an ber linten Ede ber hufeifenformigen Gafttafel, wo man neben einander figend boch einander in's Antlik ichauen fann. Mir gur Rechten fag ber bamals in Leipzig vielbeliebte Romiter bes Theaters, Ballmann. Rudert bestellte eine gute Glaiche Rheinwein, wir flangen jum erften Dal an und waren überaus beiter und wohlgemuth. Ballmann fragte mich wiederholt, wer ber Mann bedeutenden Unsehens fei; ich lehnte die Untwort mehrmals ab, ließ mich aber endlich zu dem Beriprechen verleiten, nach Tifche ben Ramen zu nennen. Run liegen wir noch eine Flasche Champagner fommen, mein Rachbar Ballmann that baffelbe und brangte, jest mein Berfprechen gur lojen. 3ch nannte Rudert. -Sofort ftand Ballmann auf, flingelte an fein Glas und fprach:

"Meine herren! Woher Sie auch fein mogen, ich habe Ihnen einen Toaft vorzuschlagen, in ben Sie Alle einstimmen werben. Ich fage nicht: ber Geheimerath

Rüdert ist da; ich sage nicht: der Prosessor Rüdert ist da; ich sage auch nicht: der Dichter Rüdert ist da; ich sage: Vater Rüdert ist da, Vater Rüdert lebe hoch!"

Und die ganze Gesellschaft, wie sie eben eine Leipziger Gasttafel zusammenbringen kann, stimmte ein in den Trinkspruch, der sich im Munde Ballmanns gar selksam patseisisch ausnahm. Rückert, sehr erstaunt, reichte dem Toastbringer, der auf ihn zutam, die Hand und fragte mich dann leise, wer der Mann sei. Ich wich der Antwort aus, denn es war mir sonderbar, ihm zu sagen, daß er der erste Komiter des Theaters sei.

Kaum war nun bekannt, daß Rüdert am Tische, als Biele auf ihn zukamen, ihn zu begrüßen. Abolf Böttger, der mit an der Tasel gesessen, ging zu dem Dichter und fragte, ob er das ihm dor Kurzem gesendete Traueripiel "Ugnes Bernauer" erhalten habe. Ich weiß nicht mehr, was Rüdert darauf erwiderte, und kann auch nicht genau sagen, ob es Böttger oder ein Anderer war, der sofort dem Kellner rief, er möge Schreibzeug bringen, und Rüdert bat, ein Albumblatt zu schreiben. Ich sehe ihn noch, wie er gerötheten Antliges sich über die Stirn suhr und sagte: Wissen Sie nichts don mir? Wir fällt nichts ein. Er schrieb eine Bierzeile und wir machten uns bald davon.

Das Gepad mar bereits jur Boft beforbert. Wir gingen im Gefprach über Dichterifche Arbeiten burch bie Promenaden rings um Die Stadt. 3mei Saufer bor bem Boftgebaube, an bem Saufe mit ben grunen Jalouffeen, ließ ein gludlicher Gebante mich Salt machen. Es war noch eine gute Stunde bis gum Abgang bes Gilmagens. Wie innerlich gestort ift auch mit bem bedeutenoften Menichen eine folde Barteftunde! Und bier in bem Saufe mobnte eine meifterhafte Lieberfangerin, Die mit mobiflingender Stimme und reinem Berftandnift uns Alle in Leibzig entzudte. ja, Felir Mendelsfohn ließ fich bon ihr feine Compositionen, ebe er fie gum Drude gab, oft borfingen. 3ch fragte nun Rudert, ob er bereits bie berrlichen Compofitionen feines "Liebesfruhlings" bon Chumann und Frang gebort babe. Er berneinte. Und nun ergriff mich ber Bebante, wie es fein muß, wenn bie tieffte Empfindung, die ber Dichter im gebundenen Worte hinausgegeben, bom Rlange begleitet wieber ju ihm gurudfehrt. 3ch besturmte ibn, mit mir in bas Saus einautreten, mo ihm die edle Frau feine Lieber borfingen muffe. Er miberftrebte, mies auf fein Reifetleid und auf die feltfame Art, jo ploglich in ein Saus gu fallen, um fich bon ber Frau bes Saufes borfingen ju laffen. 3ch bedrangte ibn aber mit eifrigfter Burebe und ber Betheurung, bag bie Frau ohne alle Biererei fich gewiß beffen murbig geigen werbe, bem Dichter feine eigenen tiefften Bergenstone in Die Seele ju fingen. Er ließ fich endlich bewegen; wir gingen in bas Saus, die beiben Trepben binan, ich ließ ber Dame burch ben Diener fagen, bag ich ihr einen bochwillfommenen Baft bringe. Wir traten in ben iconen Edjaal, wo rechts und links bom rothfeibenen Copha blubende Fliederbaume in Rubeln ftanden. Die Dame trat ein und ihr Antlit ftrabite, als ich ihr Rudert nannte. Er entichulbigte lachelnb, bag er meinem ungestimen Drangen nachgegeben; fie aber reichte ibm beibe Sanbe und hieß ibn bon Bergen willtommen. Rur fo viel weiß ich noch, daß Rudert be-56\*

richtete, in seinem Garten zu Reuseß sei früher eine Nachtigall gewesen, aber seit zwei Jahren tomme sie nicht wieder.

3ch bat, nicht lange mit Sprechen bie Beit gu verlieren, um befto mehr Lieber gu boren.

Die Gangerin öffnete bas Clavier und fang.

Ich saß neben Rüdert auf bem Sopha, das die blühenden Fliederbaume umgaben. Hatte die Sängerin ein Lied geendet, sofort begann sie ein neues, und mit einem Seelenausdrude, der die ganze Tiese und Schönheit der Empfindung tundgab. Fort und sort sang sie wie eine Nachtigall, der aus unerschöpflicher Quelle die Fülle des Tones zuströmt, und Rüdert saß da und schaute drein und die Thränen rollten ihm die gesurchten Wangen herab. Die Kette der Lieder brach nicht ab. Jest, da eines zu Ende war, sagte ich mit der Uhr in der Hand, es sei Zeit zum Aufbruch. Rüdert stand auf, füßte die holde Sängerin auf die Stirn, wir gingen die Treppe hinab, wir gingen über die Straße, es wurde kein Wort gesprochen, wir samen in das nahe Posthaus, die Pserde waren bereits angespannt, der Postisson blies, schnell mußte Rüdert in den Wagen sieden, der nun fortrollte.

Roch als ich Rüdert im Winter 1861 in Neufeß besuchte, wiederholte er, daß ihm nie in seinem Leben ein dichterisch schöneres Ereigniß begegnet sei, als jenes, da er, plöglich in ein fremdes haus verzaubert, von einer eblen Sängerin seine eigenen

Lieber fingen borte.

# Eine Stiftung in die lebendige gand.

d war mit einer ehrwürdigen Matrone befreundet, die voll reglamen Geistes trop ihrer siebzig Jahre eine fländige Theilnahme an allem Guten, Großen und Baterländischen bethätigte. In ihrem reichen Hause hatte sie ehedem die Besten der Nation gastlich bewirthet, ja selbst Goethe hatte an ihrem Tische gesessen, und sie erzählte gern

davon; jedesmal am 28. August befränzte sie das Bild, das im sogenannten guten Jimmer über dem blauseidenen Sopha hing; im Wohnzimmer aber hatte sie das Bild des Ministers Stein, den sie ebenfalls personlich gefannt hatte, und das Schleiermacher's, den sie mit einer gewissen kolzen Ebrerbietung ihren Freund nannte.

Es thut mohl, folde lebendige Beugen einer bedeutsamen Bergangenheit iprechen ju boren. Und babei mar bie Matrone voll natürlichen freien Geiftes, allem Muderifden, wie fie bie neumodifche Frommigfeit nannte, icharf abholb. Gie mar bem Grabe nabe und fab mit ber Rube eines Beifen bem Tobe entgegen, obne fich ju ben Bequemlichfeiten bes Sertommens ju neigen. In ihrem gangen Befen mar trop ihrer gemuthlichen Butraulichfeit ftets eine ftrenge haltung. Gie faß, wenn ein Bejuch ba mar, felbft auch ein nabe befreundeter, als welcher ich gelten tonnte, immer ftramm aufrecht, lebnte fich nie an, babei mar fie auferft fauberlich, ja faft gierlich gefleibet. Ihre feinen weißen Sande, jest noch voll anmuthiger Bewegung, maren an ber Burgel immer von iconen Manichetten betleibet; bas volle graue haar war an ben Schlafen je ju einer großen Lode gebreht. Seit Jahren verließ fie bas haus taum mehr. Gie fprach von ihrem Manne, ber ihr bor gehn Jahren geftorben mar, beständig mit einem eben jo innigen als rubigen Gebenten. 3ch erinnere mich, bag tein Abend verging, an bem fie nicht feiner ermabnte. Gie gab feine Gesellicaften, aber in ihrem Saufe berrichte Geselligfeit ; fie lub nie gu Tifche ober zu einer fogenannten Taffe Thee, aber man fand ftets willtommene Bewirthung bei ihr. Ja, ba zeigte fich's, bag Gefellichaften und Gefelligfeit zweierlei Dinge geworben finb.

Im Winter versammelten sich am Sonntag stets alle ihre in ber Stadt versheiratheten Kinder und die naheren Freunde bei ihr, und wenn man am Abend an

bem hause vorüber ging und broben in ber Erterstube die Fenster erleuchtet sah, hatte man immer ein Gefühl ber Wärme und des heimischen; wenn man die Treppen hinauf ging, tonnte man sicher sein, in der wohldurchwärmten Stube die Frau bei einem guten Buche ober in Gesellschaft eines Entels oder einer Freundin zu finden. Und ihr Geist leuchtete immer so ruhig und mild, wie die große Lampe auf ihrem Tische durch die Mischaglachele.

Eines Abends, als wir allein waren, sprach fie mit mir von ihrem Testamente. Sie sagte, daß sie die milben Stiftungen, zu denen fie bis jest Beiträge gegeben, entsprechend bedacht habe, und fragte mich geradezu, ob ich nicht anch einen besondern Wunfc auf bem Herzen hatte.

Ich erzählte nun von den neu errichteten Bestaloggie Stiftungen für arme Lehrerwaisen und schilderte ihr, daß es für unsere Zeit gerade besonders geeignet wäre, dies Institute reichlich zu bedenten; Schentungen, hierber gewendet, gehen nicht in die todte Hand, verwandeln sich nicht im Laufe der Zeit zu Unterstützungen von Singen und Sendenzen, denen man eigentlich geradezu entgegengesetst ist. Allerdings — und das ist meine private Unsicht — würde ich die Stiftungen an würdige Versonen allen Stiftungen an Institute vorziehen; einem oder mehreren Menschen von Würdigteit und Bedürftigteit zur Freiheit und Sorglosigteit zu verhelfen und ihrer Gewissen haftigteit so zu sagen das Capital zu leihen mit der Zuversicht, daß sie es bei ihrem Tode an gleich Würdige weiter gaben, das scheint mir weit besser und höher zu sein, als die oft nur aus Bequemtlichteit geschenen Schentungen an Institute, so school und groß auch ihre Zwede sein mögen; die beste "moralische Person", wie man die Institute nennt, ist der moralisch sichere lebendige Mensch.

Die Matrone nannte diese meine Ansicht, die ich mit allem Feuer meiner damaligen Jugendjahre vertrat, eine Schwärmerei — ich tann sie aber noch heute nicht dafür erkennen. Sie sprach ihre Geneigtheit aus, für die Pestalozzi - Stiftung der Stadt eine namhafte Summe zu testiren, und ich rieth, solches derart zu bewertstelligen, daß, je nach der Summe, zwei dis drei Kinder auf ihren Namen erzogen und am Todestage oder besser am Gedurtstage ihrer Wohlthäterin deren Namen seiern sollten. Sie stimmte lächelnd ein und bat mich, ihr recht bald die Statuten der Bestalozzi-Stistung zu verschaffen.

Boll Gludfeligfeit verließ ich die edle Frau und das Saus; benn mas gibt es

Schoneres, als mitgewirft zu haben an Feststellung einer guten That!

Hier nun — so oft ich an diesen Punkt bente, gibt es mir einen Stich in's Derz — hier habe ich mich schwer anzuklagen. Ich dachte an die Ewigkeit und vergaß die Zeit. Zwei Tage ließ ich vergeben — überhäufte Arbeit entschuldigt mich vor mir — zwei volle Tage vergingen, ehe ich in jenes Haus mit dem Erker eintrat. Ich hatte die Statuten in der Tasche. Die Fensker, die nach der Straßen, waren nicht erleuchtet. Was ist das? Ich eile die Treppe hinauf, da sagt man mir, daß die eble Greissin am letzen Abend von einem Schlagflusse getrossen sei, sie liege ohne Bewußtsein und ringe mit dem Tode.

Um Morgen murbe mir bie Runde, daß fie gestorben fei.

Die Kinder und Entel dantten mir herzlich für meine tiefe Trauer an ihrem Grabe. Ich sagte ihnen, ich weine auch über mich selber; ich hätte eine That versaumt, welche die Sebe noch hatte vollziehen wollen, und bat nun, im Ramen der Gestorbenen sollten die Erben die beabsichtive Stiftung machen. Man gab mir halben Beschied, aber bis setzt haben die reichen Erben Richts gethan. Ich wil hossen, daß es ihnen noch einfällt. Thun aber auch Diese Richts, so erwectt diese Erinnerung vielleicht andere Menschen.

Bollt ihr eine heilsame und nie verlehrbare Stiftung machen, so bentt an Die Bestaloggi-Stiftung, an Die Lehrerwaisen!

# Eine Stunde nach dem fefte.

(Ein Bilb aus bem Leben.)



Dienstherrichaft nur erft wie jaghaft berührt und mit Freuden gejeben, wie bie Hausfrau auf das, was fie bedurften und was fie schmüden sollte, bedacht gewesen war. Die Sand, Die noch nicht nach ben Geichenten ju greifen magte, ftredte fic querft bantend bem Sausberrn und ber Sausfrau entgegen.

Man genog bas Blud, ein Geft ber gegenseitigen Bufriedenheit gu feiern. Es gibt ja bas gange Jahr feine Gelegenheit, daß bie Dienstherrichaft tundgebe: ich bin mit bir gufrieben.

Run zeigten Rinder und Dienstboten einander ihre Beicherung, bis bas Gine und bas Andere in sein ftilles Rammerlein ging und fich bort bes zu eigen ge-

morbenen Befites freute.

Der laute Jubel berftummte allmälig, Die hellen Lichter am Beihnachtsbaum murben berlofcht, die unruhig erregten Rinder maren endlich in Schlaf gefunten, Die Eltern hatten in ihre gludfeligen, ichlummernden Gefichter gefcaut und nun fagen fie ftill bei einander, und Jedes überdachte im Innerften, wie viel Lebensglud ihnen beidieden mar, wie viel Lebensfreude in ihnen felbft und in den Rindern ihnen erblühte, und wie undantbar und albern es fei, oft zu flagen und zu gagen, ja mandmal mit bem Chidfal zu babern.

Lina und Georg - fo beigen bie Chelente - geboren gu ben gludlichften Meniden ber Erbe. Bol mar auch ihnen manches Ungemach beidieben. Georg war bon feinem Landesfürsten gemagregelt worben, weil er feine Liebe gum großen Baterlande bethätigte. Er entichlog fich raich ju einer induftriellen Thatigfeit und hatte viel zu tampfen und zu ringen, und Lina empfand es ichmer - vielleicht fcwerer als ihr Mann — daß Georg, der ftudirt hatte, nun eine fremde Thätigfeit üben mußte. Dabei mar fie aber boch beiter und fparfam, fo bag bas Saus ftets einen Gastfreund bewirthen tounte, und viele Menichen wußten es, daß durch das wohlgemuthe Haus "die Straße der Freundschaft" ging, und bei aller Sorge für die Familie stels die höheren Juteressen des Laterlandes und der Menichheit darin beimisch waren.

"Wir sind zu äugstlich," jagte ber Mann, nachdem er lange still da gesesessen und die hand der Frau gehalten und öfters gedrüdt hatte: "es stellt sich boch immer heraus, daß wir ohne Schuldenmachen durchsommen und and noch etwas ibrig bleibt zur Freude für uns und die Unstrigen: und ich habe noch immer meine Jahresrate für die Lebensversicherung bezahlen können. Das ist mein größter Troft, daß du mit den Kindern nicht verlassen ibist, wenn ich sterbe."

Die Frau fah ihrem Manne hell in's Ange und ermiderte:

"Bom Sterben kann keine Rebe sein, und konnut die Stunde, wollen wir der reinen Freuden eingedent bleiben, die troß allen Wirrwarrs uns reichlich beschieden waren. Mir ist so wundersam zu Muthe, da ich jest deine Hand fasse. Ich denke an andere Hände, die ich gefaßt habe."

Der Mann fah ftubig auf und Die Frau fuhr fort:

Wie heute, jest vor einer Stunde, die Dienstmädchen meine Hand fasten und mir vankten, wie ich diese harten Hande fühlte, die in den Mühen für und sich so abarbeiten, das ganze Jahr bereit zu jeder Dienstleistung, nutd nun dieses einzige Mal sasse die biese ranhe Hand, die mir dient — ich schämte mich, daß meine Hand so weich, und schämte mich tief im Herzen, daß ich oft unwillig bin über die Tienenden und noch gestern Kathrinchen hart darüber anließ, weil sie die Thür offen gelassen. Ich siße in der warmen Stube und bin unwillig über die, die in zedem Wetter Alles holen und bringen müssen. Das sind Menschen, in jeglicher Weise zum Gleichen berechtigt, wie ich, und sie helsen mir treu und willig und thun ihre Pflicht. Wer din ich denn, daß ich über sie regiere? It es nicht Jufall, daß ich in die Lage geseht din, sie zu meinen Untergebenen zu machen? Könnte mich nicht das Schidsal zu Gleichem außerkoren haben? Wenn ich nicht vor ihnen und vor den Kindern und besonders vor dir geschämt hätte, weil du mich weichsmithig schelten könntest, ich hätte die Mädchen unnarmt und ihnen alles auß Unwilligteit Angethane abgebeten."

"So gebe ich dir einen Kuß dafür, und wir haben uns vor Niemand zu schämen," erwiderte der Mann und umarmte seine Frau. "Ich habe ost darüber nachgedacht: ihr Frauen erscheint weit weniger human, als wir Männer; es tann eine Fran ein Dienstunädchen weit härter anlassen, als ein Mann einen Bestienten."

"Wir werden im Aleinen so viel geärgert. Ihr habt nicht mit jo viel Kleinigteiten zu ihnn."

"Mag sein, ich will das jest nicht erörtern. Das aber ist eine Freude, daß es ein solches Fest gibt, in dem einmal die Liebe, die Menschengleichseit auferstehen tann im Hause. In dieser Stunde sind Millionen Menschen gludlich, es brennen

Muerbad, Bolfeergabl. Bur guten Ctunbe. Il.

Millionen Lichter und leuchten zahlfose Angen. Das Christenthum hat ein icones Erbe angetreten aus ben Saturnalien und ben alt-heidnischen germanischer Feben ber Sonnenwender; es hat dem edlen Metalle ein neues, glänzendes Gebrage 36- geben; das ist der Fortschritt ber Menschiet, daß sie das Beste, das reine Boud ve. Empsindung, bewahrt, aber nicht mit den alten Formen und Zeichen, soudern immer nen umprägt."

Er berichtete nun, wie die ehemaligen heidnischen Geste beschaffen waren, und fuhr fort:

"Siehe, dieses Fest ist so rein und schon, weil es einen Pankt sett in den Kreislauf der Tage, wo man einander seine Liebe tundgibt. Beim Abschiede und beim Tode jagt man das einander; im gewöhnlichen Lauf der Tage nicht. So hat sich beises Fest an die Schwelle des Jahresablaufs gesetzt, daß die Menschen sille halten und einander tundgeben, was sie sich sind und wie Zedes dem Andern alles Gute nicht nur wünscht, sondern ihm auch zu eigen gibt, was er vermag,"

Und gerade, weil dem Manne das Berg jo voll war von feinem eigenen, iconerfüllten Sein, darum verlor er sich jest in eine lange Erörterung, wie das Weihnachtsfest die glüdliche Erneuerung alteromischer und germanisch-heidnischer Gebräuche ift.

Sein Geift zog in die weite Welt hinaus und war doch so wohlig und begnügt in sich daheim. Er sprach das aus, was er wußte, und hielt in sich verschlossen, was er sühlte. Er decte gewissermaßen mit den lanten Worten die Klänge in feiner Seele zu.

Allmälig tamen die beiden Cheleute aber auch auf ihr eigenes Leben zu sprechen, auf ihre erste Begegnung und Alles, was sich daran tnüpfte. Die Bäume blübten auf dort im Thal, der Bach rauschte und die Bögel saugen und zwei Menschen ertannten, daß sie für das ganze Leben zu einander gehörten . . .

Mitternacht war vorüber, als fie fich endlich erhoben, um gur Rube gu geben. Sie batten gang vergeffen, wie lange fie beijammen jagen.

MIs ber Mann ber Frau die Band reichte und fie aufsteben bieß, fagte er:

"Lina, du brauchst dich deiner feinen Hand nicht zu schämen. Sie vollsührt eben andere Arbeit, aber nicht minder wichtige, als die hartgegerbten Sande deiner Dienstoben. Dir sind allejammt freie Arbeiter, wenn nur Jeder seine Arbeit treu vollendet und die Liebe im herze bewahrt. Du und ich, wir sind wol von den Wenigen, die zieht noch wachen. Se schläft jest eine weite, glüdgesättigte Welt. Gute Nacht, Welt! Sei dir ein heiterer Morgen beschieden zur gedeihlichen Arbeit mit feinen oder harten Handen!"

Lina und Georg sind seitem betagte Großeltern geworden, sie halten sich noch immer frischgenunth. Sie haben feine Kinder mehr im Hause, aber sie besuchen ihre Kinder und freuen sich an der Freude ihrer Entel, und hell und froh ist ihnen noch immer die Stunde der lauten Freude und tief labend die stille wache Stunde des Alleinzeins nach dem Feste.



# Wanderer, fehe ftill!

n steilen Bergeshalben und tiefen Abgrunden stehen oft Deutsteine, die da besagen: hier ift der und der verungludt auf seinem Wege, von einer Schneewehe verschüttet, von einem losgeriffenen Fuhrwerte oder von einem Unwetter erschlagen. Es heißt dann: "Wanderer, stehe still und bete für die arme Secle des Berunglüdten."

Bei Murg an den Ufern des Wallenfee's in der Schweiz fleht nun ein Denkstein Heinrich Simou's von Breslau, der Jedem, der fortan das schöne Alpenland besucht, ein Halt zuruft zu wehmüttig

ftillem Undenten und innerer Cammlung.

Was die Kirchenjorm als Gebet für eine arme Seele anffaßt, muß sich im freien Geifte als innere Erwedung der Ertenntnig und Thatkraft erneuen, und wenn das Strecen und Wirten des am Wege dahin Gerafften in dem Wandersmann, der stille steht, neu aufledt, dann ist, — in der freien Fassung des Wortes, — die Seele des Dahingerafsten erlöst; sie lebt und wirkt fort in der Ewigkeit des reinen Gedankens und alles Tnaendbestandes.

Wenn wir uns ben Gang der Geschichte zu vaterländischer und rein menschlicher Freiheit und maunhafter Bürgertugend als einen fleilen Bergweg mit Abgründen und Schrosen vorstellen, dann sehen wir die Leidensstationen bezeichnet in
den Dentmalen derer, die rüftig voranschreitend am Wege niedersielen, bevor die freie Hohe erreicht ist, dort, wo die Brust leicht ausathmet und die Frende des errungenen Jieles aus den Augen leuchtet. Diese hohe Herzen sind erstart, viele hell seuchtende Augen gebrochen sier am Wege.

Der Besten einer, Die jolde Leibensstationen bezeichnen, ift heinrich Simon bon Breslau.

Es fei einem Freunde bes tapfern Rampfers für Freiheit und Baterland bergonnt, ein Blatt aus feinem Erinnerungsbuche bier augufügen.

Es lautet:

"Ich verlebte im beften Glude ben Winter von 46 auf 47 in Breslau, und bald geborte Beinrich Simon, ber fich langft als Mann von unbeugfamem Charafter und unabhängigem Rechtsfinn erwiesen hatte, zu meinen perfonlichen Freunden. war ein iconer, hochgewachiener, ichlanter Mann von ftattlicher haltung und überaus feinen Manieren. Geine Rebe mar ftets boll forgfältigen Ausbrude, und feine Stimme hatte jenen eigenthumlichen, an's Berg greifenden Jon, ben man vielleicht als ben Bioloncell = Ion bezeichnen durfte; voll und tief und babei boch bon einer gemiffen wehmuthig gitternben Berichleierung. - Er war unverheirathet, aber in feinen beiben Bimmern im Erdgeichoffe ber Tauengienftrage, fab es, fern bon allem gedenhaften Aufput, icon und geichmadvoll aus. Er arbeitete fleifig an feinen rechtswiffenichaftlichen Werten, und im Gefprache, wenn ihm eine Erinnerung auftauchte, Die er lebendiger machen wollte, holte er eines jener actenmäßig eingenahten Sefte, worin Tagebuchblatter, Wirtherechnungen und allerlei berartige Reife-Grinnerungen gufammengeheftet maren. In feinem gangen Wefen zeigte fich bie fauberliche und exacte, ja die im mabren Ginn vornehme Ratur, welcher alles Unicone, Bertehrte und Salbe bon felbit gumiber ift. 3m Urtheil mar er bei aller Sumanität bennoch ftreng und entichieden, und das widerspricht teineswegs ber Sumanität. Er nannte bas Bute gut und bas Chlechte ichlecht.

Bu feinen liebsten Freuden gehorte, mit den Kindern seiner Schwester weite Gange in's Freie zu machen, oft ziellos hin und ber, und auf dem Scheitniger Wege ober sonft rief er uns oft zu: Wir machen wieder eine Reise in's Blaue!

Warme Begeisterung für alle Runft gab bem vorherrichend politischen Wejen

Beinrich Simon's einen eigenthumlichen Duft und Glang ber Anmuth.

In den Tagen, als das Patent Friedrich Wilhelms IV. erichienen war, bessuchte ich ihn und fand ihn bleich und abgemattet, von vielen Büchern und beschriebenen Mättern umgeben. Er erklärte, daß er seit zwei Rächten nicht in's Bett gekommen; er habe unausgeseht eine Schrift abgesaßt, die das Patent nach allen Seiten hin prüse; denn — und dies war sein mir noch vollkommen erinnerlicher Ausdruck — "das Patent ist wie ein Ader voll Mauselöcher." Noch hatte er keinen geschlossenen Titel für seine Schrift, der wie ein Appell den Grundcharatter derselben aussprach. Nach mündlicher Darlegung des wesenklichen Inhaltes nahm er mit Freuden den vorgeschlagenen Titel "Annehmen oder Ablehnen" auf und setzte den staatsrechtlichen und historischen Standpunkt als Erklärung hinzu.

Nun handelte es sich darum, daß die Schrift schnell außerhalb Preußens als Buch über 20 Bogen (benn das gab damals Censurfreiheit) gedrudt würde und in die hande der zum vereinigten Laudtag Berusenen täme. Es wurde rasch ein Briefwechsel mit dem Buchhändler Georg Wigand in Leipzig eingeleitet. (Die Briefe gingen in Berücschitzung der damaligen Berhältnisse unter der Adresse einer Dame. Georg Wigand erklärte sich bereit, die Schrift, ich glaube, binnen fün oder sechs Tagen im Umsange von über 20 Bogen druden, heften und versenden zu wollen, bevor ein Censur-Exemplar an die sachsiche Behörde abgegeben war. Dies hatte der

Berfaffer verlangt, damit jede Beichlagnahme unmöglich gemacht wurde. Alles wurde unter dem jorgfältigsten Geheimniß in's Wert gesett. Heinrich Simon mußte zur Correctur nach Leipzig reisen und lebte dort, vor der Polizei verborgen, unter dem Ramen eines Dottor Walter.

Mit Bligesichnelle war die Schrift in ben Sanden jedes jum vereinigten

Landtag Ginberufenen, an jeden Gingelnen abreffirt.

Georg Wigand (und das darf dem nun auch dahingegangenen Manne nicht bergessen werden) mußte eine mehrwöchige Gefängnißstrafe für sein Berfahren abbüßen. Er ertrug sie mit heiterer Laune im Bewußtsein, eine Bürgerpflicht erfüllt zu haben.

Heinrich Simon tam in Untersuchung. Es hieß damals in den Zeitungen, da er von Leipzig aus nicht sofort heimgekehrt war, er sei entflohen; aber er stellte sich alsbald seinen Richtern. Die Untersuchung ist, wie ich glaube, erst nach der Märzrevolution niedergeschlagen worden . . .

Er machte einen weiten und schweren Lebensweg, bis er das Original der beutschen Reichsversassing mit den Unterschriften des deutschen Parlaments in der Hand hielt, und solches als treuer Reichswart noch in der Verbannung heilig bewahrte. —

Wenn das deutsche Reich neu und fest aufgebaut sein wird, dann wird diese Berfassungsurtunde das erste Heiligthum besselben sein, und der Name heinrich Simon's glanzt unauslöschlich auf demselben."

# Oftergedanken.

(1863.)

erben auch wir in's Grab sinten mussen und nur die traurige Hoffnung bewahren, daß unseren Rachtommen zu Theil werde, was uns versagt war? Wird es dann unseren Nachtommen ergeben wie uns, und so von Geschlecht zu Geschlecht, von Epoche zu Epoche, ewiges Ringen und ninmer Erreichen? Ist der

Glaube an die Menschheit — ber Glaube, daß Wahrhaftigteit, Gbelfinn und Liebe doch immer weiter dringen — ift dieser Glaube ein Wahn? Ober soll es uns aufrichten und bestärten, daß die Besten ber Menscheit immer an die Freiheit glauben?

Bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie gesehen, daß es einen wahrhaft guten und vahrhaft bedeutenden Menichen gab, der nicht die Freiheit liebte. Freilich deuteten und deuten die Klüglinge daran herum und tragen Rechnung und nehmen Rücksichen auf die Lasterhaftigteit der Niederen und die Lasterhaftigteit der Heberen und die Lasterhaftigteit der Höcheren, je nachdem es taugt, und sprechen: die Welt ist noch nicht reif! und sie rücken jo lauge und rütteln und jchnigeln und deuteln und erklären, bis zuleht die Knechtschaft als Vorschule der Freiheit erschein, und die Freiheit erst tommen soll, wenn das tausendsährige Reich des Friedens erschein. So wird zuleht die Tugend zum Laster und hat allerlei Veschönigungsgründe für sich. Roch hat es keinen Tyrannen gegeben, der nicht glaubte, er habe das Recht zu dem, wa er thue, und wenn er zuleht sein anderes Recht in Anspruch nahm, als weil er — die Macht dazu hatte.

Man traumte und dichtete von einem Bolter-Frühling. Der Frühling in der Ratur tommt alljährlich zur gesetzten Zeit wieder. Die Ratur ist t.cu, aber die Wenscheugeschichte — tauscht sie uicht ewig mit den Zielen der Schonheit, der Frei-heit und des Friedens?

Seht euch um im weiten Umtreis bes Beute!

"Und doch ift Gott!" ruft Leffing's Nathan aus, nachdem er Tage und Rächte lang bem Schmerze nachgehangen, weil ihm die blinde Buth Alles geranbt.

Und doch ist die Freiheit! rufen wir. Und doch ist die humanität! Sie ift, fie wird nicht erst!

Millionen Blutben find aufgebrochen am Baume ber Menichheit feit Jahrtal .aben; viele Bluthen find bom Frühlingefrofte gefuidt, bom Binde verweht, viele Friichte abgefallen, bebor fie gur Reife tamen - ber Baum tonnte bie Laft nicht tragen, wenn alle Blitten ju Friichten wurden. Rann es nicht auch im Leben ber Bolfer und bes einzelnen Menichen jo fein? Und boch bat ber Serbit noch immer Früchte genug, um die Menschenfinder ju nahren, und die Welt ift nicht jo arm, wie fie oft bem berbufterten Blide fich barftellt. Mir haben reiche reife Fruchte ber Freiheit und ber humanitat. Dringe in's Berg ber Welt ein! Giebe ben Wiberfpruch, mit bem die Bolter heute alles Unfreie und alles Unfittliche berdammen. Roch ift er nicht überall gur angern That geworden, aber er ift bereits gur innern That gereift. Die Freiheit und die Sittlichfeit und die Liebe ift in ben Gemüthern, in jener großen Menge, die ehedem nur bumpf und gedantenlos, ja faft ber Anechtichaft fich erfrenend babin lebte. Dein Berg emport fich, wenn bn bas Leben ber Gingelnen betrachteft. Da ift ber Sochfahrende, ber bon Gennffen an fich rafft, mas er bermag; er halt fich bafur geboren. Da find bie eleganten Beuchler, voll außeren Auftands und voll innerer Ruchlofigfeit. Da find die überaus Klugen, benen alles Gole eitel Schwindel und abgefartete gegenseitige Tanichung ift. Wer wird fie aufgahlen wollen, die Ritter und Knappen ber ladirten Gemeinheit? Gieb bir aber bas große Gange, ben großen Bug ber Bolfer und ber Menichheit an. -Eine reine Strömung giebt babin - und bn fiebit : Freiheit und Sumanitat ift und wird immer mehr.

Richte deinen in die Weite schweisenden Blid auf unser dentsches Laterland! Fünfzig Jahre sind dahin, seitdem es sich vom Joche des fremden Eroberers befreit. Fünfzig Jahre — eine lange Zeit im Ange des Ginzelnen und im Einzelsleben des Menschen! Was aber im Leben eines Bolles?

Der äußere Feind war vom heimischen Boden verjagt, man war großmüthig gegen Frankreich — es sollte nicht geschwälert werden, man nahm ihm nicht ab, was sein Ludwig XIV. am hellen Tage geraubt hatte, offen, ohne Beschönigung, und nur mit dem Rechtstitel, daß er eben der Stärlere war. Und im Innern unseres Baterlandes begannen alle die finsteren Künste der Diplomatie, die Zerrissen heit wurde neu sestgestellt und ihr wie zum Hohne eine Bundesgewalt an die Spize gegeben, die nur die Macht hatte, schlechte Polizeitsinste zu üben, aber nicht die Macht, etwas Gntes, Gemeinsames, der ganzen Aation Ersprießliches zu schaffen.

Inmitten des Befreiungskrieges fühlte Deutschland die Wunde taum, daraus es blutete, wie der Einzelne solche im heißen Kampse nicht fühlt. Jest war es matt, und wohldienerische Bertreter der Frömmigkeit predigten ihm uichts als Demuth und Weltvergessenheit, und wo noch Patrioten aufstanden nud an die Noch des Baterlandes mahnten, ta wurden sie eingekerkert und zu Tode gemartert. Man kann die Männer, die von 1815—1830 den Eedanten der deutschen Einheit im Herzen trugen und laut kindeten, hoch gegriffen nach Hunderten zählen. Die große

Maffe bes Boltes mar theilnahmlos, mube und matt. Und großer murbe bie Bahl berer, die ben beutichen Ginheits- und Freiheitsgebanten in fich trugen und ibn auf ben Tribunen ber fleineren beutiden Lanber - benn bie großen verurtheilten Beben als Berbrecher, ber an bas gegebene Beriprechen ber Berfaffung erinnerte offen vertundeten feit der Juli-Revolution. Die Manner, Die ein wirtliches Deutich= land wollten, gablten von 1830-1848 nach Taufenden; aber erreichten fie die Babl von Sunderttausenden? - mer weiß! Das aber ift ficher: feit 1848 ift bie Babl berer, die in Wahrheit ein beutiches und freies Baterland wollen, ju Millionen angemachien. Und Breufen, bas gar nicht mitgablte, wenn bon politischem Leben bie Rebe mar, zeigt jest ein herrliches beer bon machen und ftarten Mannerjeelen. Und Defterreich, bem ein ichwerer Rrieg die Berfaffung abgerungen, muß in freiheitlichen Einrichtungen feine Rettung fuchen, und Die gemeine Geldnoth - nenne es Die Intereffenpolitit - gwingt gu Ibealen, b. b. gejetlichen Feftstellungen. Dan will die freie felbstthätige Mitwirfung ber Burger, und ein preußischer Minister bat fich verewigt, ba er feine Bartei, die ihm nicht helfen will, faul und feig nannte. Es gab eine Beit, mo gange Lander faul und feig maren; aber biejenigen, die ihr Baterland und die im Gejege begrundete Freiheit forderten, maren meder bas Gine noch das Andere. Das muffen die Feinde felbft doch zugesteben: freiwillig und im Bewußtsein, teinen Lohn, sondern nur Opfer erwarten ju muffen, bat fich die große Mehrheit des beutichen Bolfes in flarer Erfenntnig ober im bunteln Drauge bes Guten auf die Seite ber Freiheit und Ginheit gestellt. Gieh bich um, auf welcher Seite find die Manner bes Beiftes, Die Talente, Die Charaftere? Sie fteben einzig und allein auf Seite ber Freiheit. Benn nicht ichon ber innere Bernunftbeweis für ben unausbleiblichen Sieg ber Freiheit fprache - bier ift eine Thatjache und Die höchfte und unlengbarfte: Die gemeine materielle Gewalt tann nur burch augere materielle Mittel abtrunnige und nothburftige Bertreter ihrer Sache gewinnen. -Darum tann man jagen: Die Freiheit ift! Rur ihre Gestalt und Ericeinung mirb erft.

Der Tag wird tommen, der helle gebenedeite Frühlingstag, wo die Gloden durch die linden Lüste tlingen und Deutschland sein wird ein freies und einiges Land! Dann erst beginnt, wie jest im Frühling, die rüstige Arbeit. Alle guten und reinen Kröfte regen sich, unverdrossen und unermüdlich; es wird fürder nicht die beste Kraft aufgebraucht, um die Hinderusse wegzuräumen, die Schranten einzureißen, Schutt und Moder zu entsernen; es beginut das fröhliche und gedeissliche Pflanzen alles Guten und Schönen, Früchte und Blüthe Bringenden für die Menschspeit, vor Allem für die Volksgenossen, und über die Gräder der Gestorbenen hin zieht ein freier Hand, und das Beste, was sie gewollt, lebt auf in Denen, die nach, ihnen tamen.

# Imalf Monatsbilder und Gedenkworte.



Für

Leib \*)

Scele.

Jum neuen Jahre fei bir vor Allem Gefundheit gewünscht. Aber lerne fie felber bewahren.

Sier einige Winte.

Die Durchichnittefalte biefes Monate (1,32) ift nicht blos barum beichwerlich, weil fie bich tuditig frieren macht, wofern bu nicht in mohl gebeister Stube figeft, ober im Freien fraftig ausschreiteft - bie Ralte macht beinen Rorper um ein jur Unterhaltung bes Lebens nothwenbiges Organ armer, bies ift bie Oberhaut, beren Beftimmung ift, in Gemeinschaft mit ben Lungen ben Rorper von Roblenfaure und anberen Musbunftungeichladen ju reinigen, und bafür Gauerftoff in bas Blut eingufaugen. Benn bie Ralte bies Sautgefchaft ftort, muß die Lunge fich fiberarbeiten, und wie icon ber Altvater Sippofrates gefagt, bift bu im Januar vorzugsweife ber Bruftfellentgundung, ber Lungenentgundung, bem Sonupfen, bem Schwindel und Schlagfluß ausgefest. Drum forge für bie nothigen Bedurfniffe ber talteften Beit: eine marme Stube, eine mollene Jade und ein marmer Rod.

(1865.) Der Neujahrstag hat etwas wie eine allgemeine Geburtstagsfeier. Richt du und du hast heute deinen personlichen Geburtstag, sondern wir Alle, die wir da leben, beginnen von heute einen neuen Lebensabschnitt. Dieses Bewustiein von der Gemeinsamteit des Lebens ist die schönste innere Keltesfeier.

Du burchblatterft jum erstenmal bas Ralenderberzeichniß. Du fiehft, auf welden Tag beiner Lieben oder auch dein

Geburtstag fällt.

Wir Deutschen allein haben teinen allgemeinen Festag der nationalen Wiedergeburt.

Es werden hoffentlich nicht mehr viele Kalender ericheinen, bis der Tag verzeichnet ift, an dem die deutsche Berfastung verfündet wurde, die das zerftüdte Baterland zu einem einheitlichen Staate macht, trastooll nach innen und ftart nach außen.

Dann ichaut hoffentlich auch Beber querft, auf welchen Tag bas allgemeine

deutsche Feft fällt.

(1872.) Best ift ber Tag ba! Der Tag, an bem bas geeinte Deutschland ben Frieben ichlog mit bem nun nicht mehr allzeit brobenben Frankreich: ber 10. Mai.

<sup>\*)</sup> Rach Mittheilungen eines Argtes.

#### Bebruar.



Für und

Peib

Seele.

Der Februar mein's noch nicht beffer als fein Borganger. Was von biefem gilt, bas gilt auch von jenem. So nimm hier noch ein paar wichtigte Erfahrungsfäge über die Birtung der Kälte auf ben Körper: 3e öfter, schnell hinter einander, eine Erfaltung fatifindet, defto fofiummer ift es für die Gesundbeit; denn defto langfamer ftellt sich det innere Wärme wieder her.

Eine fehr ftarte Ertaltung ichabet viel weniger, ale öfter wieberholte, wenn fie gleich viel geringer find.

In der talten Jahreszeit nimmt das Bermögen, Eigenwärme zu erzengen, bei vielen Menichen zu, aber nicht bei allen. Prüfe dich, ob du zu den Letteren gehörft, wenn dies, so ist der Binter dein Feind, gegen den du dich waffnen must.

Der plöhliche Temperaturwechsel, von Ralte ju Barme, von Barme ju Ralte, ift um beswillen so gefährlich, weil der Körper Zeit braucht, um feine Kräfte, namentlich die innere Eigenwärme, für eine gegebene äußere Temperatur ju fimmen. Fehlen ihm hierbei die Uebergänge, so find innere Blutftanungen die Folge, Blutfauungen, die wieber andere Kransheiten nachzieben. Jastnachtslust! Da wird jeder Menich jum Dichter an sich jelbst, und es thut wohl, einmal aus dem Einerlei heraus, aus dem Altaglichen, Altgewohnten, ein Anderer zu sein. Bielleicht ist die übermüthige Laune in dir gerade dein rechter Menich, vielleicht bist du das ganze Jahr vor die sielber verlardt und in der Fastenachtszeit tommst du aus dir selbst heraus.

Das aber bleibe fest: Rur wer bas gange Jahr mit Ernft und Strenge bie eigenen und bie allgemeinen Angelegenheiten betreibt, hat bas Recht, gur Fastnachtszeit ber tollen Laune gu hulbigen.

Das eigene Glüd im Auge eines Freunbes firahlen sehen, ift, wie wenn ein Baum am Waffer sieht und sein helles Spiegelbild icheint wider im Wasser; das himmelsgewölbe über uns rundet sich durch das im Wasserspiegel erst ganz ab.

## März.



Für

Leib

und

Seele.

Die folimmfie Zeit ift vorüber. Schon blubt bas Schneeglodden und bie Schlaftsiere erwachen aus bem Binterichtlaf. Ja, am Enbe bes Monats ichwingt fich der liebliche herold bes Rriblings, bie Lerche, in bie Luft.

Salte ftreng auf Lufterneuerung und Luftreinigung in beinem Schlaf. und Bohngemach. Der Winter murbe nicht fo viele Rrantheiten berborbringen, bie im Frubjahr jum Ausbruch tommen : englische Krantheit, Drufen, ja Schwind. fucht bei Rinbern, Rheumatismus und Gicht bei ben Alten, wenn man nicht meiftentheils in verfchloffener, unreiner Luft lebte. Die Luft. erneuerung ift eine ichwere Aufgabe, aber man muß fie lofen; eingeschloffene Luft ift Biftluft. Dan ichaffe bie gufteifernen Defen ab und bebiene fich ber alten bentichen Rachelofen. Die eifernen Defen trodnen bie Luft ju febr aus, ertalten gu leicht und gerftoren eine ber oberften Befundheitsbebingungen: gleich magige Temperatur.

Von Jahr zu Jahr wird die Erbe neu bebaut, und sie nährt die Menichen von Geschlecht zu Geschlecht. Die Wissenschaung erhöft und geförbert, wie noch zu teiner andern vor uns. Ihr aber, die ihr die Scholle wendet, bergeste ihr die Scholle wendet, bergeste nimmer: Der Mensch lebt nicht vom Brod allein; die Freiheit durch das Staatsleben, die Liebe als die wahre Resigion, die Schönheit und Erkenntniß durch Kunft und Wissenschaft, diese erst machen den Menschau zum Menschen.

Betrachtet man einen Wirbel im Strome, so zeigt sich's, daß die Form des Wirbels ganz genau dieselbe bleibt, aber die Bestandtheile, die Atome, woraus er sich aufbaut, wechseln jeden Augenblid.

Dies tann als ein anichauliches Bild bes Stoffwechfels in allem Leben betrachtet werben.

#### April.



Für

Leib

unb

Secle.

Der Altvater Sippotrates hat gefagt: "Alles, mas die Erde hervorbringt, ift ahnlich und entiprechend ber Erbe felbft." Run ift ber April bie veranberlichfte Beit im Jahr: Ralte und Barme, Regen und Connenidein wechseln in buntem Birrwarr mit einander ab. Dan möchte fagen: bie Ratur hat bas Bechfelfieber. So geht's and mit bem menichlichen Rorper. In feiner Beit bee Jahres ift er fo fehr gu fieberhafter Aufregung und ju epidemifchen Fiebern geneigt, ale im Mpril. Die Fieber find Rrifen, Reinigungeprozeffe fur ben Rorper. 200 fich beim Schmelgen bes Gifes und bes Schnees Die Maffer fauen und Gumpfe berporbringen, ba bilbet fich Sumpfluft, bie Bechfelfieber ergeugt. Bas tannft bu thun, um beinen Rorper in feiner Aprilftimmung gu meiftern? Nann ber Argt ben altublichen Fruhlinge-Aberlag billigen? Er ift jo verwerflich nicht, ale Biele behaupten wollen; aber ich rathe ju einem wirtfamern Mittel. Das ift eine Blutreinigung, acht Tage lang fortgefett, alfo etwa, bes Abenbe por Schlafengeben genommen, ein Theelöffel voll geftogenen Rhabarbers, ober ein Theelöffel voll Eurella'ichen Bruftpulvers, aber nichts von ben Quadfalber - und Marttidreier-Mitteln, bie in ben Beitungen lugenhaft angepriefen merben.

Wetterwendisch und stürmisch sind alle Zeiten der Entwidelung. Du darfit dich nicht der vollen Zubersicht singeben, wenn die Frühlingssonne jeht hell und warm scheint, und nicht der Berzweiflung, wenn der überwunden geglaubte Winter wieder hereindricht; die Stürme, die über die Erde wehen, schütteln die Baume und rütteln die Wurzeln bis in den tiefften Grund zu neuem Leben auf, aber der Frühling tommt — in der Natur wie im Menschen, und Vollerleben.

Der Baum am Ufer, dessen Erbreich der Bach nährt, hält dem Bach dafür den Untergrund fest. Der Baum hält den Boden und hält sich dadurch selbst.

Es ift wol nicht nothig, bas Ginn= bilbliche biefer Unicha uung zu ertlaren.

#### Mai.



Kür

Peib

und

Seele.

Du wirst es im Nai, das glaub' mir, erschjern, ob bein Körper innerlich gefund ist, oder ob dir, ob m Binter und dom April her, eine Krantheit oder eine Krantheitsanlage in den Knochen stedt. Bist du gesund, so wirst du dick trästig subsen, bist du es nicht, so wirst du dechnungen, Reisen in den Gelenten und andere lleine Krantsseiten nicht sos.

Bett treibt bie Erbe all' ihre Fruchtbarteit nach aufen: fie macht aus Salzen und Gafen ber Erbfrufte und ber Luft ben wundervollen grunen Teppich ihres Pflanzen- und Bluthenreiche, fie legt heilträfte und Gifte nieder in Krautern und Burgefin.

Ahme ihr nach! Benn du nicht gesund bist, sporne die schummernden Kräste des Körpers an, nach außen hin thätig zu sein, benute das Hautseben, um dich herzustellen. So nimm denn oft, wenn du stanst, ein warmes Bad, wo nicht, so reid diglich auf dem ganzen Körper ab mit derschidegenem Wosser: zu diesem magst du Spiritus, oder Rum, oder Kümmelbranntwein zusen, oder besser nimm Kampherspiritus. Die Daut wird sich deseben und deine Krankseitsanlagen fortbünsten.

**D**as Herz geht auf, der Frühling ft da!

Wer nicht einmal im Leben tiefergriffen eine Blume betrachtete, der hat die Wumder und Wonnen des Daseins nie empfunden; Da wächst ein Pflänzchen und birgt Farbenpracht und Blüthenduft in sich und breitet sie aus.

Unfer Menschenleben muß noch ein höheres, ein freies, friedlich brüderliches werden, damit wir würdig seien, daß sich die Erde um uns her mit den Wundern der Blume schmidt.

Die Maitafer freffen bie faum entichlüpften Blatterfnospen. Den entwidelten tonnen fie nichts anhaben.

Dent' an die Jugenbergiehung!

Buni.



Für

Leib

und

Seele.

Wolohl une, baß ber himmel une jett bas Gefcaft abnimmt, unfere Bimmer gu beigen, ja bie Sonne bat es jest barauf abgefeben, bas Leben mobifeiler gu machen. Denn mas ift bie Birtung aller theuren Speifen und Betrante, bie mir vorzugemeife im Binter reichlich ju uns nehmen? Gie merben burch ben Luftfauerftoff in unferm Rorper, gleichwie in einem Bugofen, verbrannt: biefe Berbrennung, von ber Lungenund Sautathmung verurfacht, bringt bie thierifche Barme hervor, treibt bie verbrauchten, abgenutten Beftanbtheile ans bem Rorper und bereitet bas Blut jur Ernahrung bor: fie rothet bas Blut. Du fannft alfo, wenn bu willft, mit gutem Gewiffen im Commer minbeftene bie Balfte an Speifen erfparen; benn bie Conne ernahrt bich: fie erwarmt bich. Thuft bu es nicht, lebft bu unmäßig, nimmft bu nicht weniger Fleifch und ichmer verbauliche Speifen gu bir, als im Binter, bann wird es bein eigner Chabe fein. Du wirft frant werben. Denn mo bas Beburf. nif reichlicher Rahrung fehlt, ba haben bie Berbauungeorgane auch nicht bie Rraft, ein ihnen gebotenes llebermaß ju verarbeiten. Darum ift ber gefundheitliche Bahlfpruch bes Sommere:

Dagigteit.

Das ift die wonnige Rofenzeit, die Biefen prangen in allen Farben, erquidender Sonnenschein durchdringt alles geben.

Die höchften Guter bes Lebens, Connenigein und balfamifche Luft find allgemein. Wenn es nur die Menichen berfünden und frei genug wären, sich bessen vollauf zu erquiden.

Das eigentliche erste volle Erträgnis des Jahres gehört aber nicht den Menschen, für die Hausthiere sammelt der Mensch zuerst das Futter, bevor ihm die Erde das für ihn selber bietet.

Wenn das Getreide auf dem Felde wogt, wer fieht da noch den gepflügten Grund und wer denkt des Pflügenden!

Auch in ber Staatengeschichte vergist man oft in der Ernte beffen, ber ben Boben urbar machte. Dusi.



Für

Leib und

Scele.

Ber Altvater Sippofrates in feinem Bunberbuchelden: "leber bie Luft, bie Bemaffer und bie Erbe," hat wie ein Geber aus alter Beit fcon haarfcharf bie Birtungen bestimmt, welche bie gange Augenwelt auf unfern Rorper hervorbringt. Bas wir jett pon Reifenben fiber bie Rrantheiten erfahren, woran borgugemeife bie Menichen in ben beifen tropifchen Erbftrichen leiben, bas bat auch ber Bater ber richtigen Beiltunde ichon gewußt. - Go wiffe benn, mas er bon ben Sommerfrantbeiten fagt unb mas fich unter ben Tropen beflätigt. Die Commerbibe bringt Gallenfrantbeiten . Ballen. fieber , Belbfuchten , gaftrifche Rieber berpor. und wenn die Urfachen ihrer Entftehung anhaltend und nachbrudlich mirten, fo mirb aulett baraus bie Cholera, b. h. bie Bredruhr. 2Bas foll ich thun, magft bu fragen, um nicht von folden Rrantheiten befallen gu merben? Wenn bu es fannft, nimm alle Tage ein fubles Bab, ein Flugbab, ein Seebab ober mafche bich am gangen Rorper falt ab. Du wirft baburch beine Rervenfraft erfrijden. Fühlft bu bich fommerfrant, fehlt bir ber Appetit, haft bu lebelfeit, fo nimm, falls bu fein Bimperling bift, fluge ein Bredmittel, und bu wirft einer porausfichtlichen Rrantheit vorbeugen. Billft bu nicht brechen, fo nimm öftere eine Defferfpite poll Coba (Natron bicarbonicum) mit einigen Rornern geftogenen Pfeffere.

Der vielstimmige Bogelsang schweigt jest im Juli, nur noch wenig Stimmen werben laut und die Blütsen am Boden sind vereinzelt; jest ift die strengste Arbeitszeit draußen im Felde und hört nimmer auf bis aum derhft.

Das ift wie im Menichenleben bas rüftige Mannesalter. Es gilt, sich zu jammeln aus allem Träumen und unbestimmten Hinausbenten, und mitten im Birten und Schaffen leuchtet die Sonne bes Lebens am höchsten.

Tobtreif nennt man jene Stufe der Zeitigung, in der das Korn in der Uchre bereits gang verhärtet ist. Der richtige Zandwirth wartet nicht, bis es dazu tommt, sondern erntet, jo lange der Nahrungstigf im Korn noch eine gewise Külfsgeit hat.

Man tann das auch auf biele gute Entichtüffe im Leben anwenden. Geh' an die Ausführung, bevor fie todtreif find!

### Muguft.



Für

Yeib

unb

Secle.

Tolo find im Auguft, ja mahrend ber aangen brei Sommermonate, bie reichen Leute? In ben Seilanftalten, an ben Seilquellen unb auf Reifen. Saben benn wirflich biefe Beil. quellen, welche man im Sommer trinft, fo munberbare Borgilge por anberen Seilmitteln? Und ift es nothig, um ihrer Unwendung willen, in bie Baber ju reifen? Es ift mabr, baf einige wenige Beilquellen gu ben beften Beilmitteln geboren, bie wir haben; aber es ift auch gemif. bag viel Difbrauch mit ihrer Anwendung getrieben mirb. Das Reifen in die Beilanftalten ift eine Gewohnheit bee Lurus, und wem bie Mittel bagu fehlen, ber tann ohne Rachtheil jebe Beilquelle ju Saufe trinten. Damit trofte bich, fehnfüchtiger Rranter! Aber Gine ift gemiß: bas Reifen erheitert ben Beift, und nach einer Gur beforbert es beren gute Birtung. Ber benn reifen will, ber mag bie Reichen mit Roffern bie Belt burchziehen laffen: Du Bater mit geringem Gintommen und gahlreicher Familie, magft eine furge Strede auf ben Gifenfchienen gleiten, bann aber mach' Salt, nimm mit beinen Rinbern ben Banberftab und reife nach alter beutider Sitte gu Fuße.

Fragt die Landwirthe aller Orten, aller Zeiten — es gibt auch in den fruchtreichsten Jahren feine volle Ernte; bald ift diese bald jene Fruchtart nicht vollfommen gerathen, und doch fehlt es den arbeitenden Menschengeschlechtern nur in wirklichen Misjahren an voller Sattigung.

Auch im Wirten für die Menschengemeinschaft gedeiht nicht Alles, was die heißen Herzenswünsche erstreben, aber auch hier bleibt genügende Frucht, wenn wir nur rüftig und unablässig fortarbeiten.

3m Fluffe, der jur Herrichtung der Mühle regulirt wird, stehen Männer und wälzen die Steine weg, die seit unserer Erdbildung da liegen.

Wir tornen nur die Wassertraft lenten zu unseren Iweden, aber Wassertraft ift fie für sich selbst und nicht von uns, sie wird nur durch Reguliren und Exerciren un'er.

## September.



Für und

**Yeib** 

Seele.

Die Beit ber Fruchtreife und ber Ernte und ber angeftrengten Arbeit! Dies Biel ber gangen Beltarbeit unferee Blaneten: reife Fruchte, reifes Rorn, Bilb in ben Balbern, Bein auf ben Beinbergen fo viel, baft man alle Banbe voll gu ichaffen habe, um es in ben Schennen und Rellern und Raften und Truben unterzubringen, bies Biel bes gangen Rreislaufe ber Jahreszeiten ift erreicht! Belder Ginn liegt für ben Denfchen in biefem Bergang? Der Menich foll arbeiten im Bunde mit ber Ratur! Gie felbft ift unfer Borbilb; benn fie ichafft unausgefest, und wenn fie ihren Binterichlaf balt, fo arbeiten fich im Innern ihres Darfes bie geheimnigvollen Rrafte fort, womit fie Leben fpinut für alle ibre Rinber. Lag bir gu guter Stunde gefagt fein: Bahrhaft gefund wirft bu nie fein, es fei benn, bag bu mit Gleiß, vielleicht auch mit Anftrengung, in und mit ber Arbeit beine Rrafte übft, Die Rrafte beines Rorpers und beines Beiftes. Go ift ber Bille und bie Ordnung ber Ratur! Und wenn bu biefer Ordnung bon Jugend auf bis in bein Alter tren bleibft, wird es bir am tagliden Brob nicht fehlen. Und gefegnet fei unfer Beitalter, bas burch alle feine Beftrebungen babin geht, Die Arbeit bes Menfchen gur oberften Culturmacht auf Erben gu erheben.

Jeben Morgen sind unterm Apselbaum viele in der Racht abgesallene Aepsel, saft alle wurmstichig. Dieser Fruchtbaum ist ein Bild des Menschenels. Zahllose Blüthen müssen verühling sterben, und in jedem Lebensalter fallen unreise Früchte ab, nur wenige konnnen zur vollen Zeitigung, und doch ist das Leben, im großen Ganzen betrachtet, voll schöner Fülle.

Du wanderst im Waldthal und singst bor dich hin in reiner Lust aus voller Seele. Plöglich hörst du, wie der Widerhall des Waldes gurudtont.

So ist es. Halte nur die Melodie beines Lebens unbeirrt für dich fest! Wenn du an die rechte Stelle kommst, wird das Echo widertonen.



#### October.



Für

Leib und

Seele.

So hatten wir jebt Fruchte, Betreibe, Bemufe, Rleifch und Bein. Dochteft bu miffen, worin bas Bebeimnif ber gefunden Ernabrung ftedt? Es foll bir in Rurge gefagt fein. Startemehlartige Stoffe und eimeifartige Stoffe und einige taltartige Galge und etwas Phosphor und Gifen, bas find bie chemifchen Bestandtheile, ans welchen unfer Rorper gufammengefett ift. Und alle biefe Stoffe werben une in und mit unfern Rahrungemitteln in größerer ober geringerer Denge geliefert. Das praftifche Befet ber Ernabrung ift: bag wir bie richtige Difchung, bas richtige Daf ber verichiebenen Rabrftoffe ju une nehmen. Rleifch und Gier, Getreibefruchte und Schotenfruchte find bie nabrenbften Stoffe, weil fie am reichften find an eimeifartiger Daterie. Aber bas Gimeif und bie ihm abnlichen Stoffe wollen verbaut fein. Bur Erleichterung ihrer Berbauung bienen Rett, Buder und Frucht. fauren. Die Gemuje find feine porguatiden Rabrungeftoffe, weil fie wenig Gimeiß enthalten, barum : gefegnet fei ber Sausftanb, ber Brob unb . Fruchte, Fleifch und Gier gur Dahlzeit liefert. Und willft bu ein Urbild miffen, worin alle Rabrftoffe im iconften Berbaltnift enthalten finb. fo ift es bie Dild, fie ichabet nie und nahrt am Beften.

Das erste Feuer im Ofen macht die Häuslichkeit neu behaglich; die Freudenfeuer auf den Bergen, die am Jahrestage der Schlacht bei Leipzig leuchteten, sind erloschen.

Der achtzehnte dieses Monats hätte ein froher und freier Gedeuftag werden muffen, wenn nicht das deutsche Bolt um die Ergebniffe seines heißen, glorreichen Kampfes betrogen worden ware.

Das gewaltige Raufchen bes Stromes berbedt alle übrigen fleinen Geräufche, Gespräche und Getone. So auch, wenn eine große Zeitbewegung alle Gemüther ergreift, verschweitbet bas Kleinleben, berschweitben bie fleinen Schiffale, die fleinen Leiben bes Einzelmenschen.

## Movember.



Für

Leib

und

Seele.

Oldarum boch mögen im Rovember fo viele Meniden von Schwermuth angewandelt werben? Dacht ber Unblid ber fich entblatternben Baume fie fo traurig? Comerlich! Der Menich lebt in und mit ber Ratur fo eng verbunden wie ein Rind im Mutterichoofe. Es ift ber große Ilm. fowung im Raturleben, ber im Rovember feine Rrafte berabftimmt. Die talte und feuchte Rebelluft bes Berbftes bemmt die Ausscheidungen feines Rorpers; bie Sonnenwarme hat aufgebort, ihn gu beleben, und feine Organe find noch nicht eingerichtet und geubt fur die neue Ordnung des Binters. Go mirtt ber Rovember mit ben Storungen einer Uebergangsperiobe. Man ift geneigter, in Diefer Beit gu erfranten, als ju irgend einer anbern Beit. Bas foll man babei thun? Bebermann foll wiffen, welches ber fcmache Theil feines Rorpers ift, ber por Erfrantung gehütet werben muß. Mudt barin eine tommenbe Rrantbeit, fo beuge man vor mit Bingugichung argtlichen Rathes. 3m llebrigen geftattet und gebietet ber Rovember eine ftartende Diat. Die traurige Rebelftimmung magft bu vericheuchen mit eblem Rebenfaft ober gutem Gerftenfaft. Bu feiner Beit werben biefe Benugmittel mohlthätiger für bich fein; auch merte bir, bag marme Betrante: Thee mit Rum, Glubwein und Bunfch, ju biefer Beit febr beilfam finb.

Die Schillerfeier am 10. Nobember 1859 hat gezeigt, welch einer hohen, reinen Erhebung bas beutsche Bolt fähig ist und wie es feiern tann in Einmuthigfeit und reiner Begeisterung.

Wenn einst — und hoffentlich bald — dem deutschen Bolke jener hohe, alljährlich wiederlehrende Festag gegeben 
ist, an dem seine Einheit und Freiheit 
begründet wurde, dann wird sich immer 
auf's Neue zeigen, welch eine tiese Begeisterung aller Orten lebt und nur des 
wedenden Ruses bedarf.

Das prattische Genie im großen Staatsleben, wie in der kleinen Einzelthätigkeit, besteht wesentlich darin, daß man weiß, was man selber will, daß man aber auch weiß, was die Anderen wollen, und noch mehr, was die Anderen wollen sollten und aufett wollen mussen

#### December.



Für

Leib

unb

Secle.

Jach bem, was bu bisher gelefen, wirft bu vielleicht glauben, bag bir im December, ale bem erften Bintermonate, bas Schlimmfte, ober vielmehr bie größte Befahr fur bie Befundheit bevorfteht. Dem ift aber nach ftatiftifden Ermittelungen nicht fo; benn bie größte Sterblichfeit fällt im deutschen Rlima in ben Donat Februar. Much hat dies einen phyfifchen Grund. Denn ber niedrigfte Sonnenftand ift gwar am 21. December; aber ber Sonnenftand führt erft nach einiger Birfungefrift bie meteorologifden Rolgen berbei, welche eine nachbrudliche und birefte Birfung auf bas organifche Leben haben. Go fallt benn ber taltefte Tag in die lette Balfte bes Januar, und ba auch ber ichabliche Ginfing ber größten Ralte erft nach einer gewiffen Beit fich in ben Erfrantungen fundgibt, fo haben wir im December noch nichts gu fürchten. Go muniche ich bir benn ju Beihnachten bie iconften Buter: Befunbheit und Bufriebenheit des Gemuthe, und wenn bu beine Geele mit bem Lefen guter Bucher erquidft, fo empfehle ich bir, mit beiner Familie auch gute Schriften fiber bie Gefundheitepflege nicht ju vergeffen. Denn biefe Biffenichaft fangt an, in Deutschland Intereffe und Achtung einguflogen. Gie umfaßt auch bie iconften praftifchen Reuntniffe, ja fie giebt bie tiefften Rragen ber Philosophie in ihren Bereich naturwiffenschaftlicher

Foridung.

Das ist die Zeit, in der die Innigteit der Familiengemeinschaft ihre iconfte Blitise treibt; in des Lebens Müßen und Sorgen leuchtet die Kindischaft. Wie hier der Künstler im Bilde zeigt, daß die Geschente bringenden Engel sich selber an den Spielen erfreuen, die sie aufbauen, so erwacht in manchem Bater, in mancher Mutter das Kind, das sich an den Spielen, die für die Kleinen bereitet sind, sieber ergögt.

So lange Diefes Kind in den Erwachjenen schlummert und fich gern erweden läßt, so lange bleibt Freude und Glüdseligteit unter den Menschen.

Gib Acht, ob du nicht alle beine Betaunten nach folgendem Beispiel in zwei Rlaffen eintheilen fannst!

einigenen tannp:

Die Einen fagen: Sieh' diesenschmutigen Anaben! Die Anderen sagen: Sieh' diesen schoon Anaben, der babei so schwutzig ift!

Die Einen feben immer das Sagliche, die Anderen immer das Schone gnerft.

# Ein Wunsch zum Schluß.

Cin Stüdlein aus dem Leben des unvergefilichen alemannischen Dichters Johann Peter Hebel hat mir immer am meisten das Herz bewegt. Hebel war einstmals in einem Dorfe über Racht, und ba hörte er bas Rachtwächter-Lieb, bas er selber gedichtet hatte, brunten auf ber Straße bom Rachtwächter singen . . .

Diefes fconfte Glud, bas hebel zu Theil geworben, habe ich in anderer Art auch erfahren. Schon manchmal wurden mir meine eigenen Geschichten erzählt, besionbers auch aus biefem Buche.

Das gehört zum Besten, was mir geworden, und des will ich dantbar gebenten, bis der lette Tag des Lebens herantommt. Möge das, was mir die Seele bewegte, in der Seele meiner Boltsgenossen haften und zu Gutem und Schönem mirten.



Drud von E. Boffmann in Stuttgart.



Buchbinderei-Landesanst.

1. Körperbehind. Jugendi
München, Kurzstrog le

